

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





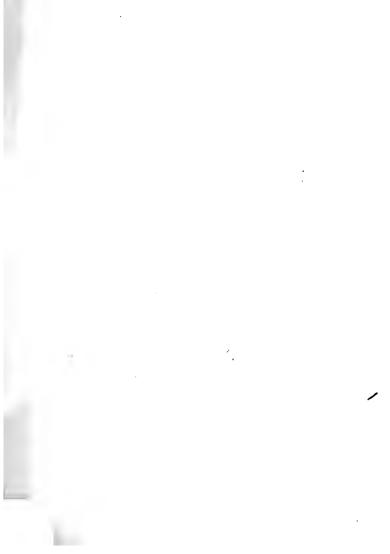

. .



Jung- Stelling, Johann Housech

# Johann Beinrich Jung's

8021

(genannt Stilling)

# Scenen aus dem Geisterreiche Chrysäon. — Das Schatkästlein.

Fünfte allein rechtmäßige und vermehrte Auflage

herausgegeben

und mit einem Vorworte, wie mit Anmerkungen verseben

Bon

M. Göbel, Dr. theol.



Stuttgart:

**Rieger**'s de Berlagsbuchhanblung.
(A. Benedict.)
1865.

Buchbruderei ber Rieg er'ichen Berlagebuchhanblung in Stuttgart.

# Einleitendes Bormort.

Der zweite Banb von Stillings sammtlichen religiösen Werken enthält vornämlich seine Scenen aus bem Geisterreiche, wohl die gelesensten unter Stillings Schriften nach seiner mit unnachahmlichen und unwiderstehlichen Reizen ausgestatteten Lebenssgeschichte (Band I.), weßhalb nun auch ihre neue besondere Berausgabe erforderlich geworden ist.

Diefe "Scenen aus bem Beifterreiche" haben aber auf Stillings eigenes Leben einen wesentlichen und entscheibenden Ginfluß ausgeubt, wie er in feiner Le= bensgeschichte (I., 607 ff.) felber ergablt bat. Stilling war nämlich als Brofessor in Raiferslautern und Beis belberg (feit 1779 und 1784) und in Marburg (feit 1787) in seinem inneren driftlichen Leben offenbar ftillgestanden, wo nicht gar zurudgegangen. 3mar war baffelbe zu tief gewurzelt und mit feiner ganzen Lebenss führung unter gottlicher Borfebung ju fest vermachfen, ale bag er jemale an feinem Glauben batte ganglich Schiffbruch erleiben tonnen; er mar aber in Raiferes lautern, wo es ihm an driftlicher Anfaffung und Anregung fehlte, besonders nach bem Tobe feiner gleich ibm erwedten - wenn auch franthaft verstimmten erften Gattin Christine (1781), und in ber Ghe mit

feiner - fonft fo trefflichen und ebeln - zweiten Gattin Selma von St. Georges lau geworben, und biefe Laubeit, ju welcher ibn bei feiner Ueberfiedelung nach Raiferslautern fein vaterlicher Gonner, ber Regierungs= rath Medicus in Mannheim fogar ausbrudlich aufgeforbert batte, mabrte in ber obnebin fo burren und glaubensarmen Beriode ber Bluthe ber Reologie auch in Marburg noch fort. Daber legen auch bie anbern in biefer Beit von Stilling verfagten religiöfen Schriften von biefer religiöfen Laubeit und Abspannung mei= teres Beugnif ab. Seine beiben Romane: Florentin von Fahlendorn (1781-1783), und: Theodore von ber Linden (1783) unterscheiben fich in biefer Begiehung nicht unwefentlich von bem noch in Elberfelb gefdriebenen und enticiebener driftlichen: Berrn von Morgenthau (1779). Er batte bamale bie Anficht: "Mittelmaß bie befte Straf'," unb: "Mein Awed ift, unfer beutsches Baterland zu belehren, bag ber Weg zum mahren zeitlichen und emigen Blud zwifden Unglauben und Schwarmerei mitten burchgebe." So in der Schrift Theobald ober bie Schwarmer, und in ber unbenütt gebliebenen. 1788 geschriebenen Lebensftigge vor feinem "Lehrbuche ber Staatspolizeiwiffenschaft," bie eine wesentlich anbere Art bat als feine religiös gehaltene Lebensgeschichte. Dennoch aber wurde Stilling mitten unter biefen un= gunftigen außeren Umftanben und feinen fcmeren inneren Rampfen in feinem Bergen und Wanbel niemals wirklich untreu und ungläubig; vielmehr that er, nachbem er enblich wieber Freudigkeit jum Beugniffe fur ben Berrn gefunden batte, seinen Mund und fein Berg besto weiter und lauter, und barum auch besto fegens-

**\*** 

reicher auf. Dies geschah nun gerabe zuerst mit und in den Scenen, deren Borrebe von 1792 batirt ift, beren erster Band brei Mal (1793, 1797 und 1800), beren zweiter Band zwei Mal (1801 und 1803) erschies nen ist, und beren Ergänzung durch brei neue "Scenen aus dem Geisterreiche" hier zum ersten Male ersolgt.

Stilling hatte hauptfachlich burch ben Umgang mit Canbibat Rroeber Schaben an feinem inneren Leben gelitten. Rach beffen Entfernung aus Marburg ftubirte er eifrig: "Rante Rritit ber reinen Bernunft." welche ihn aus ber zwanzigjährigen Gefangenschaft bes Determinismus ber Leibnit: Wolfischen Bhilosophie mit Einem Male errettete, indem fie ihm erwies, bag ber natürliche (psphische) Menich nichts vernimmt von ben Dingen, bie bes Geiftes Gottes finb. Gebr forberlich mar ihm eine Unterrebung mit bem Pfarrer Gartorins aus ber Salleichen ober Franteichen Schule in Ruffelbeim am Main über bie Berfohnungslehre ober bie zugerechnete Gerechtigkeit; besonders aber seine Befanntichaft mit ber - früher mifachteten - Brubergemeinbe in Neuwied, die er von 1790 an immer bober ichaten lernte und fogar ale bas mit ber Sonne betleibete und in die Bufte geflohene Beib anpries.

Das erste Zeichen und die erste Frucht einer inneren Umkehr und neuen Erweckung Stillings wurden nun — merkwürdiger Weise! — seine Scenen aus dem Geisterreiche, welche sogar zum Theil noch in die Uebergangszeit selbst fallen mögen. Stilling war nämlich noch durch Kroeber (also spätestens 1790) auf die 1788—1791 erschienene Wielandsche Ueberstehung der Göttergespräche Lucians ausmerksam geworden, aus welchen Kroeber eines Abends einige

außerft tomifde Stellen porgelefen batte. Die gange Gefellicaft lachte überlaut und Reber bewunderte bie Hebersehung ale ein unnachahmliches Deifterftud. Bei einer gewiffen Gelegenheit fiel nun Stilling Buch wieder ein; fluge, ohne fich lange zu bebenten, verschrieb er es für fich. Ginige Zeit nachher fclug ibm bas Bewiffen über biefen übereilten Schritt: Die? - fprach biefe rugenbe Stimme in feiner Seele bu taufft ein fo theures Wert von fieben Banben (für mehr als 8 Thir.), und zu welchem 3wed? - bloß um zu laden! - und bu haft noch fo viele Schulben - und Frau und Rinber zu verforgen! - und wenn bas Alles nicht mare, welche Sulfe hatteft bu einem Rothleibenben baburch verschaffen tonnen? bu taufft ein Buch, bas bir ju beinem gangen Beruf nicht einmal nüblich, geschweige nothwendig ift. Da ftanb Stilling vor feinem Richter, wie ein armer Gunber, ber fich auf Gnabe und Ungnabe ergibt. Es war ein barter Rampf, ein fdweres Ringen um Onabe - endlich fanb er fie, und nun fuchte er auch von feiner Geite bas Bergeben fo viel möglich wieber gut zu machen. Saben Lucian und Bieland - bachte er - Scenen aus bem Reich erbichteter Gottheiten geschrieben, theils um bas Ungereimte ber beibnifchen Gotterlebre auf feiner laderlichen Seite zu zeigen, theils auch um baburch bie Lefer zu beluftigen, fo will ich nun Scenen aus bem mabren driftlichen Beifterreich, jum ernftlichen Rachbenten und gur Belehrung und Erbau= ung ber Lefer fchreiben und bas bafur ju erhaltenbe Bonorar gum Beften armer Blinder verwenden! Die=

sen Gebanken führte er aus und so entstanden die Scenen aus dem Geisterreich, welche gleichsam "als Borläuser des (1793 begonnenen) Heimwehs, unerwartete Wirkung thaten, Stilling ein großes relisgiöses Publikum erwarden," und damit den Grund zur Erfüllung seiner unendlich segensreichen Bestimmung als christlicher Schriftsteller legten. Es ist aber für Stillings damalige Stimmung wie für die ganze Zeit sehr bezeichnend, daß er sie ansangs noch ohne Nensung seines Namens herausgab, "weil er gerne gewiß sein wollte, ob Diesenigen, welche pfeisen ober klatschen, ihn ober seine Arbeit meinten."

Wie aber tam Stilling innerlich jum Empfangen und gum Berfaffen biefer fo gang eigenthumlichen, bem gangen bamaligen religiofen und irreligiofen Reitgeifte fo burchaus wiberfprechenben absonberlichen und einzigen Schrift? Wie marb es ihm bamals innerlich moglid, gerabe folde Scenen aus bem Beifterreiche gu fdreiben, und mober tommt es, bag fie bamale einen fo vorzuglichen und unerwarteten Beifall fanden und noch heute zu ben gelesensten Schriften Stillings geboren? Allein baber, bag bie wesentliche Bauptibee von Stillings Scenen fich auf feine Begriffe von bem - bamals fo viel besprochenen, und namentlich von ihm felber so eifrig gelehrten - "habes" und von ber Beifterwelt grunben, welche allerbings mit ber berrichenden Rirchenschre eben fo wenig, als mit ben berrichenden Zeitmeinungen übereinstimmten, wohl aber mit ben Ahnungen und Aussagen ber pietistischen und apotalpptischen Schule, beren Anhanger Stilling mit ben ebelften Chriften seiner Zeit - Bengel, Detinger, Lavater, Menten, Oberlin, Friedrich von Meyer mar.

Diese Ibeen Stillings ftammten aber unmittels bar von bem norbischen Bropheten und Geifterseber: Immanuel Swedenborg (1688-1772), beffen theo-Logische Werke gerabe bamals (1789) in Leipzig neu berausgegeben worben, und welcher in feiner 1758 in London lateinisch erschienenen Schrift: De Coelo et eius Mirabilibus, et de Inferno, ex Auditis et Visis, - beutsch zuerft 1775 und gulett 1830 in Tubingen unter bem Titel: Der himmel mit feinen Bunberericheinungen und bie Solle, Bernommenes und Beschautes - bie alte icon vordriftliche und biblifche, in ber mobernen Chriftenheit aber faft gang bei Seite gefette Lehre vom Sabes als bem Tobtenbehalter ober Tobtenreiche und von bem barin berricbenben Mittels und Zwischenzustande zwischen bem Tobe und ber Auferstehung und zwischen ber Seligfeit und ber Berbammnif wieber zu allgemeinerer Geltung und Anertennung gebracht bat.

In wesentlicher Uebereinstimmung mit bem Kerne ber Swebenborgischen Lehre und unter Weglassung ihrer Schale und ihrer phantastischen Ausschmudung und Irrthümer, behauptete Stilling auf Grund ber heiligen Schrift Alten und Neuen Testamentes (vgl. die Grundbedeutung des von Luther irrthümlich stberall mit Hölle übersetzen hebrässchen Wortes School und bes griechischen Habes und die Stellen Offend. 6, 9 ff. und I. Petri 3, 19. 20 2c.): daß die Seele jedes versstorbenen Menschen, die zur Wiedervereinigung mit dem neuen Leibe zum ewigen Leben ober zum ewigen Tode, dem Orte im sinnlichen Raume nach sich bei ober über ihrem Körper, ober ihrem unzerstörbaren Auserstehungsteime — ber im Herzen ober im Gehirne

ju suchen fei - befinde und gleichsam magnetisch von ibm angezogen werbe - es fei benn, baf etwa eine noch ftartere Reigung zu einem fremben Gegenftanbe fie ercentrisch und ausbaufig mache, woburch bie wirtlichen Beifterericheinungen auf Erben ermöglicht werben. "Diefes Beifterreich Sabes, Tobtenreich, gerfallt in bas Simmel= und Sollenreich, und beibe wieber in breierlei Reiche, je nach bem Grabe ber Beiligung ober ber Gottlofigfeit ber Seelen, in welchem biefelben mit ihres Gleichen und mit ihrem irbifden Bebanten= und Empfindungefreise vertebren und baburch ohne frembe Ginfluffe fich felber und ihrer Umgebung tlar und bewußt werben, fich ent= wideln und enthullen." "Der Babes - ber erfte Aufenthaltsort ber abgeschiebenen Seelen - ift (innerlich) ber Buftanb, in welchem fich bie Seele nach bem Tobe fo lange befindet, bis ihr Borftellungsvermogen und Selbstvermogen völlig wieber geordnet und fle ihr ganges vergangenes Leben wieber in vollständige Erinnerung gebracht hat; folglich bann auch erft ber innere Richter, bas Gewiffen volltommen fabig ift, au entscheiben, wohin fie gebore." (Das Gericht!)

Bei ben Seelen ber Geheiligten ober ber Unsbuffertigen ist dies balb geschehen; bei ben Mitztelwesen, die im Habes erst zu dem Himmel ober zur hölle reif werden mussen, verhält es sich ganz ansbers; ihnen wird jene Entwickelung schwerer ober mehr ober weniger langwierig. Indessen ist ihnen der Habes boch von außen tein Ort der Qual, nichts wenisger als ein Fegseuer oder ein Reinigungsort; im Gesentheil er ist für alle ein Ort der Ruhe, in so ferne, als sie in ihrem Semüthe keine Ursache zum Kummer

feiner - fonft fo trefflichen und ebeln - zweiten Gattin Gelma von St. Georges lau geworben, und biefe Laubeit, ju welcher ibn bei feiner Ueberfiedelung nach Raiferslautern fein vaterlicher Gonner, ber Regierungs= rath Mebicus in Mannheim fogar ausbrudlich aufgeforbert hatte, mahrte in ber ohnebin fo burren und alaubensarmen Beriobe ber Bluthe ber Reologie auch in Marburg noch fort. Daber legen auch bie anbern in biefer Beit von Stilling verfaßten religiöfen Schriften bon biefer religiofen Laubeit und Abspannung meiteres Beugnig ab. Geine beiben Romane: Florentin pon Kablenborn (1781-1783), und: Theobore von ber Linben (1783) unterscheiben fich in biefer Begiehung nicht unwesentlich von bem noch in Elberfelb gefdriebenen und enticiebener driftlichen: Berrn von Morgenthau (1779). Er hatte bamale bie Anficht: "Mittelmaß bie befte Straf'," unb: "Dein 3wed ift, unfer beutiches Baterland zu belehren, baß ber Weg jum mahren zeitlichen und emigen Glud zwifden Unglauben und Schwarmerei mitten burchgebe." Go in ber Schrift Theobald ober bie Schwarmer, und in ber unbenütt gebliebenen, 1788 gefdriebenen Lebensftigge vor feinem "Lehrbuche ber Staatspolizeiwiffenschaft," bie eine wesentlich andere Art hat als feine religios gehaltene Lebensgeschichte. Dennoch aber murbe Stilling mitten unter biefen ungunftigen außeren Umftanben und feinen fcmeren inneren Rampfen in feinem Bergen und Wandel niemals wirklich untreu und ungläubig; vielmehr that er, nachbem er endlich wieber Freudigfeit jum Beugniffe fur ben Beren gefunden hatte, feinen Mund und fein Berg besto weiter und lauter, und barum auch besto fegends reicher auf. Dies geschah nun gerabe zuerst mit und in ben Scenen, beren Borrebe von 1792 batirt ist, beren erster Band brei Mal (1793, 1797 und 1800), beren zweiter Band zwei Mal (1801 und 1803) erschies nen ist, und beren Ergänzung burch brei neue "Scenen aus bem Geisterreiche" hier zum ersten Male erfolgt.

Stilling hatte hauptsächlich durch den Umgang mit Candidat Kroeber Schaden an seinem inneren Leben gelitten. Nach bessen Entsernung aus Mardurg studirte er eifrig: "Kants Kritit der reinen Bernunft," welche ihn aus der zwanzigjährigen Gesangenschaft des Determinismus der Leidniz-Wolfischen Philosophie mit Einem Male errettete, indem sie ihm erwies, daß der natürliche (psichische) Mensch nichts vernimmt von den Dingen, die des Geistes Gottes sind. Sehr förderlich war ihm eine Unterredung mit dem Pfarrer Sartorins aus der Halleschen oder Frankeschen Schule in Rüsselheim am Main über die Versöhnungslehre oder die zugerechnete Gerechtigkeit; besonders aber seine Bestanntschaft mit der — früher mißachteten — Brüderzgemeinde in Neuwied, die er von 1790 an immer höher schähen lernte und sogar als das mit der Sonne belleidete und in die Wüste gestohene Weib anpries.

Das erste Zeichen und die erste Frucht einer inneren Umkehr und neuen Erwedung Stillings wurden nun — merkwürdiger Weise! — seine Scenen aus dem Geisterreiche, welche sogar zum Theil noch in die Uebergangszeit selbst fallen mögen. Stilling war nämlich noch durch Kroeber (also spätestens 1790) auf die 1788—1791 erschienene Wieland'sche Uebersetzung der Göttergespräche Lucians ausmerksam geworden, aus welchen Kroeber eines Abends einige

äuferst tomische Stellen vorgelesen hatte. Die ganze Gefellicaft lachte überlaut und geber bewunderte bie Hebersehung ale ein unnachabmliches Meifterftud. Bei einer gewiffen Belegenheit fiel nun Stilling bies Buch wieber ein; flugs, ohne fich lange zu bebenken, verschrieb er es für fich. Einige Zeit nachher schlug ibm bas Bewissen über biefen übereilten Schritt: Wie? - fprach biefe rugenbe Stimme in feiner Seele bu taufft ein fo theures Bert von fieben Banben (für mehr als 8 Thir.), und zu welchem Zweck? - bloß um gu lachen! - und bu haft noch fo viele Schulben - und Frau und Kinder zu verforgen! - und wenn bas Alles nicht ware, welche Gulfe hatteft bu einem Rothleibenben baburch verschaffen können? — bu kaufft ein Buch, bas bir zu beinem gangen Beruf nicht einmal nutlich, geschweige nothwendig ift. Da fand Stilling vor feinem Richter, wie ein armer Gunber, ber fich auf Gnabe und Un= anabe ergibt. Es war ein harter Rampf, ein ichweres Ringen um Onabe - enblich fanb er fie, und nun fuchte er auch von feiner Geite bas Bergeben fo viel möglich wieber gut zu machen. Saben Lucian und Bieland - bachte er - Scenen aus bem Reich erbichteter Gottheiten geschrieben, theils um bas Ungereimte ber beibnischen Götterlehre auf feiner lacherlichen Geite gu zeigen, theils auch um baburch bie Lefer zu beluftigen, fo will ich nun Scenen aus bem mabren driftliden Beifterreid, gum ernftliden Rachbenten und gur Belehrung und Erbau= ung ber Lefer ichreiben und bas bafür zu erhaltenbe Donorar gum Beften armer Blinder verwenden! Diesen Gebanken führte er aus und so entstanden bie Scenen aus dem Geisterreich, welche gleichsam "als Vorläuser des (1793 begonnenen) Heimwehs, unerwartete Wirkung thaten, Stilling ein großes relisgisses Publikum erwarben," und damit den Grund zur Erfüllung seiner unendlich segensreichen Bestimmung als christlicher Schriftsteller legten. Es ist aber für Stillings damalige Stimmung wie für die ganze Zeit sehr bezeichnend, daß er sie ansangs noch ohne Nensnung seines Namens herausgab, "weil er gerne gewiß sein wollte, ob Diejenigen, welche pfeisen oder klatschen, ihn ober seine Arbeit meinten."

Wie aber tam Stilling innerlich zum Empfangen und jum Berfaffen biefer fo gang eigenthumlichen, bem gangen bamaligen religiöfen und irreligiöfen Zeitgeifte fo burchaus wiberfprechenben absonderlichen und einzigen Schrift? Wie marb es ibm bamale innerlich moglich, gerabe folche Scenen aus bem Geifterreiche ju schreiben, und woher tommt es, bag fie bamals einen fo vorzuglichen und unerwarteten Beifall fanben und noch beute zu ben gelesensten Schriften Stillings geboren? Allein baber, bag bie wesentliche Bauptibee bon Stillings Scenen fich auf feine Begriffe von bem - bamals fo viel besprochenen, und namentlich von ihm felber fo eifrig gelehrten - "habes" und von ber Geisterwelt gründen, welche allerdings mit ber berrichenden Rirchenlehre eben so wenig, als mit ben berrichenben Zeitmeinungen übereinstimmten, wohl aber mit ben Uhnungen und Aussagen ber pietistischen und apotalpptischen Schule, beren Unbanger Stilling mit ben ebelften Chriften feiner Zeit - Bengel, Detinger, Lavater. Menten, Oberlin, Friedrich von Meyer war.

Diefe Ibeen Stillinge ftammten aber unmittels bar bon bem norbifden Bropbeten und Beifterfeber: Immanuel Swedenborg (1688-1772), beffen theo-Logifde Berte gerabe bamale (1789) in Leipzig neu berausgegeben morben, und welcher in feiner 1758 in London lateinisch erschienenen Schrift: De Coelo et eius Mirabilibus, et de Inferno, ex Auditis et Visis, - beutich querft 1775 und gulest 1830 in Tubingen unter bem Titel: Der Simmel mit feinen Bunberericheinungen und bie Solle, Bernommenes und Befcautes - bie alte icon bordriftliche und biblifde. in ber mobernen Chriftenheit aber faft gang bei Geite gefette Lehre vom Sabes als bem Tobtenbehalter ober Tobtenreiche und von bem barin berrichenben Mittels und Zwischenzustanbe zwischen bem Tobe und ber Auferftebung und zwifden ber Seligfeit und ber Berbammnif wieber ju allgemeinerer Geltung und Anerkennung gebracht bat.

In wesentlicher Uebereinstimmung mit bem Kerne ber Swebenborgischen Lehre und unter Weglassung ihrer Schale und ihrer phantastischen Ausschmückung und Irrthümer, behauptete Stilling auf Grund ber heilisgen Schrift Alten und Neuen Testamentes (vgl. die Grundbedeutung bes von Luther irrthümlich überall mit Hölle übersehten hebräischen Wortes School und bes griechischen Habes und die Stellen Offenb. 6, 9 ff. und I. Petri 3, 19. 20 2c.): daß die Seele jedes verstorbenen Menschen, bis zur Wiedervereinigung mit bem neuen Leibe zum ewigen Leben oder zum ewigen Tode, dem Orte im sinnlichen Raume nach sich bei oder über ihrem Körper, oder ihrem unzerstörbaren Auserstehungskeime — ber im Herzen oder im Gehirne

ju fuchen fei - befinde und gleichsam magnetisch von ibm angezogen werbe - es fei benn, bag etwa eine noch ftartere Reigung zu einem fremben Wegenftanbe fie ercentrisch und aushäufig mache, woburch bie wirtlichen Geiftererscheinungen auf Erben ermbalicht werben. "Diefes Geifterreich Sabes, Tobtenreich, gerfällt in bas Simmel= und Sollenreich, und beibe wieber in breierlei Reiche, je nach bem Grabe ber Beiligung ober ber Gottlofigteit ber Seelen, in welchem biefelben mit ibres Gleichen und mit ihrem irbifchen Bebanten= und Empfindungefreise vertebren und baburch ohne frembe Ginfluffe fich felber und ihrer Um= gebung tlar und bewußt werben, fich ent= wideln und enthullen." "Der Sabes - ber erfte Aufenthaltsort ber abgeschiebenen Seelen - ift (innerlich) ber Buftanb, in welchem fich bie Seele nach bem Tobe fo lange befindet, bis ihr Borftellungevermogen und Selbftvermogen völlig wieber geordnet unb fie ihr ganges vergangenes Leben wieber in vollständige Erinnerung gebracht hat; folglich bann auch erft ber innere Richter, bas Bewiffen vollkommen fabig ift, zu entscheiben, wohin fie gebore." (Das Gericht!)

Bei den Seelen der Geheiligten oder der Uns bußfertigen ist dies bald geschehen; bei den Mitztelwesen, die im Hades erst zu dem himmel oder zur hölle reif werden mussen, verhält es sich ganz anzbers; ihnen wird jene Entwickelung schwerer oder mehr oder weniger langwierig. Indessen ist ihnen der Hazbes doch von außen kein Ort der Qual, nichts wenizger als ein Fegseuer oder ein Reinigungsort; im Gesentheil er ist sur alle ein Ort der Ruhe, in so ferne, als sie in ihrem Gemüthe keine Ursache zum Kummer haben. Mit Einem Worte: ber Habes ift: (moralisch) zwischen Himmel und Hölle ein britter ober Mittelort, (räumlich) wahrscheinlich eine große Höhle in ber Erbe, ein absolut leerer Ort, eine bämmernbe Wüste ohne irgend einen Gegenstand, womit sie sich beschäftigen könnte, damit sie burch nichts gehindert werden möge, ihre ganze Ausmerksamkeit auf sich selbst zu richten. Der Habes ist ein Ort bes Schweigens.\*

Diefe Lehre ober Ibee vom Babes war ber buntle Grund ober Bintergrund, auf welchem Stilling feine Scenen aus bem Geifterreiche bichtenb fcaute unb schauend bichtete, nicht aber, wie ber phantaftischere Swebenborg, für wirklich bielt und ausgab. Ja man tann Stilling fogar einen Vorwurf baraus machen, bag feine Scenen, bie er gludlicher Beife "in Brofa" und nicht in Poefte gefdrieben bat, für ihren überirbi= fchen jenfeitigen Gegenftand und Inhalt noch ju profaifc und irbifc, viel zu menfchlich und orbinair finb, und bes eigentlichen bichterischen und prophetischen Schwunges vielfach febr ermangeln - benn Stilling war nun einmal tein Dichter wie Dante und Rlopftod, und felbst nicht wie Smedenborg und Lavater. Das burch baben aber bie auf bem Grunde driftlicher Betrachtung und Ueberlegung entstandenen Scenen an innerer Wahrheit und an außerer Wahrscheinlichkeit

<sup>\*</sup> Stilling hat diese seine Lehre vom Habes theils in den Scenen selbst und in deren Borreden, theils 1799 in seiner Siegsgeschichte der christlichen Religion zu Offenb. 20, 13—15 (Bd. 3, S. 450—456), 1808 in seiner Theorie der Geisterkunde (Bd. 6), und im grauen Manne seit 1798 (Bd. 7, S. 190 ff. 828 ff. 852 ff. 395. 474 f. 481 f. 8, 307 f.) näher entwicklt und begründet.

gewonnen, und jeber erleuchtete Chrift muß gefteben, bag - bon ber außeren Gintleibung abgefeben, welche Stilling felber gang Breis gegeben bat ber Inbalt ber Scenen wenigstens als "morali= fder Gedichte" ber driftlichen Babrbeit und Erfahrung im Wefentlichen burchaus entfpricht. Und eben barin liegt für jebes driftliche Gemuth, auch für bas einfachfte und außerlich ungebilbetfte, bie bobe Erbaulichfeit, ber große Reig und bie allgemeine Erweds lichteit ber Scenen, woburch fie fich ungeachtet ihres fenberbaren und altfrantischen Bemanbes ein fo großes Bublitum erworben und erhalten und felbst fo mefent= lich mit bagu beigetragen haben, bie Frage nach bem Dabes in weiten driftlichen Rreifen ein ganges Biertel= jahrhundert lang jur Tagesfrage ju machen. Die fcopferische Phantafie, bie geheiligte Ginbilbungetraft ober Boefie und Prophetie hat auch innerhalb bes Chriftenthumes und ber driftlichen Bahrheit immer noch ihr Recht, ihre Pflicht und ihre Bebeutung, und es gebort mit ju ben größten Berbienften Stillings und feiner gablreichen und weitverbreiteten Schule, bak fie - gegenüber bem tablen und nachten Unfterblichs feitsglauben, ber von bem Teufel und feiner Bolle nichts mehr wiffen will und einen himmel fich erbacht hat, ber von ber beibnischen Balhalla und bem griehilchen Elhstum sich burch nichts als burch fentimen-talen Ausschmudung unterscheibet, wieber aufmerksam gemacht haben auf "bie vielen Wohnungen in bes Baters Reich und auf ben britten himmel und auf ben Dabes," worin ber reiche Mann und Lazarus jufam= men und boch getrennt und in verschiebenem Buftanbe find, und in welchem Chriftus bei feiner Sabesfahrt "im Geifte" ben noch ungläubig gebliebenen Tobten bas Evangelium gepredigt hat. Und mahrend ba = male, in ber traurigen Beit bes offenbaren Abfalles und Chriftushaffes bie große Welt Stilling und fein Bublitum "für Rarren und für Obscuranten ober für verrudte Schwarmer" erklarte, bat fich feitbem bie fchriftgemäße 3bee und Lehre von einem Babes ober Bwifchenreiche, trot ber entgegenstehenben Lehre ber Bekenntniffdriften beiber evangelifden Rirden und ihrer Berfaffer, bei ben bedeutenbsten Theologen unferer Beit Eingang verschafft und Bahn gebrochen, ohne freilich foon binlanglich vertlart und befestigt zu fein. 3ch erinnere bier nur an ben ebeln Schuler Stillings Dr. Friedrich von Meyer in feiner Schrift: Babes (Frantfurt am Main 1810), worin berfelbe vorzugs= weise geschichtlich und biblisch nachgewiesen wirb, an bessen Auffat: "Bom Sabes" in ber sechsten Samm= lung ber Blatter für höhere Bahrheit (1825. S. 222 bis 264), worin er mehr innerlich, pfpchologisch= christlich begründet warb, womit beffen "Inbegriff ber driftlichen Glaubenelehre" (Rempten 1832. G. 256 bis 280) zu vergleichen ift. \* Und noch genauer und erfolgreicher hat Lic. 3. 2. Ronig (bamale Garnifons= prebiger zu Maing, jest Baftor in Wolfwit bei

<sup>\*</sup> Hier heißt es über ben Habes kurz und klar: "Das Tobteftreich hat Stufen der Seligkeit oder Unseligkeit; zunächstist es ein Mittelort, ein Zwischenzustand, in welchen die Seeslen mit ihren anhängenden Reigungen, Augenden oder Unstugenden treten, und einem Gericht unterworfen werden, das ihren besondern Ort oder Zustand fürerst bestimmt. (Hebr. 9, 27. Apostg. 1, 25. Luc. 16, 22 f. Pred. 11, 3.) Dieses Gericht muß als ein Leiden fortwähren, oft viel schwere und verzweiselter als alle Noth in dieser Welt, so lange die steissfes

Demmin in Pommern) in seiner streng wissenschaftlichen Darstellung ber schon im apostolischen Glaubensbekenntuisse ausgesprochenen: "Lehre von Christi Hollensahrt," (Franksurt 1842) die Nothwendigkeit ber Annahme eines Habes oder Zwischenzustandes erwiesen und mit den Zeugnissen der erleuchtetsten und rechts gläubigsten Lehrer der Kirche — benen noch Menken in seiner Anleitung (Bremen 1825) und Markensen in seiner christichen Dogmatik (Kiel 1850) hinzugefügt werden können — eines J. Müller, Stier

lice Gefinnung und bas boje Gewiffen ihnen anbangt, movon jedoch viele in biefer Läuterung befreit werden konnen durch bie Berkundigung ber Gnabe Gottes in Chrifto, ober, wie der Apostel sagt, durch die Predigt des Evangeliums; so daß, während das Fleisch, das sie sich menschlicher Weise eingelebt haben, an ihnen gerichtet wird, sie dennoch wieder in ein geistliches Berhältniß zu Gott gelangen und durch Glau= ben und hoffnung ihm zu leben anfangen können (I. Petr. 4, 6. Ratth. 12.). Biele bagegen find burch ihre Schuld ohne Rettung perloren, indeg bie Frommen, ohne noch gur feligen Unfterblichkeit auferftanben ju fein, eines füßen Friebens genießen (Luc. 16, 22, 25. I. Sam. 28, 15.). Wie viel Kinder und Unwissende, jumal aus ben Seiben, bahin übergeben, bedarf keiner Ausführung. Da nun sonft nirgends beil und Seligkeit für die Menichen ift, als in dem Ramen Jesu, so versteht es sich, daß ihnen nach dem unbeschränkten Rathidluß ber göttlichen Liebe (I. Tim. 2, 4) bort eine Schule ber Erfenntniß aufgeht, in welcher fie fich entwideln, reifen und aller Gnaben ber Erlöfung theilhaftig merben konnen. Denn Gott ift nicht blog ber Chriften ober ber Juben, sonbern auch ber Beiben Gott, und Chriftus ift nicht nur für unfere, sondern auch für ber gangen Welt Gunben geftorben. Bie weit nun bie Seele gelangt ift, aufwärts ober niebers warts, wenn ihr Leib fie wieber aufnehmen foll in ber Auf: erftehung, nach biefem Grad ihrer Beredlung ober Berfinfterung richtet fich ihr emiges Loos."

(selbst im Katechismus), Schmieber, Olshausen, Heubner, Rieger, D. von Gerlach, Lindl, Ritssch beslegt. Auf solch biblischer Grundlage und unter einer solchen Wolke von Zeugen muß es auch Stilling erslaubt bleiben, Scenen aus dem Geisterreiche zu beschreiben, und dem einfältigen Christenauge, sie immer aufs Reue zur eigenen Erbauung und Förderung zu beschauen. Ein solches einfältiges Auge, das Form und Gewand zu übersehen vermag, wird dabei immer noch dasselbe empfinden, was einst (1802) der herrliche (nachherige Bischof) Sailer darüber an Stilling schrieb: "Deine Scenen lese ich mit Rührung meines Innersten, — wenn ich Dich hienieden nicht sehe, wir sehen uns doch noch!"

Die Scenen sind übrigens natürlicher Beise nicht alle gleichmäßig gelungen und erbaulich; namentlich unterscheibet sich der zweite Theil vortheilhaft durch größere christliche Tiese und durch Mannichsaltigkeit des Stoffes, während in dem ersten Theil größere Ursprüngslichkeit und Frische herrscht. Zu den besten oder des deutendsten möchte ich rechnen: Der arme Mann (I, 5), der Triumph (I, 10), das große Seheimniß (I, 11), Lavaters Verklärung (I, 15, vgl. die Vorrede zur dritzten Auslage), die Selbstmörder (II, 1), Lohn der Treue (II, 3), Jesus Christus in seinem menschlichen Charatzter (II, 4), verschiedene Wirkungen der Verchrung am Ende des Lebens (II, 6), das Schicksal der Namenchristen

<sup>\*</sup> Senbichreiben u. f. m. S. 61.

(II, 11) unb — unter ben neu hinzugekommenen — bie vierzebnte: Samuel. \*

Stilling selber hat schon 1799 bem ersten Theile brei Borreben und viele Anmerkungen hinzugefügt, so daß ich mich auf wenige neue Anmerkungen beschränken zu dürfen glaubte, und nur hier noch besmerke, daß Stilling nur in seiner damaligen Uebersgangsperiode und noch nicht ganz verschwundenen Berstimmung die vierzehnte Scene über und gegen bie Pietisten" in seiner geistlichen Heimath im Bergisschen schreiben konnte, deren Tendenz ihm auch nach seinem eigenen Geständnisse mit Recht sehr übel gesnommen wurde. Er hat daher 1799 die Ueberschrift in "christliche Pharisäer" umgewandelt, während die gleichlautende achte Scene im zweiten Theile ganz unsversänglich und ganz anderer Art ist.

Außer ben Scenen enthält bieser zweite Banb noch einige Gebichte und bas Schaptäftlein. Das Chrysan ober bas golbene Zeitalter erschien zuerst gleich mit ber Borrebe in Stillings Taschenbuche für Freunde bes Christenthums 1809, 1810, 1811 und 1812, ist jedoch damit eigentlich noch nicht vollendet. So anziehend auch an sich ber Inhalt bes Gedichtes sur jedes Kaubige Christenherz ist, so kann man dasselbe boch nicht gelungen nennen, und Stilling selber ersuhr schon wenig günstige Urtheile barüber. Er sagt daher in der Borrebe im Jahre 1811: "Ueber mein hinten angehängtes Gedicht Chrysaon (der golbene Zeitzlauf) sind die Stimmen zwar getheilt, allein die

<sup>\*</sup> Es muß hier noch erwähnt werben, daß "Stillings Siegesseier" von . . . . hinter seinem Leben (S. 853 ff.) auch "eine Scene aus dem Geisterreiche" ist.

Mehrsten und Sachkundigsten wünschen doch die Fortssehung; diesen muß ich also auch folgen. Wer nicht zufrieden damit ist, der kann ja die hintersten Blätter denen gönnen, die Freude daran haben, und sich mit den Borderen begnügen. Es ist sehr schwer, den geistigen Lurus unserer Zeit zu befriedigen. Er schleicht sich auch allmählich und unvermerkt bei denen ein, die wahre Verchrer Jesu sind; Biele wollen nun auch die Lehre vom Kreuz überzuckert haben. Ich will sie so schwaftaft zu machen suchen als ich kann, nur darf die Wahrheit nicht darunter leiden und das Manna

baburch nicht unverbaulich merben."

Das Schattaftlein ift baburch entstanben, bag Stilling bie beilige Schrift taglich regelmäßig zu seiner Erbauung las und bie ibm babei fich ergebenben erbaulichen Betrachtungen meist in poetischer Form auf einzelnen Blattern aufzeichnete und auch wohl Andern mittbeilte. Ram übernahm ben Berlag und Stilling tounte fich baber noch auf feinem Sterbebette bes wirklichen Ericheinens biefer Schrift freuen. Abgefeben bon ber oft ungelentigen und unbaffenden berametri= ichen Form ift ber Inhalt, meift von driftlicher Ergebung und Freudigkeit nach bem Borbilbe und Borte bes herrn handelnd, fraftig und erbaulich, und es reiht fich bemnach biefes Schapfaftlein murbig an Stillings Schriften überhaupt, wie auch an die viel befannteren und geschätteren Schatfaftlein von Bogatto und Goffner.

Göbel, Dr. theol. in Coblenz.

## Morrede

jur erften, ohne bes Berjaffers Nanien berausge: tommenen Auflage.

(1792.)

Die Lehre von Belohnung und Strafe nach bicfem Leben, und ber Glaube an beibe, ift fur bic Meniden, fo wie fie burchgebende find, fo wesentlich nothig, daß ohne biefes feine burgerliche Gefellichaft murbe befteben konnen. Der erhabene Begriff: blos um ber Shonbeit ber Tugend und ber Haftlichkeit bes Lafters willen tugenbhaft zu fein, ohne Belohnung und Strafc ju glauben, ift fo felten gur Bestimmung bes Willens fart genug, bak biefer Beweggrund gur fittlichen Vervollfommnung eben so wenig taugt, als berjenige, welcher blos bie Pflicht bagu brauchen will, und ben Bludfeligfeitetrieb gang ausschließt. Beibe Begriffe find freilich in fich, ober a priori, vollkommen mahr, ohne beswegen für ben gewöhnlichen Menfchen prattifc an= wendbar zu fein. Ich glaube nicht, daß irgend ein 2

Bernünftiger, ber bie Menschen kennt, an bem Allem zweiseln wirb. Daß aber auch bie Ausübung bes Rechts ber Bergeltung in jenem Leben vollkommen vernunftmäßig sei, bas ist nicht nur leicht zu beweissen, sonbern wir mussen sie fogar zur Rettung ber göttlichen Gerechtigkeit nothwendig glauben, als welche unmöglich leidende Tugend unbelohnt und herrschende Laster unbestraft lassen kann.

Enblich versiegelt auch bas Alles bie göttliche Offenbarung, als bie Quelle ber christlichen Religion, an unzählig vielen Stellen auf bas Bunbigste, so bak ein wahrhaft guter Mensch unmöglich mehr baran

zweifeln tann.

Daß also bie Scenen, bie ich in folgenden Blätztern dem Publikum vorlege, wesentliche und ewige Bahrheit zum Grunde haben; daß die darin vorgestellzten Berhandlungen in sich vernunft= und bibelmäßig, und daß nur die Berzierungen, die Personen, oder mit einem Borte: die gesammte äußere Einkleidung, bloße, aber — doch für mich gegründete Vermuthungen sind, das Alles wird auch wohl bei den unbefangenen Lesern keiner weitläusigen Ueberzeugungsgründe bestürfen.

Dieses nun vorausgesett, glaube ich, burch bie lebhafte Darstellung ber Schickfale, die auf ben Mensichen nach seinem Tobe warten, viel Gutes zu stiften, Manchen in bem Laufe seiner Vervollsommnung zu stärken, und Viele von der Bahn des Lasters abzusichreden. Daß ich zu meinen Dialogen die Prosa gewählt habe, hat eine doppelte Ursache: ich kann mich ungehinderter ausbruden und ohne Zwang meine Bors

the Contraction of the Contracti

stellungen ausmalen, und ber größte Theil der Leser versteht mich auch leichter. Würde auch irgend Zesmand gerne wissen wollen, wer ich bin, dem dient zur Antwort, daß er das so leicht nicht crrathen wird; benn ich möchte gerne gewiß sein, ob Diejenigen, welche pfeisen oder klatschen, mich oder meine Arbeit meinen.

# 10 orrede

## gur zweiten Auflage.

Der vorzügliche Beifall, mit welchem bieses Buch aufgenommen worben, hat die Herren Berleger aufge-

muntert, eine zweite Auflage zu veranftalten.

Bei biefer Gelegenheit erforbert es bann auch meine Pflicht, bas Werk noch einmal burchzusehen und zu änbern ober zu verbessern, was etwa noch geändert und gebessert werden konnte; dann hab' ich auch hin und wieder erläuternde und belehrende Anmerkungen eingestreut, um dunkle Ideen für weniger geübte Leser beutlicher zu machen.

Sehr viele rechtschaffene und chriftlich gefinnte Leser bieses Werts haben sich am Titel ber vierzehnten Scene — bie Bietisten — geärgert; billig hatten sie sich nicht barüber ärgern sollen; benn sie konnten ja leicht benken, bag ich bier keine mabre, sonbern falfche

Bietiften im Auge hatte; indeffen ift es denn bech bie Bflicht bes Chriften, nachzugeben und ben unterften Weg zu geben; ich thue bas auch von Bergen gerne und babe nicht nur in meiner Zeitschrift: "ber grane Mann," allen mabren Bietiften beffalls öffentliche Abbitte gethan, sondern auch in dieser neuen Auflage bas Wort Bietiften in driftliche Pharifaer vermanbelt. weil ber falfche Bietift, im eigentlichen Berftanbe bes Worts, ein driftlicher Pharifaer ift. \* 3ch wünschte fo febr, bag man immer bie Sache bei bem rechten Namen nennte, - wer bie Lehre Christi tren befolgt und an Ihn, ale ben eingeborenen Sohn Gottes und Belt : Erlofer, glaubt, ber foll nicht Bietift, fonbern Chrift beißen, und bas befimegen, weil man mit bem Borte Victift ben Begriff eines Frommlere, bas ift, eines Menichen verbindet, ber fich außerlich burch fromme Beberben. Reden und Beiligenfchein auszeich= net, innerlich aber ein Grab voller Mober und Berwefung ift. Da nun bie große Welt überhaupt bas Wort in biefem Sinne nimmt, fo finbe ich ce außerft unschicklich, wenn mabre Chriften Bietiften beiken mollen und es mir übel nehmen, bag ich aus eben bem Grunde bas Wort an ben Pranger ftellte.

Ich will weber Calvinift, noch herrenhuter, noch Bictift heißen, bas Alles stinkt nach bem Sektengeiste; ich bekenne mich einzig und allein zu ber Lehre Jesu und seiner Apostel, und trage babei, zum Unterschiebe ber verschiebenen politisch festgesetzen Religions-Gefell-

<sup>\*</sup> Bergl. das britte 1797 erschienene Stud bes grauen Mannes (Bb. 7, 130 ff.), wo Stilling unter anderm folgendes

schaften, die Unisorm ber evangelischereformirten Kirche, weil ich doch einmal eine Unisorm haben muß, bis es bann endlich zu ben weißen Kleibern kommt, Offenb. Job. 7, 14.

Eben bie gute Aufnahme bieses Werks, bie auch baburch beweisen wird, baß es schon in die holländische Sprache übersetzt worden ist, sorderte mich zur Fortssetung auf; ich werbe also bei Leben und Gesundheit, sobald ich nur Muße bazu sinde, einen zweiten Band ausarbeiten, und allen Fleiß anwenden, um ihn noch nühlicher und interessanter zu machen, als biesen ersten.

Jett, ba es mit ber gesammten Christenheit zur letten großen Entscheidung gekommen ist, und ber große Hausvater die Wurfschaufel in der Hand hat, jett gilts des Kämpsens um die Krone! — Ob man uns für Narren und Obscuranten erklärt, oder für verrückte Schwärmer hält, das ist ganz einerlei; dafür wurde unser Herr und Meister selber gehalten; laßt uns zu Ihm hinausgehen außer das Lager und seine

sagt: "Ich verspreche hier vor dem Angesicht Gottes, daß ich nie wieder in meinen Schriften das Wort Pietist im übeln Sinn gebrauchen, sondern immer das Wort falsch davor ichen will, wenn ich Fehler und Gebrechen an ihnen rügen muß; und bitte auch hierdurch alle frommen und rechtschaffenen Ehristen, die sich durch jenen Gebrauch dieses Wortes beleidigt glauben, so herzlich um Vergebung, als ernstlich ich die Verzebung aller meiner Sünden von unserm Erlöser erwarte und erslebe.... Ich weiß gar wohl, daß die Pietisten das Salz der Erde und das geistliche Ikrael sind; ich din ja im Pietismus erzogen, und gehöre zu euch dis auf den heutigen Tag."

Anmerkung des Herausgebers.

Schmach tragen! bafür wird einft ewige Ghre unfer Lohn fein.

Marburg, ben 3. 3an. 1799.

Der Berfaffer.

# Dorrede

gur britten Auflage.

Da ich, theils aus bem geschwinden Absatz bieses Werks, theils auch aus meinem weitläufigen Briefwechsel bemerke, daß es Gott gefällt, die Arbeit mit
einem besonderen Segen zu begleiten, so nehme ich, auf
Berlangen der Herren Berleger, diesen ersten Band
abermals vor die Hand, um ihn nochmals mit reifer lleberlegung und in der Segenwart Gottes durchzugehen und nachzuschen, ob irgend noch Siese und Ande-

res gu feiner Bollfommnung beitragen fann.

Ginen nicht unwichtigen Zusath bekommt biefe britte Auflage burch bie fünfzehnte Scene, welche Las vaters Berklärung enthält. Meine vieljährige, verstraute Bekanntschaft mit dem vollenbeten treuen Diener Jesu Christi veranlaßte mich, ihm nach seinem Siege dieß Denkmal zu stiften. Die vorzüglich gute Aufnahme dieses Gedichts, und die Aufforderung eines ansgeschenen Freundes, machten den Wunsch in mir rege, es diesem ersten Bande einzuverleiben, besonders auch barum, weil die vierte Scene des zweiten Bandes, in

welcher Maria Lavatern ben menschlichen Charafter ihres Sohnes Jesus schilbert, die Fortsetung besselben ift; indessen durfte ich diese Einschaltung ohne Einwilzligung des Berlegers dieses Gedichts, des Herrn Joshann Christian Herrmann, Buchhändlers in Frankfurt am Main, nicht unternehmen; ich ersuchte ihn also um diese Gefälligkeit, und ungeachtet er noch einen beträchtlichen Borrath an Exemplaren hat, so war er doch so freundschaftlich, mir diese Bitte zu gewähren, wosur ich ihm hier öffentlich und herzlich danke und sammtlichen Lesern dieses Werks zugleich bemerklich mache, daß Lavaters Berklärung von Heinrich Stilling noch immer einzeln bei ihm zu haben ist.

Aufmerksame Leser meiner sammtlichen Schriften werben ohne Zweisel in meinen Begriffen vom Zustande ber Seele nach bem Tobe eine Dunkelheit ober gar einen scheinbaren Widerspruch bemerken, ich halte es also für meine Pflicht, hier biese Sache zu berichtigen;

es verhalt fich hiemit folgenbergestalt:

In meiner Siegesgeschichte, welche eine Erklärung ber Apocalypse enthält, besindet sich eine Erklärung meiner Ideen über diese dunkse Materie, und zwar vorzüglich im 20. Kap. B. 13—15. Hier behaupte ich, daß die Seele nach dem Tode bis zur Auferstehung über ihrem Körper schwebe, gleichsam magnetisch von ihm angezogen werde. Sollten aber die Theile des Körpers an verschiedene Derter, oder seine Asche in alle Winde zerstreut werden, so folgt diese Seele dem durch keine Kraft der Natur zerstörbaren Auserstehungskeim, welcher sich in jedem menschlichen Körper, entweder im Gehirn, ober im Herzen, vermuthlich aber in biesem lettern befindet; bei diesem Auferstehungskeime bleibt sie, bis sie entweder zum ewigen Leben ober zum ewigen Tode mit dem aus jenem Keime neu auflebenden Körper wieder vereinigt wird.

Einzelne Ausnahmen von diefer Regel machen biejenigen Seelen, welche mit einer so ftarten Reigung zu einem Gegenstande diese finnlichen Lebens aus der Beitlichkeit geben, daß diese Reigung stärter ift, als jene, die ste von Natur zu ihrem Körper haben: diese sind bann folche, welche nach ihrem Tode wieder tommen und ihre Wünsche zu erfüllen suchen. Daß unter tausend solcher Erscheinungen kaum Eine wahr ist, das ist gewiß; daß es aber auch ganz zuverläßig wahre Erscheinungen biefer Art gibt, davon bin ich so fest überzeugt, als von meinem eigenen Dafein.

Daß fich bie abgefchiedenen Seclen über ihrem Rorper befinden, bavon habe ich auch hinlangliche und

finnliche Beweife.

Dieser Sat nun scheint ben klaren Aussprüchen ber heiligen Schrift, und besonders auch diesen Scenen ans bem Geisterreiche zu widersprechen; Christus sagt zu dem Schächer: "Deute wirft du mit mit im Paradiese sein" — überall wird von Einem geswissen Orte, einem himmel geredet, in welchen die Seelen erst nach dem Tode versetzt werden sollen und in diesem Werte unterstelle ich brei große Reiche, in welche die frommen Seelen nach dem Tode, und zwar nach dem Grade ihrer heiligung gebracht werben, und eben so auch drei höllenreiche für solche, die hier die

Gnabenzeit verscherzt haben. Wie lassen sich nun alle biese Borstellungen mit einanber vereinigen? Diese Bereinigung ist gar leicht, sobald man sich nur vom Geisterreiche einen richtigen Begriff machen kann; in diesem Reiche ist von Raum, Nähe und Ferne gar keine Rebe. Sobald der Mensch todt ist, sebald ist auch in seiner Seele das Ahnungs-Bermögen vollkommen entwidelt; jeht sieht, hört und empfindet die abgeschiebene Seele alle Gegenstände des Geisterreichs, zu denen sie Reigung hat, oder auch solche, die zu ihr Neigung haben, eben so, als wenn sie gegenwärtig wären, od sie gleich alle in der äußern oder Körperwelt immer den Standpunkt als Seelen nach dem Tode in einem sehr lebhaften Traume leben.

Wahrheit ist, und daß die Geister, mit benen die Seele umgeht, sich auch dieses Umgangs wie träusmend bewußt sind. Auch in diesem Sinne ist das Reich Gottes inwendig in uns. Die Seelen leben, wirken, freuen ober ängstigen sich in dem Hades, ober in den drei Himmels oder drei Höllenreichen, nach der innern Neigung ihres Wesens und Handelns in diesem Leben, ohne daß sie in dieser Körperwelt ihren Ort verändern, wenn aber dereinst das Verwestliche das Unverwesliche, und das Sterdliche die Unsterdlichkeit angezogen hat, dann gibt es auch wieder eine neue Erde, ein Baradies zum ewigen Leben; wie es dann sein wird, das wollen wir mit Treue und Geduld erwarten.

Dieg find meine Borftellungen von biefer bunteln Sache, bie ich aber im Angenblick verlaffe, sobalb man mich eines Beffern überzeugt; fie gehören teineswegs zum Besen bes wahren Glaubens, aber sic schaben ihm auch nicht. Die Bibellehre von ber Berschnung bleibt babei in ihrer vollen Kraft und wird auf keinerlei Beise verfälscht.

Marburg 1802.

Der Berfaffer.

# Scenen aus dem Geisterreiche.

Erster Theil.

Wir muffen Alle vor bem Richterstuhl Christi offenbart werben, bamit ein Jeber bas, was er sich in seinem itvischen Leben erworben hat, auch empfangen möge, es mag bann gut ober bose sein.

2. Cor. 5. B. 10.

### Erfte Scene.

## Das große Erwachen.

### \* Hanon, Pelon, Avith und Azuriel.

Hanon. Mein Erwachen ist furchtbar \*\* ober ein Traum! Welch eine ernste Stille! Schweigenbe Dämmerung in bieser enblosen Weite! Dort über bem sernen Gebirge ein sanstes Licht, gleich dem Erstlinge des Maimorgens. Gott, welch' eine seierliche Ruse! Nirgends Leben und Odem, kein Regen, kein Bewesgen! Alles däucht mir blos Schatten zu sepn; ich walle einher, wie auf einem Wolkendoben, unter mir keine Erde mehr, über mir kein Gestirn, kein sanster Mondstrahl! Ich allein in dieser schauerlichen Wüste! Wie ist mir? Ich schwebe leicht weg, wie Nebel auf dem Fittig des Windes, sanst schweb' ich hin, erhebe mich, sinke, nach dem leisesten Winke meines Willens.

<sup>\*</sup> Um alle Migbeutungen ju vermeiben, die bei biesem Buche so leicht möglich find, mablte ich hebraische Ramen. Ich habe durchaus nirgends Bersonen, sondern nur Sachen im Auge.

\*\* Sanon erwacht jest aus ber Betaubung bes Sterbens.

Mein träger Körper ift nicht mehr? - 3st bas Traumen, fo hab' ich noch nie in fo hohem, beutlichem Bewuftfein geträumt! MUmachtiger Gott! Rein! ich traume nicht - ce ift Erwachen gum ewigen Leben. \* Sie ftanben um mein Bette, bie Geliebten und weinten. Ach! jest erinnere ich mich meines ganzen Lebens. Das mar alfo bas fo boch gepriefene Erbenleben, bas groke Menichenglud! Bo find fie nun hingeschwunden, bie bolben Tage bes Genuffes, bie froben Stunden im Schooke ber Freude und bes Bobllebens. Meine burchlebten fechzig Sabre find nur ein vorübergegangenes buntes Schattenspiel; Alles ift bin, Alles verschwunden, und nun ftebe ich ba im unenblichen Leeren, auf bem großen entscheibenben Buntte meines Dafeins; mas wird nun aus mir? Ich empfinbe tein Beimweh nach meinen gurudgelaffenen Geliebten, nur gartliche Ruderinnerungen; auch fie merben ben Traum balb ausgeträumt haben! 3ch überfcaue mein Leben, febe eine ungeheure Menge Mangel und Bebrechen; bagegen ift bes vollbrachten Guten fehr wenig, und boch wohnt in meinem Innern tiefer Friebe, Friebe ber Wehmuth. \*\* Bater ber Geister, vollende meine Beliebten und erbarme bich mein! -Du wirft ja boch bier ebenfo allgegenwärtig fein, als

<sup>\*</sup> Nach meiner Borftellung entwickeln sich im Erwachen nach bem Sterben die Begriffe immer beutlicher; erst glaubte Hanon, er träume, jest fängt er an, sein völliges Selbstbewußtscin zu empfinden.

<sup>\*\*</sup> Dieser tiefe Friede ift bas Zeugniß bes heiligen Geiftes in ber Seele, daß sie an ben Erlösungsanstalten Theil habe, und ihr um bes Leibens und Sterbens Christi willen alle Sünden vergeben find.

in bem bunten, rauschenden Gebäude, das ich verlassen habe! — Wie einsam! — Ich muß Wesen suchen, benen ich mich mittheisen kann; vielleicht finde ich sie bert in der Gegend des ewigen Morgens. Ha! wie erquidend ist's hier! stärkende Kühlung, Maienluft saus diesem ewigen Osten! welch' ein sanstes Licht! — Gott, ich werde verklärt! ich sange an zuschimmern; mein Wesen zieht das Licht an; ich ahne Seligkeit! Aber welche Menge wandelt dort unten im Schattengefilde, am Fuße des Gebirges! Ich muß hin. Ohne Gesellschaft gibt's keine Seligkeit.

(Er nähert sich einem einsam für sich wandelnden Geiste.) Friede sei mit Dir, mein Bruder! Wer bist Du? Belon. Mein Name ist Pelon.

> \* Ich bin mir felbst verborgen, Und kenne mich noch nicht! Doch dieses merk' ich zwar, Ich bin nicht, wie ich war. Indessen slubt' ich wohl, Ich bin nicht, wie ich soll.

Hanon. Da fehlt Dir nur die erste Zeile dies fer Strophe, sie heißt: "Erleucht' mich, Herr, mein Licht!" und fiebe, wie dieses Licht über jene Schattenhugel herstrahlt!

Belon. Mir ift's eben, als wenn mich bas Licht nichts anginge. Ich febe, bag es fich in Dir

<sup>\*</sup> Dieses bekannte Kirchenlieb: "Erleucht' mich, herr, mein Licht 2c., hat ber gottselige Prediger in Duisburg, Theodorus Unterent, im Anfange bes verstoffenen Jahrshunderts verfertigt; es schilbert ben Justand seinet Seele, die in den Behen ber neuen Geburt geprest wird, vortrefflich.

spiegelt; Du schimmerft wie Silberflor burch einen weißen Rebel, ober wie ehemals ber Bollmond burch gammerwolken; aber fieh', wie bunkel ich bin!

Sanon. Bas marft Du benn im vergangenen

Leben? Entbede Dich mir, mein lieber Belon!

Pelon. Ich war ein Arzt, meine Erziehung war gut, ich begriff bie Grundfate ber Religion. Rein, ich begriff sie nicht, ich lernte sie nur, aber ich glaubte sie und wandelte untadelhaft; nun kam ich auf bie bobe Schule, ich las Schriften, die mir das Ziel verrückten; kurz, ich ward ein Zweisler, ich bins noch.

Sanon. Woran zweifelft Du benn?

Belon. Erft an ber Bahrheit ber chriftlichen Religion, nachher auch am Dafein Gottes, an ber Unfterblichkeit und an ber Freiheit ber menfclichen Handlungen; endlich warb ich ein vollenbeter Deters minift. \*\*

Sanon. Und an bem Allem zweifelst Du noch?
— Bist vielleicht auch jett noch ein Determinist?
Belon. Ja leiber!

\* Gott! wie oft ift bas ber Fall — und wie oft hab' ich ihn felbst erlebt! Berzeiht mir, ihr Aerzte! ein Arzt, ber ein wahrer Christ ist, ist mir ein ehrwürdiger Gegenstand, ein halbes Bunderwerk; benn er kann beten, und wer bas

fann, ber fann viel ausrichten.

\*\* Dieß ist ber Weg, ben die Bernunft im Forschen geht, wenn sie die Quelle der Bahrheit in sich selbst und in der sinnlichen Natur sucht; sie kann aber auch nicht anders, so lange sie den Fall Abams und ihre daher entstehende eigene Berderbenheit nicht kennt. Bäre das menschliche Geschiecht noch in seinem anerschaffnen Zustande, so wäre die ber einzige Weg zur Bahrheit; sie fände alsdann Gott, Unsterdlichteit und Freiheit in sich selbst, jest findet sie das Gegentheil.

Sanon. Zweifelft Du benn auch an ber Uns fterblichteit?

Belon. Ja, ja! an ber Unfterblichfeit.

Sanon. Aber Du marft ja gestorben, und fieb',

Du lebft wieder!

Pelon. Beiß ich benn, wie lange auch bieses Leben bauert? Sind wir hier der Bernichtung nicht näher gekommen, als wir im vergangenen Leben waren? Bas ist benn die Belt, worin wir jest sind? — Ein bloßer Schatten; hier keimt kein Hälmchen unter unsern Füßen, Alles ist schwarzgraues Dunkel, eine unaussprechliche Aussicht nach allen Seiten: Nenne, was Du willst, wenn es nur ein Etwas, eine Möglickeit von Etwas ist, so sindest Du es hier nicht; hier würdest Du den Schritt der Käsmilbe und das Odemholen des Insussonsthierchens hören, wenn's in dieser Weite ledte. Wie nahe sind wir nicht hier der Bernichtung! Roch Einen Schritt, und wir sind nicht mehr.

hanon. Armer Belon! ich glaube und hoffe, Dein Zweifel wird fich balb in unaussprechliche und ftobe Gewißheit auflösen. Blieb' Dir aber bas ewige und unveränderliche Geset ber Liebe Gottes und bes Rächften immer beilig?

Belon. Ja, und ich fuchte es nach allen Rraf-

ten au erfüllen.

\* Man merke hier wohl die Sprache des Zweiflers! — Sein Charakter bestehet nun einmal darinnen, daß er zweisielt — auch dann noch zweifelt, wenn er schon sieht und hört; denn er könnte ja getäuscht werden. Nur der wahre Glaube unterscheidet das Gewiffe und Ungewisse; er allein weiß, was wahr und falsch ift. Es ift ein Glück für Relon, daß er nicht gern zweiselte.

Hanon. Du warst also tugenbhaft? — Burbest Du Dich also freuen, wenn bie driftliche Religion in ihrem ganzen Umfange wahr ware?

Belon. Ja, unaussprechlich! \*

Halon. Pelon! Du fängst an zu schimmern! Belon. Großer Gott! ich empfinde es und ich fühle das entsernte Weben der Beruhigung; ich ahne dunkel und harre des großen Ausschlusses. Aber, wer bist Du benn?

Hanon. Ich heiße hanon und war Rathsherr in einer kleinen Stadt; ich ernährte mich und die Deisnigen mit einem kleinen Krambanbel.

Belon. Du haft also nie gezweifelt?

Hanon. Nein! ich hörte viel von Auftsarung und von Buchern, aus benen man sie lernen könne; allein ich gab immer auf die aufgeklärten Leute Acht, und da fand ich benn, daß sie weniger wußten als ich, und auch viel weniger Gutes thaten als ein brasver gemeiner Mann, ber nicht so aufgeklärt war; mir siel bann die große Wahrheit ein: "An ihren Früchsten sollt ihr sie erkennen."

Pelon. O Hanon! wie gludtich bift Du

<sup>\*</sup> Bei bieser Stelle bitte ich jeben Zweisler, Reologen und christlichen Richt Shriften, ernstlich und herzlich sich zu prüsen und sich selbst gewissenhaft eben so zu fragen; kann er mit voller Ueberzeugung mit Pelon Ja! sagen, so ift noch Hoffnung für ihn; findet er aber das Gegentheil, so erbarme sich seiner die ewige Liebe, sonst ist er unausbleiblich verloren.

Ach, wenn doch alle Recensenten der Menschen und der Bücher bei dem Prüsen auf diesen Punkt merkten! Da muß doch wahrlich Wahrheit sein, wo man die Früchte der Wahrheit mit eigenen Augen sieht!

Sanon. Ich hoffe, wir werben Beibe felig und gludlich werben. Aber bift Du ichon lange bier?

Belon. Das weiß ich nicht; hier ist keine Sonne, kein Mond, überhaupt kein Zeitmaß, folglich auch keine Zeit: wenn ich aber nach ber Menge meiner auf einander folgenden inneren Borstellungen urtheilen foll, so bin ich schon eine geraume Zeit hier.

Sanon. Saft Du Dich benn noch nie bort bem

Lichte genähert?

Belon. D ja, mehrmale! aber je naher ich tomme, besto beängstigter werbe ich; es wird mir als einem Lebenben, ber nicht mehr zu Dbem tommen tann.

Sanon. Saft Du benn noch nie in biefer enb=

lofen Beite umbergeftreift?

Pelon. Ich habe mit ber Schnelle bes Sturmswindes ungeheure Weiten burchstrichen; aber es ift allenthalben gerade so, wie hier: bort Gebirge, barsüber sanftes Licht, und vor dem Gebirge Millionen Menschenseelen, die bes Ausgangs harren!

Sanon. Sind benn, fo lange Du hier bift, noch feine Menfchenfeelen aus biefer Dammerung jum

Licht binübergegangen?

Belon. D ja, sehr oft! Bon Zeit zu Zeit schwesen von furchtbarer Majestät strahlende Fürsten vom Gebirge herüber; diese sammeln ein Heer Menschenzgeister um sich und schwingen sich mit ihnen hinüber. Biele werden auch in den endlosen Raum weggehaucht oder vielmehr hingeblitt; ein Schauspiel, das einem noch lebenden Erdensohne das Blut in den Adern starren machen würde. Die Mehresten aber blieben hier im Reiche der Schatten und des Harrens.

Sanon. Du haft mohl viele Beifter gefprochen

und Manches bon ihnen erfahren?

Pelon. D ja! boch weniger, als man benken sollte: ich habe mit mir selber so viel zu thun, baß ich mich um andere wenig bekümmern kann, und so geht's hier wohl Jebem. \*

Hanon. Gott! wir befinden uns hier auf einem erstaunlich wichtigen und höchst merkwürdigen Standpunkte; was wird noch aus uns werden? — Da nähert sich uns Jemand. Sieh', Pelon! seine Gestalt wird größer: er sieht schrecklich aus. Wer bist Du?

Avith. Ge fommt Gud nicht gu, zu fragen,

wer ich bin. \*\*

Sanon. Berarmter Geift! Du verbirgst Dich vergebens, ber Sauch um Dich her wittert Tob und

Bermejung aus.

Avith (indem er fich zu einer ungeheuern Größe ausbehnt). Rebe mit Achtung zu einem Manne, ben sein Fürst über Taufende gesetzt hatte, die er in seinem Ramen regierte. \*\*\*

Belon. Der aber nicht mehr Achtung verdient,

als nach bem Berhaltniffe, wie er regierte.

Mvith (indem er fich fcredlich nabert, aber in

<sup>\*</sup> Im Habes hört die Neugierde auf — da sehnt sich Jeber nach seiner Bestimmung — der Fromme möchte gern über die Berge hinüber, und der Gottlose schaubert im Warten der Dinge, die da kommen sollen. An Naturstudium der Geisterwelt wird selten gedacht.

<sup>\*\*\*</sup> Man bemerke hier ben wahren Charakter bes Satans.

\*\*\* Möchten sich boch viele Statthalter, Minister und Beamte an bem Schickale bes armen Aviths spiegeln, und ben Abel- und Dienststolz nicht mit hinüber in die Ewigkeit nehmen — bort ailt er nichts!

ber Berührung, wie von einem elektrischen Schlage gestroffen, zurückfährt). So etwas darfft Du mir sagen?
— mir — vor bessen Blide sich Alles voller Ehrsurcht beugte, wohin ich ihn nur wandte?

Sanon. Und ben nun bas bloge Berühren zweier

gemeinen Menschengeifter gurudblitt!

Avith. Ift bas Gerechtigkeit? — Der Ewige bestimmt burch seine Borsehung Familien oder auch einzelne Männer zu Rang und Ansehen; in ihrem Leben will er, baß sie die gemeinen Bolksklassen an seiner Stelle regieren sollen; nach dem Tode aber lohnt er ihnen dafür mit Qual und Berberben.

Sanon. Gewiß benen nicht, bie, wie er, mit Beisheit und Gute Millionen gludlich machten.

Belon. Sich', Sanon! wer fahrt ba im Strab-

lengewande bas Gebirge berab?

Hanon. Großer Gott! — Welche Majestät! — Möchte man boch gleich in den Staub kriechen und anbeten! — Welche armselige Goldkäfer-Herrlichkeit war der höchste Glanz des Erbenlebens gegen diese! — Sieh'! unser Gesellschafter will sich entsernen, aber er klebt am Boben, er ist wie gelähmt und kann nicht fort.

Belon. Der Arme! Aber fiehe, Hanon! ben Bolkenwagen bes Lichtfürsten, blendend blaulichtweiß, wie hellpolirtes Silber, in dem sich ein sanfter heiterer Morgenhimmel spiegelt, und untenher wallender Burpur im golbenen Nebel. Sieh', wie er steht und eine herzieht! Sein Gewand ist ruhender Blit, seine Haarloden Abendgewölke, wenn die Sonne heiter untergegangen. Sein Angesicht — seine ganze Person — o

<sup>\*</sup> Immer bie Sprache bes Satans.

wie weit über jede griechische Göttergestalt erhaben! Aber er nabert fich uns!

Sanon. Bater bes Lichts! erbarme bich unfer! (Aguriel schwebt vor fie hin, er steht ba in hoher Majestät — und nachdem er alle brei mit himmlischer Güte angeblickt hat, und Avith sich bestrebt, zu entsliehen, aber nicht kann, fährt ein Lichtstrahl von Aguriel auf den armen Geist, in welchem er zu einem Kleinen Zwerge zusammenschrumpft.)

Mguriel (gu Avith). Enthulle Dich!

Belon. Hanon! sieh', welch' eine blutige Rolle sich aus ihm bin ins Leere entwidelt! Sieh', wie Flammenschrift über sie hinlobert, als wenn sie mit Phosephorus beschrieben ware. Gott, welche Gräuelthaten mit lebendigen Farben gemalt!\*

Sanon. O wenn boch die Erbentinder einmal ein foldes Schauspiel zu sehen bekamen! Gott fei uns gnädig!

Aguriel (fcleubert einen Blit auf Avith und spricht:) Fahre hin und leide Bein im ewigen Berbersben, fern vom Angesichte des Herrn und seiner herrslichen Macht!

Pelon. Sahst Du, Hanon, in welch' eine unsgeheure Gestalt er verwandelt wurde, als er hinfuhr?

Sanon. 3ch fah' es, Belon! Den Anblid

ertrüge fein Sterblicher.

Azuriel (zu Belon). Enthülle Dich! — Du haft viel geliebt, Belon! aber blos um Dein felbst, nicht um bes herrn willen. Genieße ben Lohn Deiner Werke, aber ben Erhabenen kannst Du nicht schauen.

<sup>&</sup>quot;Mch hätte boch mancher Boltsqualer in biese Flammenschrift schauen tonnen! inbessen, was würde es helfen? — Der Satan wird durch Furcht und Schreden nicht gebessert, sondern Demuth und Liebe find die Mittel zur Erlösung aller gefallenen Geister.

Azuriel (zu Hanon). Enthülle Dich! — Du haft viel geglaubt, aber weniger geliebt. Du wirft Ihn schen und Dich freuen! boch mußt Du bem Geringsten seiner Freunde bienen.

Sanon. Herr, Dein Urtheil ift gerecht; gern

will ich Thurhuter fein, wenn ich Ihn nur febe. Belon. Auch ich fuble, bag Du recht richteft:

aber ach! — werbe ich benn nie jur Gewigheit tommen?

Azuriel. Du mußt vornen anfangen zu lernen, wie die Kinder, und bann wird fich's zeigen, ob das fanfte Licht der Weisheit Deine arme Finsterniß erhellen kann! — Folgt mir zum Orte Eurer Bestimmung!

hanon (auf ber hohe bes Gebirges). Gott, welch' ein ichoner Morgen! welch' eine parabiefische

Begend! - Berr! bier ift's gut fein.

Azuriel. Das ift bas Reich bes Unterrichts, wo bie früh gestorbenen Kinder und die gut gearteten Zweisler zum Dienste des Reichs Gottes erzogen werden. Hier regieren lauter Männer, die in ihrem Erdenleben sich durch vortrefsliche Erziehungsanstalten verdient gemacht, und die edlen Hausmutter, die dort ihre Kinder zu guten Erd- und Himmelsburgern erzogen haben, glänzen hier in königlicher Herrlichteit und seizen ihre Lieblingsgeschäfte, aber in himm-

<sup>\*</sup> Und doch hatte Hanon vorhin von Früchten gerebet, an benen man den Christen erkennen müsse. Sinem reichen Ranne wirds schwer, die Mittel zu treffen, und es ist übel, wenn Gott über seine Wohlthaten Buch hält — hier hatte Hanon einigermaßen gesehlt. Alles verlassen und ihm nachslogen ist noch immer das Sicherste. — Aber, lieber Gott! sür den Reichen ist das ein schweres Stück Arbeit, darum kommts auch so leicht mit ihnen zum Darben und so schwer zum Ausnehmen in die ewigen Hütten.

lischer Burde und Seligkeit, fort. Mancher arme Dorfschulmeister herricht hier bie Ewigkeit burch über Millionen, und mancher Salomo in aller feiner Berrslichkeit ift nur ein Bettler gegen ihn.

Belon. Ach, mein herr! vielleicht werbe ich in

biefem Reiche meinen Aufenthalt finben !

Azurici. Ja, Beion! Siehft Du bort auf jenem fernen Bugel die rothlich ichimmernbe Burg?

Belon. Ja, mein herr! ich sehe fie; so eine prachtige Wohnung hatte noch nie ein Erbenkonig ober Raiser.

Aguriel. Dort regiert über biefe ganze Gegend ein Freund von mir; wir waren ehemals Lehrer ber Religion und Collegen auf ber Erbe; wir lebten schon damals in vertrauter Freundschaft.

Banon und Belon (augleich). Wie - bift

Du and ein Menfch gewesen?

Azuriel. Ja wohl, meine Brüber! wundert Euch bas? — Der gute Mensch ist noch zu weit größeren Dingen bestimmt, als ihr mich verrichten seht. \*\*
Jeht gehe hin, Pelon! zu meinem Freunde, ber wird Dir sagen, was Du thun sollst. Du aber, Hanon! solge mir weiter.

Sanon. Werb' ich bann hinter jenem Gebirge

bie Quelle bes Lichts feben?

<sup>\*</sup> Brüfe bich, Erzieher, ober Erzieherin! für wen du erzgiehft? — Für Chriftum? — Für die Belt? — Für beine Ehre und für beinen Beutel? — Horche scharf auf die leise Stimme des Gewissens, so kannst du schon ahnen, was dir einst der richtende Heilige sagen wird.

<sup>\*\*</sup> Dieß gründet sich auf die Berheißung, bag bie Beiligen bie Belt richten werben.

Azuriel. Beht find wir auf ber Bobe; fiehft

Du fie nun?

Sanon. Bor biefem Anblide schwindet jede Borftellung von Herrlichkeit und man muß unfterblich sein, ihn zu ertragen.

Aguriel. Und boch ift bieg noch bas Aufchauen bes herrn nicht, fonbern nur ber Abglang feiner Boh-

nung.

Hanon. Und diese unendliche Beite voll unaussprechlicher Schönheit — wer abnet so Etwas im

armseligen Erbenleben ?!

Azuriel hier ift bas Reich bes Lichts; im Reiche ber Herrlichkeit ift es noch weit schöner! Komm, hanon, zu Deiner Bestimmung.

### 3 meite Scene.

(Im Reiche bes Unterrichts ober im Kinderreiche.)

## Die Raturforscher.\*

### Cimens, Balmon, Jeriel, Alima und Duriel.

Timens. So ichon auch biefes Land ift, fo bietet es boch bem Naturforscher teine Gelegenheit bar,

\* Bei biefer Scene habe ich teineswegs ben 3wed, bas

seine Kenntnisse zu erweitern. Ich möchte mir so gerne in den Nebenstunden ein Mineralienkabinet sammeln, aber dazu komm ich nicht. Meint ihr denn, ich hätte bisher eine Spur von Metallen oder Steinarten gestunden? — Wenn ich zuweilen etwas besonders entedett zu haben glaubte, so verschwindet es mir in der Hand und vergeht wie ein Nebel, noch ehe ich seinen Charakter nach Kronskäbt oder Kirwan untersuchen kann.

Zalmon. Gerade so geht's mir mit den Pflanzen: hier kenne ich nicht eine einzige! Ich habe das ganze Linne'sche Spstem durchdacht, und Alles, was ich hier sah, damit verglichen; allein das past Alles nicht; und was noch das Verdrichlichste ift. immer blühen neue Arten hervor — will man eine Pflanze beobachten und man besieht sie, um einige Charakter an ihr zu bemerken, und man kommt nach einiger Zeit wieder auf die Stelle, so ist eine ganz andere da; oft breche ich eine Blume ab, aber sie verdampft mir in der Hand, sie scheint ein geistiges, mit Empsindung begabtes Wesen zu sein; ans Ausbewahren ist hier nicht zu benken. O, es ist Schade! denn die Schönheit der Farben und der Gestalten geht über alle Vorstellung!

Alima. Ach! ich bin noch weit übler baran: so lange ich hier bin, habe ich Insetten gesucht, aber nicht ein Kaferchen, tein Würmchen, nicht einmal einen Schmetterling habe ich gefunden. Oft sehe ich aus Lichtfarben gebilbete Wesen über bie Fluren hinziehen, bie balb auf einer Blume ruben, balb safranfarbene

Studium ber Naturgeschichte zu tadeln, sondern nur ben übermäßigen Hang zu dieser Wiffenschaft zu rügen; wodurch Mancher verleitet wird, ihr seine ganze Existenz zu widmen. Bollden um fich her sammeln und bann fanft in bie bobe steigen und wieder fluten, als wenn sie ihrem Schöpfer ein Fest feierten! aber an bas Fangen ift nicht zu benten! was wurde es mir aber auch helfen? Spiritus vini hat man hier nicht, und wer weiß, ob sie Thiere barin aufbewahren lassen?

Timeus. Es geht uns Dreien also auf einerlei Beise. In meinem ehemaligen Leben bachte ich mir bie Sache ganz anders; ich glaubte, es sei Menschenspsicht, die Werke bes Schöpfers und aus diesen ihn selbst kennen zu lernen; und da doch alle Geschöpfer einen Ruten haben, so stellte ich mir vor, es sei gut, bessen Ruten zu erforschen, um damit dem Nebensmenschen dienen zu können.

Balmon. Gerabe bas waren auch meine Gebanten. Zubem glaubte ich immer, die Kenntnisse, die man auf der untersten Stufe des Daseins sammelte, würden für alle kommenden Aonen Grundkenntnisse bleiben, auf die man alle folgenden bauen könne.

Alima. Ach, ich stellte mir das Rämliche vor; ich glaubte, alle Geschöpfe auf der Erde seien ebensalls auf der ersten Stufe, sie würden ihrem Grundswesen nach bleiben und nur auf jeder Stufe volltomsmener werden. Dann behauptete ich immer: der Mensch sei in Ewigkeit und auf allen Stusen bestimmt, die Werke Gottes zu erforschen und sich in seinen Wunsbern zu erfreuen. \*\*

<sup>\*</sup> Aber geschafe bieß benn? guter Timeus! so tauschen fich bie meiften gutgefinnten Manner bieser Art.

<sup>\*\*</sup> Guter Gott! wenn boch bie Menschen bie so nabe liegenbe Babrbeit erbliden konnten: Laft bie ewigliebenbe Er-

Beriel. 3d habe Ener Gefprach gebort, meinc Bruber, und es thut mir leib, bag Ihr Gure Geligfeit nicht empfindet; fo geht's aber, wenn man Rebenawede zu hauptzweden macht. Sagt mir bod einmal, welches ift ber hauptzwed Gures gangen Dafeins?

Timeus. Emige und immer fteigende Gludie-

liateit.

Beriel. Sollte bas mabr fein? - Fühlen wir nicht, bag bas Grunbgefet ber Liebe unferm Befen unzertrennlich eingeschaffen ift, welches barin besteht, jur Bervolltommnung aller Befen, aller Burger bes Reichs Gottes, ju wirten? Jeber prufe fich tief, so wird er bie Forberung seiner gangen Ratur an alle feine Rrafte finben: "Bas bu municheft. bak bir Anbere thun follen, bas thue ibnen!"

Ralmon. So bab' ich mir bie Sache auch im= mer vorgestellt; ber Menich bat bie Bflicht, fich und Anbere zu vervolltommnen, bas ift fein Endzwed; bag nun Bergnugen und Gludfeligfeit bamit verbunben ift. ift ein freies Onabengeschent bes Schöpfers; nun glaubte ich aber, in ber Untersuchung ber Natur bestünde eben bie Bervolltommnung bes Menfchen. \*

Timens. Das ift Alles gang richtig; mich bunkt aber, es laufe auf Gins hinaus: fich vervoll=

löfungsgnabe erft euer Berg beiligen, und bann forfct bie Ratur! fo werbet ihr bie gefundenen Renntniffe auch geborig au benuten miffen.

\* Die Bervollfommnung bes Menichen fängt mit bem Billen an, biefer mablt bann bernach biejenige Rlaffe von Renntniffen, die feine mabre Bervolltommnung am meiften beforbern, und bas find immer folde, bie am ftartften auf's allgemeine Befte mirten.

tommnen, um gludlich ju werben, ober: Gludfeligfeit

gu fuchen, um fich zu vervollteminnen.

Reriel. Dein, mein lieber Timeus! ber Unterichied ift erstaunlich groß: Wir follen uns, wenn wir bie Sade genau nebmen, fo wie fie in unferem Befen liegt, nicht einmal begwegen vervolltommnen, um gludfelig gu werben, fonbern weil es unfere wefentliche Pflicht ift; ber Gludfeligteitetrieb ift une unvolltommenen Gefcopfen bloe begmegen gegeben, um une beständig zu jener boben Bestimmung augus treiben : je pollfommener wir aber werben, besto wenis ger barf bas Bergnugen ber Beweggrund unferes Birtens fein; biefer ift immer tiefes Gefühl unferer Bflicht. Be niedriger bie Stufe ift, auf welcher wir uns befinden, besto niebriger und unlauterer ift auch unfer Bergnugen ober ber Buftand unferes Bergnugens, nam= lich bie Gludfeligkeit. Wenn wir nun auf jeber Stufe bas ibr eigene Glud jum 3 wed machen: fo geht auch unfere Bervolltommnung nicht weiter, fie forantt fich bann blos auf ben Buftand ein, und im folgenben find wir nicht zu Saufe. Wir bleiben alfo auf ber unterften Stufe fteben und erreichen unfere Bestimmung nicht. Gebt, meine Bruber! bas ift gerabe Guer Fall. Ihr machtet auf ber erften Stufe bie Raturforfdung, weil fie Guch Bergnugen brachte, jum 3med, und bie immer machfenbe Fabigfeit, biefes Bergnugen Bu genießen, hieß Euch Bervolltommnung; nun habt 3hr Euch auf bie vergangene Beriobe ifolirt, und feib alfo bier arm und nicht zu Baufe. \*

<sup>\*</sup> Diese so ftrenge scheinende, so oft bestrittene, und boch wig mahre Lehre, liegt in bem hauptpostulat: Birte Gutes, nicht um beines Bergnügens willen, fonbern

Timeus. Gott! ich fuhle tief, und bie Erfahrung überzeugt mich, bag Du recht haft; aber was

batten wir benn thun follen?

Reriel. Studium ber menichlichen Ratur, und baraus bergeleitete grundliche Renntnig aller Mittel au ibrer mabren Bervolltommnung, wozu bann auch allerbinge eine zwedmäßige Untersuchung ber Ratur= produtte und ihrer Rrafte gebort, und bann Ginficht in bie befte Methobe: biefe Mittel in jebem Falle unb ununterbrochen anzuwenden, bieg ift bie mabre Bif= fenichaft, bie Reber in feinem Rache verfteben und bann unablakig anwenden muß. Wer bie Denichbeit und ihre immer fteigende Beredlung jum 3wed feines Biffens und Wirtens macht, ber finbet feinen Gegen= ftand auf jeber Stufe wieber, und immer wird bann auch bie ibn umgebenbe Natur paffenb fein. Ihr alfo in Gurem vergangenen Leben ben Menfchen sum 3med Gurer Naturforfdung gemacht: fo murbe er auch hier Guer Zweck fein; Ihr wurdet alfo auch jeht erft feinen gegenwärtigen Zustand ergrunden, feine Gigenschaften und Beburfniffe ertennen, und bann murbet 36r mit ftaunenbem Bergnugen bemerten, wie zwedmäßig und wie reich auch biefe gegenwärtige bimmlifde Ratur an allen Befriedigungemitteln feiner Beburfniffe auf biefer am eiten Stufe ift. Ihr murbet alfo auch hier eine finnliche Gludfeligkeit genießen, bie um eben fo viel erhabener fein murbe, ale biefes Leben und biefe Ratur über bie vergangene erhabener ift; aber auch biefe Gludfeligfeit burfte wieber nicht 3med fein, fonft murbet Ihr auf ber folgenben Stufe abergenieße fo viel Bergnugen, als bir gum Gutes: mirten nothig und nüslich ift.

mals verarmen. Es ist unbebingte Pflicht zur Erfülsung unserer Bestimmung, bag wir Alles nicht um Eigennutes, sondern um ber Liebe Gottes wilsen thun; denn man liebt Gott, wenn man sein uns angeschaffenes Geset nicht um des Bergnügens willen, sondern aus Pflicht erfüllt.

Balmon. Das Alles leuchtet mir nun volltomsmen ein, und Jeder muß es besonders in der Lage empfinden, in der wir sett sind. Aber sage uns, Freund! wie ist uns denn nun zu helsen? — Wären wir noch in unscrem vergangenen Leben, so wüste ich den Weg wohl: wir müßten alsdann freiwillig unssere Anhänglicheit an die Natur, die nicht mit uns ins andere Leben übergeht, verläugnen und unserer Seele die gehörige Richtung geben; aber alles das ift nun nicht mehr möglich!

Jeriel. Gott, bie ewige Liebe, hat auf jeber Stufe Mittel, seine verirrten Menschen wieder zurecht zu bringen; aber je weiter sie fortruden, besto schwerer wird es. Dort schwebt unser Fürst Zuriel auf uns zu, ber wird Euch offenbaren, was Ihr zu thun habt.

Buriel. Dein Urtheil, mein Bruber Jeriel! ift wahr; ber Erhabene hat es gehört und Dich zum Fürsten über ein großes Bolt gesett! gehe in meine Bohnung, bort wirst Du an ben Taseln im Tempel Deine Bestimmung lesen. Ihr aber, Timeus, Zalmon und Alima, werbet von Eurem Lichtgeswande entkleibet, und so lange über das Gebirge gegen Abend ins Schattenreich verwiesen, bis Eure Seelen ganz von ihrer Anhänglichkeit an die irdische Naturdurch Hunger und Mangel gereinigt und Ihr sähig geworden seib, hier Eure Bestimmung zu erfüllen. Ihr

habt nun aus Erfahrung gelernt, bag ber blofe gute

Bille nicht allein felig macht. \* Entfernt Euch! Timeus (im Schattenreich). Gott, meine Brüber! wie arm find mir nun! - Gar teine Ratur. ewiges Duntel. Tobtenftille um uns ber! - Saat. mas follen wir thun, um balb aus biefer fdredlichen Ginobe wieber erlogt zu merben?

Balmon. hier pflang' ich mich bin und weiche nicht von ber Stelle; bann will ich ben gangen Borrath meiner Ibeen, Renntniffe und Begriffe von meis ner Geburt an bis in ben Tob einzeln, eine nach bem andern, vornehmen, und jedes wie ein Unfraut auswurteln und vor meinem Angefichte verborren laffen, bis ich wieber fo leer werbe, als ba ich auf bie Welt tam!

Mlima. Das ift gewiß ber befte Rath für uns alle Drei.

Timeue. Das glaub' ich auch. Lagt uns baber bem Lichte fo nabe ruden, als wir's aushalten tonnen, fo werben wir jebe von unfern Borftellungen besto beutlicher erkennen; und ba auch bieg Untraut bas Licht und bie Barme bes himmels nicht ertragen fann, fo wird es besto leichter verborren und verwefen.

\* Dieß ftreng icheinenbe Urtheil ift in ber Ratur ber Sache gegrundet; es muß burchaus babin fommen, bag nut bie erleuchtete Bernunft ben Willen beberricht; fo lang er noch irgend einer Luft, Die nicht jener Bernunft, ober, welches eins ift — bem Gewissen, untergeordnet ift, ju Gebot steht, jo lange ift man noch nicht geschickt jum Reiche Gottes. Erft muß ber Bille bas Gute ernftlich wollen, bamit bie Bernunft erleuchtet werben tonne; wenn bieg geschehen ift, bann regiert fie ben geheiligten Billen.

\*\* Es ift ein Glud für ben Timeus, bag er bieg meiß! - jemehr wir unfer Berberben ins Licht bringen, befto eber

find wir burch bas Blut Chrifti bavon befreit.

#### Dritte Scene.

(3m Reiche bes Lichts.)

## Das frohe Wiederschen.

#### Aramia und Jubdiel.

Aramia. Nun foaue um Dich ber, mein Bruber Jahbiel! (Diefes ift Dein neuer Rame) -Siehe bie weite Gegenb, fo fern Dein Auge tragt! - Sie ift Dein neues Fürftenthum. Die lasurnen Bebirge bort im weiten Rreife find feine Grenzen. Siebe alle bic fanften Bugel und flachen Thaler mit allen Lufthainen und Gefilben! - Sind nicht alle Lichtfarben ber vergangenen Natur Finfterniß gegen biefe Berrlichkeit? Bas war ber Smaragb im Glanze ber Sonne gegen biefe grunenbe Ratur? - Brillan: ten und bellpolirtes Silber hingefaet, find bloger Schatten gegen jenen Lebenoftrom, ber fich bort awi= iden ben Balmmalbern binfcmiegt; alle Juwelen im Glanze bes iconften Morgens maren nichts gegen bie Blumengefilde, über welche Du nun binichwebst, ohne bag fich bie gartefte Blume unter Deinem Fuftritte bengt. Sind bier nicht die unabsehbaren Alleen von lauter Lebensbaumen in allen labbrinthischen Gangen lauter Tempel voller Schauer bes Beiligthums? und ihr Grun fdimmert wie im fluffigen Golbe! Und biefes gange weite Gefilbe, burch und burch bewohnt und benützt von vielen Taufenben Deiner ebemaligen Mit= brüber, unter welchen Du Biele fennen wirft - alle gute, bortreffliche Menfchen, beren Bervolltommnung nun von Deiner weifen Befetgebung abhangt. auf bem erhabenften Sugel ruht Deine Burg! - wie fie glangt in ben Strablen ber Berrlichfeit Gottes! bort ragt Deines Tempele Binne über MUes empor . über bem Altare wirft Du fapphirne Tafeln ichmeben feben, auf welchen Du immer ben Willen bes Erbabenen mit golbenen Lichtfarben ausgebrudt lefen und Deine Gesethang barnach einrichten wirft. Wie Du glangeft! Du ftrabift ja unausfprechlich einber, fteigft und fintft! - Du feierft bem Emigen! - und ich feiere auch!

Jabbiel. Für meine Empfindung bat bie Emigfeit feine Borte, barum fpricht mein ganges Befen bemuthevolle Feier. Aber fieb', Du Bertlarter! fleh' jene Berrlichfeit, bie une bier bie Sonne taufenb= fach erfett, ihr Licht ift lauter Bahrheit, bie ich ebe= male glaubte, und ibre Barme ift lauter Gute, bie ich chemale liebte. \* Wie unaussprechlich! - 3ch febe im weiten Rreife bie Stabt Gottes und auf ihrer Sobe bie Bohnung bes Erhabenen, eine gange Belt voller Urschönheit! Ach! werbe ich bas Alles nicht in ber Dabe - nicht Ihn, ben Unaussprechlichen, felbft feben ? -

Aramia. Ja, Du wirft 3hn - und in feiner Bohnung - oft feben; - es gibt Buftanbe (Beiten

<sup>\*</sup> Chriftus ift bie Sonne ber Beifterwelt, ihr Licht ift bie Bahrheit, ihre Warme bie Liebe, bas Organ für bas Licht ift ber Glaube, und für biese Warme bas Berg.

barf man hier nicht sagen), in welchen Du vor ihm erscheinen barfft; ein solcher Zustand ist bas Höchste, was ein endliches Wesen empfinden, aber auch ertragen kann.

Jabbiel. Wenn boch bie armen Sterblichen bas

Alles wüßten!

Aramia. Wenn sie's wüßten, so tonnten sie's nicht erwerben. Nur burch ben ahnungsvollen Glaubenstampf werben sie sähig, bas Reich zu erringen, bas ihnen bereitet ist von Anbeginn ber Welt. \*\* Glaube und Liebe sind die beiben Ablersstügel, mit benen sich ber arme Staubewohner hieher schwingen kann. Aber tomm, Jahbiel! — tomm zu Deiner

Bohnung, ich will Dich begleiten.

Jahbiel (in seiner Wohnung). Die Größe ber Bracht, die Bequemlickeit zu Allem, was ich hier zu wirken habe, geht über allen Begriff; das Alles ist keine tobte Materie, lauter Seist, Licht und Leben; Alles verändert sich unaufhörlich durch alle Farben des Lichts; solch eine geistvolle Harmonie der Urschänkeit hat nie ein Sterblicher auch nur von serne geahnet! Aber wo ist mein Begleiter? Hätte er doch noch einen Augenblick hier verweilt, um ihm meine hohen Empsindungen mitzutheilen! — Allein ich bin nicht hier, um blos zu genießen, nein! ich muß Gutes wirken — ich will hin in den Tempel — und dort auf der sapphirnen Tasel den Besehl des Herrn lesen. (Im Tempel) Gott, welche schauerliche Majestät! — Dort

e Selig find, bie nicht feben und boch glauben! 30-

<sup>\*</sup> Der Zuftand bes reinen herzens ift berjenige, in bem man Gott icaut.

steht ja mein Begleiter, er winkt mir! — er verwans belt feine Gestalt! — Allmächtiger Gott! — meine Elise! — mein treues Beib!!

Aramia (in himmlischer Umarmung). Dein Geliebter! nunmehr mein Rabbiel und ich Deine emig

ungertrennliche Aramia!

Jahbiel. Großer Gott, wie bift Du fo verstlärt und verherrlicht! Runmehr tann ich Dich erst recht: me in Engel! nennen. Siehst Du nun, baß ich Dir oft die Bahrheit gesagt habe: Du würdest mich bereinst in ber Seligkeit übertreffen?

Aramia. Sag' bas nicht, mein Freund! Deine Herrlichkeit ift groß; nun blide borthin jum Licht unb Recht, fieb', wie es ftrabit!

Jabbiel. 3ch lefe: Beb bin und erhobe

Geligfeiten burd Dein Dafein!

Aramia. Das verftebe ich, mein Freund! tomm!

(Beibe schwinden, Sand an Hand, burch einen hohen Säulengang, der wie hellpolirter Jaspis schimmert, zu einem großen Saal, bessen kristallene Thuren sich von selbst öffnen.)

Jabbiel. Wer find biefe unaussprechlich fconen Engel, bie ba auf uns zueilen?

Aramia. Das find unfere Rinder, Jabbiel!

bie bor une übermunben haben.

Jabbiel. Bare ich nicht unfterblich, ich ber-

ginge bor Freuben.

Die Engel. Erhöhet ift bie herrlichkeit bes Erhabenen über Deinem Saupte, Bater! bier find Deine Rinber.

(Stumme himmlifche Umarmung unb Feier).

Jabbiel. 3d trinte Strome voll Geligfeit! -

Rinber, ihr feib volltommene Junglinge und Jung-

frauen; mer bat Guch erzogen ?

Die Engel. Wir waren bis jest im Rinberreich, wo wir unter ber Aufsicht Deiner Mutter, unferer Großmutter, zu nühlichen Burgern bes Reichs Fottes gebilbet worden find; nun rief uns unfre Mutter ab und führte uns in Deine Wohnung; hier, sagte
sie, werdet ihr ben Bater sehen, benn er kommt aus
bem Lande der Sterblichkeit, und hat überwunden, hier
sollt ihr bei ihm wohnen.

Aramia (öffnet noch eine große, weite, ftrahlenbe halle). Tritt auch hier herein, hier fiehe Deine fromsmen Borfahren, sie kommen Alle, Dich zu umarmen, empfange die Herrlichen Alle, fie werben Deine Rath:

geber fein.

#### (Stumme himmlische Umarnung.)

Alle. Wie unaussprechlich ist bas, was Gott bereitet hat benen, die Ihn lieben! — Bir gehen in Seinen Tempel, Ihm ein geheitigtes Hallelujah zu seitern.

#### Bierte Scene.

(3m Reiche bes Lichts.)

## Die Solle.

#### Adriel und Mahlon.

Abriel. Du weißt boch, bag ich im Reiche ber

Finfterniß gemefen bin ?

Mahlon. Ich borte, baß ein gemiffer glai von bort ins Kinberreich übergeführt worden; vielleicht bift

Du fein Fuhrer gemefen ?

Abriel. Ja! und ich freute mich bes Auftrags unaussprechlich, benn ich kannte ihn in seinem Erbenleben, und seine Berbammniß, so gerecht fie auch war, betrübte mich sehr.

Dablon. Ergable mir bed feine Gefdichte, mein

Bruber!

Abriel. Sehr gerne! Die Gerechtigkeit bes Allers böchsten und seine unaussprechliche Liebe wird unsere Freude erhöhen, und wir werben uns durch diese Erzählung eine hohe und heilige Feier bereiten. Siehe, wie bort ein Kreis himmelhoher Bäume purpurne Schatten über ein blumichtes Grün hinstreut! bort ruhen wir so lange, und ich erzähle.

Dablon. Sier ift's ichauerlich icon, ernfte Stille um uns ber, lieber Abriel! ich bin auf-

mertfam.

Abriel.\* Ilai war ber Sohn eines frommen Burgers zu Wallenthal; seine Eltern erzogen ihn nach ber gewöhnlichen Art, er wurde in Schulen und Kirchen zur Erkenntniß ber Religion geleitet; in seinem väterlichen Hause sah er bas gute Beispiel eines christlichen Wandels, und jebe Unart wurde durch Warnen, Ermahnen und Bestrafen bekämpft.

Mablon. Dein Ausbruck: nach ber gewöhnlichen Art, icheint mir boch zu fagen, baß es bei ben Eltern am ernftlichen Ringen, Bachen und Beten

für ihr Rind gefehlt haben mag. \*\*

Abriel. Du haft recht geurtheilet, Lieber! es blieb bei ber gewöhnlichen christlichen Erziehung; baher wuchs bei bem Knaben bas Untraut stärker als ber Baizen; so wie er größer wurde, so nahm auch bie Menge seiner sinnlichen Bedürsnisse zu. Zuweilen hatte er wohl fromme Anwandlungen von Rückehr, von Besserung und von Ernst, recht gut und fromm zu werden; allein bei ber ersten Gelegenheit zum Genuß schwanden alle biese Borsätze wie ein Hauch hinzweg. Er wurde also immer sinnlicher, immer entserneter von unserer himmlischen Natur, ohne beswegen nach dem Begriffe der Menschen lasterhaft zu sein; sie hielten ihn im Gegentheil für einen braben, ordentlischen und ehrlichen Mann.

\* Diefe Ergablung ift eine ber wichtigften im gangen Buche.

brave, rechtschene Leute felig gepriesen werben, und es ge-

Sott! baran fehlts auch gewöhnlich für sich selbst; wie viele Erwecke gehen barüber verloren, ba sie sich mit dem Johanneslichtden begnügen, den Morgenstern für die Sonne annehmen und dieser nicht entgegen eilen.

Mahlon. Bei meinen Gesanbtschaften auf bie Erbe habe ich bemerkt, bag es ber Menschen von biejer Gefinnung am mehrsten gibt; und baher kommt auch eben bie ftarte Bevölkerung bes Reichs ber Finsterniß: benn wie kann ein solches Wesen zur Burger-

fchaft bes Reichs Gottes gefchickt fein? \*

Mbriel. Du haft recht, Mablon! fo babe ich's auch gefunden. Das Leben bee 31ai fich fo wie ge: wöhnlich babin, er mar ein guter Burger, ein Sausvater ohne Menschentabel, und ein außerlicher Freund ber Religionegebrauche; er that nichts nambaft Bofes. aber auch eben fo wenig etwas wirklich Gutes, und ber Borfabe gur mabren Befferung murben immer meniger. Enblich rudte bie Beit feines Abicbiebe beran: er betam bie Auszehrung und mertte balb, baf feine Stunde nun nabe fei; jest nahm er feine Ruflucht gu feinem Religionslehrer; anftatt bag nun biefer Dann noch jest auf die grundliche Ertenntnig ber Beichaffen= beit feiner fittlichen Ratur und ihrer ganglichen Unfähigfeit zum Reiche Gottes batte bringen und ibn gur mahren Gelbfterfenntnig batte führen follen, wobnrd ber unüberwindliche Borfat murbe entftanben fein, ven nun an feinem erhabenen 3mede gemäß ju leben, ber ibn bann auch wenigstens auf bie Grengen bes Rinberreichs gebracht und nach und nach weiter geführt haben

wiß nicht sind, befinden sich in dieser Lage. Ach Gott, es ist traurig, daß die Prediger so gar oft an der nämlichen Seuche krank find, und baber nicht warnen können.

<sup>\*</sup> Dieß barf man nur im himmel sagen, aber bei Leibe auf Erben nicht auf gewiffe Menschen anwenden, damit man dem Allerhöchsten nicht in sein Richteramt falle und sich selbst ein schweres Urtheil bereite.

wurde; ftatt beffen wies er ihn auf bie überfcwengliche Genngthunng bes Leibens und Sterbens bes Beiterlofers.

Mahlon. Gott! wie Mancher geht boch burch ben so übel angewandten Begriff bes größten, wichtigften und berrlichften aller Gebeimnisse verloren!

Abriel. Ja wohl! und es ift erschrecklich, baß gerade Diejenigen; die der Lehre von der Bersöhnung predigen und anwenden sollen, so selten selbst die Wahrsheit erkennen! Biele glauben und lehren zu viel, Biele zu wenig, und nur einzelne göttlich gesinnte Männer treffen das Ziel; indessen gehen die armen Menschen verloren. Die Wege des Erhabenen sind unerforschlich; aber immer fallen mir die Worte unsers Frandes, des hohen Sehers, ein, die er ehmals sagte:

Wenn Er feine Seele wird jum Schulbsopfer gegeben haben, so foll er Samen sehen, in die Länge leben, und bes herrn Bohlgefallen wird durch feine hande von ftatten geben. \*\* Jes. 53. Bere 10.

<sup>\*</sup> Dieß Extrem kommt nun aus ber Mobe; man neigt sich zu dem andern, weit schlimmern, nach welchem es mit dem Seligwerden so genau nicht genommen wird. Die schreckliche Erfahrung wird sie eines andern belehren. — Das Answeisen auf die Genugthuung des Erlösers sindet dann erst statt, wenn eine gründliche Erkenntnis des natürlichen Bersderbens und wahre Bekehrung vorangegangen ist. Dann aber ift es auch das einzig wahre Mittel zum Meitersorthelsen.

<sup>\*\*</sup> Man hat diesen Spruch in dieser Berbindung nicht versteben können, hier will ich also meinen Sinn darüber erkären: Des Hervn — des Jehovah Mohlgefallen, ist die Errettung und Soligkeit aller Menschen; bieser Zweck soll durch die Ewigkeiten durch allmählig erreicht werden; benn dadurch,

Sie werben noch errettet werben bie armen Mensschen, unsere Brüber! — Unserem Is ai kamen insbessen, unsere Brüber! — Unserem Is ai kamen insbessen bie armsetigen Tröstungen bes Geistlichen sehr erquidenb vor, benn so kostete ihn nun das Seligswerben keine Mühe; er freute sich also auf die nahe Bollendung und auf die überschwengliche Seligkeit, in welcher er schwelgen wollte; seine Außerungen wurden sur sehr erbaulich ausgeschrieen, die Nachdarn kamen an sein Bette, um Sterben zu lernen; der Prediger gab das alles für Wirkungen des Verdienstes Christiaus, und so wurden die elenden Mißbegriffe von der gesegneten Menschenerkssung immer mehr besestigt. Wenn nur solche unnütze Knechte des Erhabenen, die dem hohen Amte ihrer Bestimmung so schakenen, die dem hohen Amte ihrer Bestimmung so schakenen, wüßten, welch ein schredliches Gericht auf sie wartet!\*

— Is ai starb und erschien im Schattenreiche; hier

baß ber Messias bas große Opfer opserte, erward Er sich ben Segen, daß Er ewig leben und in Ewigkeit sich seiner Thränensaat freuen soll, weil sein Opfer nie aushört, unglücksliche Menschen zu retten, so lange es deren noch gibt. Daß bieser Spruch im Munde des Propheten diesen Sinn hatte, behaupte ich nicht; und eben so wenig soll er zum Beweise der Wiederbringung aller Dinge dienen, sondern ich wollte ihn nur diese Materie anpassen — und das darf ich deswegen, weil es die Evangelisten und Apostel mit Stellen aus dem alten Testamente oft so gemacht haben.

\* Das Trösten auf das Berdienst Christi kommt nun im:

\* Das Tröften auf das Berdienst Christi kommt nun immer mehr aus der Mode: und man geht nun leider zum ansern Extrem über, und das taugt noch weniger. Das doch die Menschen so selten den Mittelweg finden können!! Se ist unchristlich und durchaus nicht erlaubt, Jemand nach seinem Tode für verdammt zu erklären, aber man hüte sich auch, einen Menschen, um einiger guten Neußerungen auf dem Todebette willen, für selig zu halten. — Ach Gott! es gehört mehr

bazu! —

tonnte er fich nun gar nicht finben; er fühlte bas Seim. web nach bem , was er auf ewig verlaffen batte, mit unaussprechlichem Jammer; benn bas gange BBefen feines Beiftes war auf bie verlornen finnlichen Begenftanbe und ibren Benug ifolirt; nur ber einzige Eroft blieb ibm noch übrig: er wurde im himmel noch weit größere Bergnugen wieberfinden; an Birten und Thatigfeit bachte er nicht, bie Liebe gum allgemeinen Beften hatte nie in feinem Bergen gefeimt, viel weniger Bur= jel gefchlagen. Sier mußte er eine geraume Beit marten, bis fich fein Beift georbnet und wieber eine fefte Erifteng angenommen batte. Run trug fich's ju, bag ich vom Erbabenen ben Auftrag betam, im Schattenreiche Gericht zu halten, bort fant ich ben Slai, unter Andern, auch fähig und bestimmt; er wurde also enthullt, und in feiner gangen Lebensrolle war nicht ein einziges Saamentornchen, bas in unfern Boben gefaet werben tonnte, teine einzige That, die himmli= ichen Urfprungs, himmlifcher Ratur mar; - bie bloße, nadte, aber mit feiner einzigen guten Sanblung befruchtete Liebe gum Erlofer, mar ihm noch turg por seinem Tode wefentlich geworben; biefer Magnet blieb ibm alfo, und biefer war ftart genug, um ibn bereinft ju une berüber gieben ju tonnen; jest aber mußte erft jebe finnliche Neigung burch lange und fcwere Leiben ausgetilgt und fein Beift wieber in ben Rinberftanb jurudgeführt werben, folglich murbe er ine Reich ber Finfterniß verwiesen. \* Rennst Du auch bie Be-

<sup>\*</sup> Die Erlösung burch Christum schafft bem bußfertigen Sunder Bergebung; damit barf er sich aber nun nicht beruhts gen, sondern er muß sich auch burch fie heiligen lassen.

— Denn ohne dieß tann Riemand selig werden.

fcaffenheit ber Solle und ihre brei Reiche, lieber Dablon?

Mahlon. Nein, mein Bruber! ich bin noch nicht lange verklärt, meine Berrichtungen waren bles auf unsere drei Reiche und auf die Erde eingeschränkt; vermuthlich bin ich auch noch nicht start genug, in jene schrecklichen Gegenden versandt zu werden. Aber darf ich Dich bitten, lieber Abriel! mir die Hölle zu beschreiben?

Abriel. Gerne will ich Dir ben furchtbaren Aufenthalt schildern, und wir werben bann ben be-muthigsten und innigsten Dank bem Erhaben en seiern, ber uns bewahret und in diese seligen Wohnungen ge-führt hat.

Dablon. Dein ganges Dafein ift aufmertfam! Abriel. Die Erbe murbe vor ihrem gegenwartigen Buftanbe auch von Menfchen bewohnt; bie gange Oberflache berfelben mar volltommener, und ber menfch= liche Rorper, nach bem gewöhnlichen Laufe ber Ratur, unfterblich; alles war bem himmlifchen Urbilbe naber, wie jest. Der Stammvater biefes Gefdlechts mar Ronig aller feiner Radtommen, und bas Gefet, mor= nach er regieren follte, wie immer, fein anberes, als bas Befet ber Liebe ober bes allgemeinen Beften. Lange berrichte biefer Ronig unter bem Ginfluffe bes herrn, und bie Bervolltommnung und Begludung aller feiner Rinber und feiner felbft flieg mit jeber Beriobe immer bober. Endlich fing biefer Fürft an, feinen Glang und feine Berrlichfeit ftarter und lebhafter gu empfinben, ale feine Pflicht gegen feinen Schöpfer, unb jest begann er eigenmachtig ju regieren; er machte fich felbft jum Gott, feste bas Gefet bes eigenen Beften

an die Stelle bes allgemeinen, und nun folgte naturlid, daß aller Ginfluß vom Berrn aufboren mußte: bie gottliche Babrbeit und bie gottliche Liebe, bic bem allgemeinen Beffen welentlich find, borten allo auf ber Erbe auf, und bagegen wirkten bie ungertrennlichen Eigenschaften ber Gigenliebe, Falfchbeit und Grimm, unaufbaltbar allenthalben. Acht mar ber Rammer unaussprechlich. - Jeber suchte nur fein eigenes Blud', nicht fein eigenes Befte: benn bas ift vom allgemeinen gang ungertrennlich; folglich wollte Jeber befehlen, aber nicht gehorchen: Jeber wollte frei, bas ift, geschlos fein, aber jeben Andern unter feine eigenen Gesehe zwingen; es war also nicht anbers moglich, als baf ein Regiment entstehen mußte, bas fich blos auf die Macht bes Stärtern, und nicht auf Bernunft und Liebe ober auf Wahrheit und Gute grunbete; mit einem Bort: es entftand bas bochfte Ibeal bes Defpotismus. Nun bente Dir Unfterblichkeit unb ben boben Grad ber Bernunft= ober vielmehr Berftan= bes-Bolttommenbeit noch bazu, verbinde bas Alles nun noch mit fo lang gestiegenen Rraften und vermehrten Birtungsmitteln, fo ift Dein Begriff von ber bollifden Staateverfaffung vollenbet. \*

Mablon. Ich burchschaue all ben Jammer voll- fommen

Abriel. Der Erhabene ließ biefe Rotte fo

<sup>\*</sup> Diese Hypothele ift nicht neu, ich habe fie bem Jakob Bohm abgeborgt, fie erklätt ben Ursprung bes Satans und seines Reichs, seinen haß gegen bas menschliche Geschlicht und seine Begierbe, Beberrscher ber Erbe zu sein, vortrefflich hätte ber herr bem menschlichen Geschlechte nicht aus Gnabe ben Tob geschentt und die herrliche Erlöfungsanstalt getroffen, so wäre es abermals zu einem höllenreiche erreift.

lange toben, bis es bie irbifche Ratur nicht mehr aus: balten fonnte; und nun mars Beit, ihnen eine Bobnung zu bereiten, bie fich genau zu ihrer Berfaffung fcidte, und biefe Bobnung ift bie Bolle. Auf ber Erbe fingen bie Elemente an, in Unordnung ju ge= rathen; Feuer und Baffer, Erbbeben und Sturmminbe, alles tobte fo fürchterlich untereinanber, bag ber gange Blanet gerruttet murbe und bie gange Oberflache im Baffer unterging : in biefem Tumult murben auch alle menfcliche Rorper gerftort, und jeber Beift behielt nur bie feinere Bulle übrig, bie nun je nach ben berrichen= ben Leibenschaften auch eine Figur annahm, fo bag bie fdredlichften Geftalten aller Urt entftanben und einer bem anbern vollenbe jum Schreden und Abiden murbe. So ericien bie ungeheure Menge im Schattenreiche; bem Thronfolger Michael murbe ber Befehl ertheilt, fie ju richten, fie murben in allen ihren Graneln blo8= geftellt und bann in ben Abgrund meggeblitt. Rach= ber betam ibr Ronig aus weifen Urfachen bie Erlanb= nif, feine ehemalige Bohnung, nebft ben Seinigen, fo oft er wollte, ju befuchen; wie febr er biefe Er= laubnif benütt habe, bas lehrt bie Gefdichte ber Menfch= beit, und bas große Bebeimnig ber Berfohnung wirb in feiner Bollenbung zeigen, wie febr auch bas gum allgemeinen Beften biente. Belde Mittel aber im Abgrund ber gottlichen Beidheit und Liebe noch ber= borgen liegen, um auch endlich bie Millionen verarmter Beifter gu retten (benn gerettet werben fie gewiß), bas wird bie große Butunft entwideln und und Allen eine reiche Quelle unnennbarer Geligfeiten fein. \*

\* Sollte bas Bofe fo ewig fein wie Gott? — bas fei ferne! — bie ewige Liebe wirb enblich alles befiegen, und

Mahlon. Es fiehen uns also noch große Dinge bevor, lieber Abriel! wir wollen fie immer in De-

muth erwarten und ben herrn verherrlichen.

Abriel. Das ift unsere Bflicht! Die fürchter: liche Wohnung jenes verworfenen Gefchlechte liegt auf ber Abenbfeite bes Schattenreiche, und besteht eben fo. wie ber himmel, in brei Regionen; bie erfte beift: ber Kinfternift. und bie britte: bas Reich bes Reuers. Benn man nun im Schattenreiche fein Angeficht vom Licht ab gegen Abend richtet und bann ben Rug borthin beginnt, so kommt man enblich so weit, baß bas Licht bes Himmels gang verfcwinbet, bagegen entbedt man bor fich in groker Ferne, gang niebrig über bem Borigonte, einen dunkelrothen Streifen, ber fich jur Linken und Rechten febr weit bin erftredt; er bat bas Anseben wie Gifen, bas eben anfangt ju gluben und burch einen fdmargen Rauch fdimmert. So wie man naber tommt, fieht man ein gadigtes foroffes Gebirge, welches fich nach beiben Seiten in ungebeurer Beite ausbebnt. Bor biefem Gebirge ift ein obes That, in welchem eine ungahlbare Menge armer Geifter in fdredlicher Unruhe wie lauter fdmarge Schatten burcheinanber ichmarmt. Die gange Gegenb wird über bas Bebirge ber eben fo erhellt, wie bie fernen Gefilbe von einer Feuersbrunft in ber Racht. Bon Beit ju Beit tommen bie Fürften ber Solle in Riefengroße, aber mit ber fcredlichften Bergerrung ber menfchlichen Figur, fo bag alle Glieber je nach ben berrichenben Leibenschaften etwas Ungebeures an fich bann wird Gott Alles in Allem fein. Wen biefer Sat ficher maden fann, ber ift nicht geschickt jum Reiche Gottes.

haben, in eine Glutwolle gekleibet, über bas Bebirge herüber, wo fie alebann bic jur Berbammnig reif gewordenen Beifter aussondern, und mit allem Grimme bes Despotismus vor fich bin über bas Bebirge jagen, und Jebem bie ihm gutommenbe Region und Stelle anweifen. Go wie man fich über bas Bebirge binfdwingt, fieht man in ber tiefften Gerne abermals ein weit und breit fich erstredenbes, noch weit boberes und forofferes Gebirge, über welchem bie foredlichfte Glut bis boch in die ewige Nacht binauftobt. Es fiebt aus. wie wenn Flammen in die Finsternik bobrten, um fich Buft ju machen, und man bort in tieffter Werne ein bumpfes Gebrulle, wie von taufend Donnern, wovon bie Grundvefte ber Solle gittert. Die gange Region, bie man jest überfieht, ift bas Reich bes Sam= mers; bie gange Flache besteht aus lauter verworren burch einander liegenden ungeheuren Relfenmaffen, um welche fich enge, tiefe Thaler binwinden; bier eutbedt man nirgends etwas Grunes, foubern Alles, mas bin und wieder einzeln hervorkeimt, sicht aus wie Tob und Bermefung, und ber Boben erfcheint wie ein fomarger Grieb und Afche. Die bieber vermielenen Geifter mobnen in ben weiten und geräumigen Bohlen, welche von ben Felfenmaffen gebilbet werben. \*

Mahlon. Das ist wohl ein jammervoller Aufenthalt; aber womit beschäftigen sich biese Geister? Abriel. Jeber beschäftiget sich je nach seinen

<sup>\*</sup> Diese grausenvolle Schilberung ist blod figürlich, ungefähr so, wie ste sich auch die bosen Geister und verdammten Seelen vorstellen; s. die britte Borrebe. An seinem großen Tage der Bergeltung bekommen sie auch eine materielle hölle; jest hausen sie im Dunftkreise der Erde.

Reigungen und Leibenschaften; fle suchen fich in biefer idredlichen Ginobe basjenige bestänbig wieber ju vericaffen, mas fie im Leben befeffen und genoffen baben : Biele bestreben fich, fcone Balafte zu bauen, und menn bas iammerliche Ding fertig ift, fo fturgt es ihnen über bem Ropfe aufammen; Andere fuchen Garten angulegen und in ber Bolle ein Paradies zu pflanzen, indem fie bie einzelnen giftigen Gewächse zusammen ordnen: allein bie Ausbunftung biefer Grauel betaubt fie, und wenn fie fich umfeben, fo ift Alles wieber Graus und Ruin Roch Andere fuchen Gesellschaft, in welcher fie fich bom vergangenen Genug unterhalten; Biele gerathen barüber in bie traurigfte Bergweiflung, fo bag fie ins unendliche Lecre binfturgen, und manchmal fo lange berumirren, bis fie von ihren Fürften wieber berbeige= geifelt merben: Anbere erhiben fich gegen einanber mit einem folden Grimm, bag fie fürchterlich tampfen, bis fie endlich, von einem Stärkeren gezüchtiget, wieber in ibre Boble gurudtehren. Nichts ift aber ichanblicher und foredlicher, als wenn ein mannlicher und meibs licher Geift fich gegen einander gur Wolluft erhiben. und bann in ber bochften Glut ber Leibenschaft auf einmal einer bem andern in ber abideulichften Drachen: gestalt erideint; mit bem ichredlichften Behtlagen fabren fie bann ohne ben geringften Genug aus ber Um= armung gurud, und flieben von einander, fo weit fie tonnen. Mit einem Worte, bes mannigfaltigen Sammere ift fein Enbe. \*

<sup>\*</sup> Daß ben Berbammten ebensowohl ihre Werke nachfolgen, als ben Seligen, ift in ber Natur ber Offenbarung gegrundet. Man kann fich biefen schredlichen Zustand einiger-

Mahlon. Werben benn bie Geister aus biesem Reiche nicht in die andern verset; ober kommen wohl auch zu Zeiten Bewohner ber übrigen Reiche in bieses erfte?

Abriel. Ueber biefes Mues will ich Dir voll: tommenen Aufichlug geben: Du weift nun, bak bie Solle in ihren breien Abtheilungen feinen anbern Zwed bat, ale bie Beifter, bie fich burch gelinde Mittel in ibrem Erbenleben nicht wollten zu ihrer Bestimmung leiten laffen, bier burch immer icharfere nach und nach babin zu bringen, baf fie enblich ihre mabre Richtung gur Bervolltommnung und Begludung nehmen. aber bier alle finnlichen Bergnugen ganglich aufboren, fo finden fie auch fur ihre Begierben und Leibenfchaf= ten feine Rahrung mehr; es fommt alfo blos barauf an, bag fie ibre Leibenschaften verläugnen und tobten, und ben unüberwindlichen Willen faffen, bon nun an jum allgemeinen Beften ju wirten. Gobalb fie nur anfangen, biefem Billen gemäß zu banbeln, fich unter alle berbammte Beifter ju bemuthigen, jebem gu geborden, fo lange er nichte Bofes befiehlt, und allent: halben Gutes au ftiften: fo bort ber Stachel bes Tobes auf ju muthen, und ber Ginflug vom Berrn beginnt in bem Berbaltniß ine Innerfte bes Beiftes ju mirten, in welchem ber Bille jur Babrbeit und Gute ftebt. Sanftmuth und Liebe überminben Gatan und Solle. \* Un Mitteln au biefer Ertenntnig fehlt

maßen burd bas Deliriren eines leibenschaftlichen Renfchen

im hibigen Fieber begreiflich machen.

\*Eben baburch überwand auch Chriftus: Er wurde bergeftalt mißhandelt, daß nur blos göttliche Gebuld und Sanftmuth fähig war, nicht Fluch und Berdammniß über die et auch bort nicht, boch ist die Wiederkehr immer uns endlich schwerer, als im ersten Leben, und wehe bem, ber sie bis hieher spart. So wie nun ein Geist auf seiner Rücksehr im Guten zunimmt, so wird auch seine Gestalt wieder regelmäßiger und menschlicher, und die Smalt bes Mächtigen in der Hölle über ihn wird immer geringer; er kann sich also aus dem britten Reiche ins zweite, und so wie er zunimmt, ins erste begeben; früher oder später wird ihm dann vom Ers habenen ein Engel zugeschickt, der ihn stärkt, unterstückt und schleuniger besordert, und wenn er die wahre Kinder-Gigenschaft erlangt hat, so wird er vollends durchs Schattenreich hinüber ins Kinderreich geführt.

Mablon. Einem folden Geifte muß bei feiner Anfunft im himmel unaussprechlich zu Muthe sein. Aber erzähle mir boch wetter, mein Bruber! wie bie

anbern beiben Reiche beschaffen finb.

Abriel. hinter bem zweiten Gebirge liegt das Reich ber Finsterniß; hier ist die Gegend noch weit sprecklicher! Ungeheure Felsenmassen liegen übereinander ber und bilben fürchterliche höhlen nid Schlünde, in benen Riesengestalten, beren bloger Anblid einen Sterb: lichen schon tödten würde, umherstürmen und sich unstereinander versolgen; Alles zittert und bebt beständig, und allenthalben droht Einsturz. hier sieht man auch Satans eiserne Wohnung; tief über dem Horizont glüht schrecklich in der Ferne eine Feuerwelt, die weit um sich her mit trachendem Donner in die endlose Racht blist; in der Mitte dieses Kreises erscheiut eine

Böfewichter von Gott zu erbitten, sondern an beren Stelle um Bergebung für fie zu fleben, Dieß lähmte Satan und sein ganzes Reich.

bunkle Ausbehnung wie rothglühendes Gifen, die mit einer großen Stadt ausgefüllt ift, welche gerade so aussieht, als wenn sie durch eine Feuersbrunft ruinirt ware. Unter biesem Weltruin hinter der britten Gesbirgsreihe befindet sich endlich das Feuerreich. Her geht nun die Buth und Zerstörung über allen Begriff! Das Ganze besteht wieder aus ungeheuren Felsenmassen, die aber in einem wallenden Meere, wie Inseln umber zerstreut liegen; dieses Meer scheint wie schmelszendes Bech und Schwesel, und wird unaufhörlich durch Blibe aus jenem Weltruin brennend erhalten. Dier sind nun die Geistergestalten am abscheulichsten, und ihr Gewühl und Getobe geht über alle Borstellung.

Mahlon. Schredlich! schredlich! aber welche Arten von Sunbern werben wohl vorzüglich in biefen

ichredlichen Ort verwiefen?

Abriel. Nur Wenige kommen gleich nach ihrem Tobe in bas Feuerreich; blos bie Chriftushaffer und bann auch alle, bic mit Wissen und Willen und beharrlich zum allgemeinen Schaben, und zwar in hohem Grabe gewirkt haben, werben gleich nach ihrem Absschiebe aus ber Welt hieher verbannt, \*\* bie Mehresten kommen aus ben übrigen Höllenreichen nach und nach hieher; benn wenn sich ein Geist in ben ersten Graben

<sup>\*</sup> Diese Borftellung wird bereinst im Pfuhl, ber mit Feuer und Schwefel brennt, sinnlich und materiell realisitrt werben.

So wie unter ben Frommen in ben letten Beiten bie Letten bie Ersten sein sollen, so wird das auch bei den Berdammten ber nämliche Fall sein. Denn so wie die Bosseit wächst, so wächst auch der Grad der Berdammniß; wer in den Feuersee gehört, das sinden wir Of fenbarung Joshannis 21, 8.

ber Bucht nicht beffert, sonbern immer boshafter wirb, wie bieß fehr häufig geschieht, so geräth er enblich auf biese lette Stufe, wo nun bie außersten Mittel, bie ein enblicher Beift ertragen kann, angewendet werben, ihn zur Rudtehr zu bringen.

Dablon. Bo fanbeft Du aber ben armen Mai,

und wie fanbeft Du ibn?

Abrie I. Rachbem ibm jeber Berfuch, irgend eine gewohnte Leibenschaft zu befriedigen, miklungen mar, er auch teine Rraft ber Bosheit batte, um, wie anbere Bollenbewohner, Blane aller Art zu entwerfen und auszuführen, fo murbe er ein allgemeiner Begenftand bee Spottes und ber Berachtung; aber es mur= ben auch teine gewaltigen Blane gegen ibn gemacht, folglich war keine Gelegenheit für ibn ba, alle feine Leibenschaften in ihrer Site zu erhöhen, ober fich in ber Bosheit zu vervolltommnen; im Gegentheil, fic verloschen allmählig und wurden immer fomacher; fo wie bieg gefchah, wuche bie Liebe jum Erlofer und bas Berlangen nach feinem Reiche. Enblich, als er nun von allem Gigenen entblößt mar, fo murbe ich beordert, ihn abaubolen. Er war wie ein Träumenber, ale ich ibn berüber führte, und für feine Empfinbungen gibt es feine Borte. \*

Mahlon. Das glaub' ich; ben Rai will ich

tennen lernen.

<sup>\*</sup> Bruber! mache es mir bei biefer Gelegenheit nicht, wie ber Bruber bes verlornen Sohns, und wie ber Satan bei Erschaftung bes Menschen, gönne ben Jlai's ihre Begnabis gung von Herzen.

# Fünfte Scene.

# Der arme Mann.

# Mriel, Banniel und Delaja.

Sanniel. Bo gehft Du bin, Uriel? - Du haft ja Dein Strahlenkleib abgelegt und bie Boltenhulle angezogen.

Uriel. Ich gebe binab gur Erbe, um einen eblen Beift abzuholen, ber fich jest aus feiner irbifchen

Schaale loswindet.

Sanniel. Ach, wenn ich mitgeben burfte! Uriel. Beh' in Deinen Tempel und frage ben herrn.

Sanniel (geht ab, tommt balb wieber, auch in eine lichte Bolte gekleibet). Ja, Bruber Uriel! ich barf mitgeben; aber wer ift benn ber gludliche Sterbs liche, ben ber Herr beiner Gefanbtichaft murbiget?

Uriel. Er ift ein armer Taglohner, und heißt

Delaja. \*

Sanniel. Der Glaube biefes Mannes muß

<sup>\*</sup> Die Gesinnung, die hier unserem Geiste durch ben hiefigen Unterschied ber Stände nach Geburt, Ehre und Reichthum gleichsam wesentlich geworden ift, wird uns bereinft an unserer Seligkeit sehr hinderlich sein, wenn wir fie hier nicht icon ganz rein auswurzeln, und Jeden nach bem Grade ber Gnade schähen, die in ihm wirkt.

fehr groß fein, ba er fo wenig hat wirten tonnen; willft Du mir nicht feine Gefchichte ergablen?

Uriel. \* Bon Bergen gerne! Er ift ber einzige Cobn einer armen Bittme; ale Rind mußte er feine Rabrung bor ben Thuren fuchen, und feine Mutter, bie an einer langwierigen Rrantheit barnieber lag, mit bem, was er aufammenbettelte, ernabren. Ginemale fam er auch, gang mit Lumpen bebedt, gu einem Beiftlichen, bon bem er etwas fur feine frante Mutter forberte: ber gute Dann traute ibm nicht recht, er gab ibm Etwas, und fragte ibn, ob er benn auch feiner Mutter brachte, mas er befame? Der Rnabe weinte und fagte: wenn ich bas nicht thate, fo fonnte mich ja unfer Berr Gott auf ber Stelle ftrafen. Der Brebiger fubr fort: Furchteft bu benn ben lieben Gott? 3a! verfette ber Rnabe, ich fürchte 3hn nicht blos, ich liebe Ihn auch. Der Brebiger: Aber wie fannft bu benn Gott lieben, ba Er bir fo wenig gibt und bu fo bittern Mangel leiben mußt? Der Rnabe: 3d ging einmal bei ber Rirche porbei, ba ich nun feine Rleiber babe, \*\* fo ftellte ich mich binter bie Thure und hörte bem Brediger gu; ber ergablte nun gar icon, was fur eine große Berrlichteit bie Armen bermaleinft in ber Geligfeit gu erwarten batten, wenn fie fich bier im Leben fo recht fromm aufführten; und bann fagte er auch: bag ber Berr Chriftus felbft arm gemefen ware, und baf er bie Armen vorzüglich lieb batte;

<sup>\*</sup> Diese Geschichte ist wirklich so geschehen, wie ich fie hier erzähle; baß ich bie Dazwischenkunft ber Engel bazu gesbichtet habe, brauche ich wohl nicht zu erinnern.

<sup>\*\*</sup> Sine Urfache mehr, warum man für bie orbentliche Belleibung ber Armen forgen follte.

bas freute mich nun fo febr, bag ich Gott fur meine Armuth bantte, und mir fest vornahm, fo fromm gu fein, ale es mir nur immer möglich mare, unb bann ben Berrn Chriftus von Bergen wieber lieb gu baben, und fo gu leben, wie Er gelebt bat. Dem Brebiger gingen bie Augen über, er ertunbigte fich, wo feine Mutter fich aufhielt, und versprach, fie balb zu befuden. Dick gefcab nun auch icon bes anbern Ta: ges, bie arme Frau wohnte in einer einsamen Sutte; allein ber fromme Mann folich berbei, ftellte fich an ein Kenfter, um unbemertt gu feben, mas borging, und ich fdmebte unfichtbar über ber boben Dulberin, um ibr bimmlifde Lufte in ihrem Tobestampfe quauweben; benn ich mar ebenfalls abgeschickt, fie im Triumphe beimzuholen. Jest fnicte nun ber arme Rnabe am Bette und betete; noch einmal erholte fich feine Mutter, fie richtete einen Blid jum Berrn; Du tennft biefe Blide, Sanniel! - fo betet ber Geraph - fie haben Allgemalt und werben immer erbort; - nun bielt ich mich nicht mehr, ich ergriff ben Beift, rif bie noch wenigen ichmachen Banbe los, und im Sinflug aab ich bem braven Manne, ber nun beraneilte, ungefeben einen Brubertug, ber ibm burch Dart und Bein brang, und bem Rnaben ftromte ich Fener und Beift in feine Geele. \*

<sup>\*</sup> Wenn bir nach einer eblen Handlung ein unbeschreibliches Wonnegefühl so, wie ein Blit, durch die Seele fährt, so benke: das war ein Engelkuß, und dafür danke dann Gott. Der Prediger, der mir diese Geschichte als eine seiner merkwürdigsten Paftoralersahrungen erzählte, war herr Pastor Eickel in Elberfeld, dessen seligen hingang ich auch besungen habe. Dieß Gedicht befindet sich im 2ten Theil dieser Scenen, 9te Scene.

hannie l. In folden Fällen fühlt man am ftartften, bag man Engel ift. Aber was wurde aus bem Anaben ?

Uriel. Der Prediger forgte für ibn, bag er gu einem Bauern in Dienft tam, um bas Bieb gu buten; bier murbe er auch fo viel gur Schule gehalten, bag er bie nothwendiaften Renntniffe betam. Inbeffen wuche er beran, und wurde fart nach Leib und Geift. Besonbers aber war ber Glaube bicfes jungen Mannes von einer folden Starte, bag wir felbft im Simmel wenig größere Beispiele bavon haben! wenn er bernach in seinem Chestanbe manchmal auf die barteften Proben gefett murbe, fo mantte er boch nie; je gefährlis der es um ihn aussah, befto ftarter murbe fein Bertrauen. benn er mufite gewift, bas bas alles nur Brufung feines Glaubens mar. Eben fo groß mar auch feine Menschenliebe; fein Sunger nach eblen Sandlungen ging in's Unenbliche; ba er nun fein Bermos gen und alle feine Zeit nothig hatte, um fich und bie Seinigen nur fummerlich ju ernabren, fo bestanb fein größtes Leiben barin, bag er fo wenig gum Beften ber Menfchen thun tonnte, fo wenig Gelegenheit hatte, feinen Glauben in feinen Werten zu zeigen. \* Daber tam's benn , bag er mit unbefdreiblicher Aufmertfams feit allenthalben Acht gab, wo etwas Rübliches für Anbere auszurichten fei! Und ba er Alles blos aus bem Grunde that, weil er mufite, baf es bie Glaubenspflicht erforbere, er alfo meber fein eigenes Won-

<sup>\*</sup> Hier findet sich ber apobictische Beweis, daß nur der Glaube und nicht die Werke selig machen; und zugleich auch eine Erfahrung, aus welcher sich die Bernunftmäßigkeit dieser Lehre begreifen läßt.

negefühl, noch bie Liebe und Sochachtung anberer Menichen fucte, folglich aus reiner Liche zu Gott wirtte. fo mar ibm auch wenig baran gelegen, ob Remand feine guten Sandlungen bemertte, fonbern es mar ibm genug, wenn fie geschaben. Sier verfuhr bann auch fein bimmlifder Filbrer mit ibm nach feinem einmal angenommenen bodiftmeifen Blane: ibm blieben bie gefegneten Folgen feiner beften Thaten verbedt, bie mifelingenben und geringften aber fonnte er in ihrem gangen Umfange überfeben. \* Dieg balt ben Chriften in ber ibm fo nöthigen Demuth und fpornt ibn an, immer thatiger zu werben. Buweilen gelang ihm aber boch bie eine ober bie andere portreffliche Banblung unter feinen Mugen, fo bag er bie berrlichften Früchte bavon fab, und bas war ibm bann eine unbefdreibliche Starfung. \*\*

Sanniel. D ergable fie mir boch! Go etwas ift allein fabig, bie Freude ber Seligkeit zu erhöben.

Uriel. Gut! ich will Dir brei Beispiele erzähten. Als er einsmals bes Morgens früh in ben Walb
geben und im Taglohn Holz hauen wollte, sah er von
Ferne eine hochschwangere Weibsperson zwischen ben
Bäumen herumgehen und die Hände ringen, er stellte
sich hinter einen Baum und fab ihr zu; endlich zog
sie einen Strict aus bem Sack, stieg auf einen abgehauenen Stamm, machte ihn oben am Ast fest, und
legte sich die Schlinge um den Hals. Jeht sprang
Delaja herbei und rettete sie! Auf die Frage: warum

<sup>\*</sup> Je weniger Nuhm und Ehre, ober auch Freude bes Bohlgelingens man bei guten Handlungen genießt, desto fruchtbarer sind sie für uns in jenem Leben.

\*\* Dazu barf es auch nur bienen.

fie fich mit ihrer Leibesfrucht habe umbringen wollen? antwortete fie: fie fei eine arme Daab und mit einem jungen Menfchen versprochen; als fie fic nun batten beirathen wollen, fo habe er muffen Golbat werben, fie fei alfo in ihrer Schanbe fiben geblieben und ibre herricaft babe fie aus bem Saufe gejagt; ba fie nun eine arme Baife fei und feinen Freund ober Bermanb: ten in ber Welt habe, ju bem fie geben tonne, fo fei fie endlich in Bergweiflung gerathen und habe fich umbringen wollen. Delaja redete ihr freundlich ju und brachte fie nach Saufe gu feiner Frau, Die fie auch freundlich aufnahm und ihr in ihrem langwieri: sen schweren Wochenbette treulich biente; er aber er= nabrte fie mit ihrem Rinbe burch feiner Banbe Arbeit. Endlich erfuhr auch Delaja, wo ihr Brautigam war; " reiste alfo ju ibm. und brachte es bei feinem Regiment babin, bag ber junge Mensch losgelaffen merben follte, wenn Delaja einen Anbern an feine Stelle ichaffen tonnte. Gerne mare ber arme Taglobner felbft ba geblieben und Solbat geworben, wenn er teine Frau und Rinder gebabt batte; allein er batte bobere Bflichten: er ging alfo und fuchte einen Jungling, ben er auch enblich fand, biefem gab er feinen ersparten Rothpfen= nig und kaufte alfo ben Brautigam los; biefer beiratbete feine Braut, und Beibe leben nun gludlich zusammen; fit waren auch fo erkenntlich, bag fie bald fo viel que fammenbrachten, um bem armen Delaja fein Gelb wieber geben zu fonnen.

Sanniel. Das mar eine fehr fcone That. \*

<sup>\*</sup> Ja, bas war fie! aber fie kann boch noch aus bloger Gutmuttigteit, ohne Mitwirkung bes Geistes Christi gescheben, wie wir danon mehrere Beispiele haben, daß sehr lafter-

Uriel. Bewiß! - Aber nun bore auch bie zweite. Rabe bei ber Butte bes armen Delaja mobnte ein reicher Bauer, ber ibn und bie Seinigen theile burd Drud und Berfolgung, theile burd Spott und Berachtung auf man= derlei Beife qualte: benn bas fromme unfculbige Leben biefer armen Leute war ihm ein Dorn in ben Mugen; gerne batte er ihnen balb biefe, balb jene Schanbthat nachgefagt, wenn er nur bie geringfte Berantaffung bagu gehabt batte. Endlich murbe ber reiche Mann beftob= Ien; biefes follte nun bas Mittel fein, ben frommen Delaja gu Grunde gu richten. Er gab ibn ale ben Dieb an und befraftigte es mit einem Schwur. De= laja murbe alfo mit feiner Frau ine Gefängnif gebracht, wo er lange fcmachten mußte; boch fanben fich wohltbatige Menfchen, bie fur feine Rinber forgten. Die beiben Gefangenen bulbeten inbeffen ibre Leiben mit größter Gelaffenbeit und betheuerten ihre Unfchulb. Db nun gleich Jebermann überzeugt mar, bag Riemand weniger eines Diebftahle fabig fei, ale Delaja und feine Frau, fo balf bas boch alles nichts, benn ber reiche Dann hatte geschworen. Run fügte es aber bie Borfebung fo, baf nicht weit von ba bie mabren Diebe auf einer anbern That ergriffen murben; biefe geftanben nun balb, bag fie auch ben reichen Bauer bestohlen hatten; folglich murbe Delaja mit feiner Frau losgelaffen und ber faliche Unflager mit einer groken Summe Gelbes beftraft. Bon ber Beit an wich aller

hafte Menschen ähnliche Thaten ausgeführt haben. Es tommt hier alles auf ben Grund an, aus welchem eine handlung fließt; geschieht sie aus Dankbarkeit gegen Gott in Christo, und übt man sie als Knecht ober Magd bes herrn aus, so ist sie am Tage ber Bergeltung gültig, sonst nicht.

Gegen bon bem reichen Bauer, ein Unglud tam auf bas andere: baburd murbe er aber nicht beffer, im Begentheil, er gerieth in allerhand Lafter, befonbers ergab er fich bem Lafter ber Eruntenheit, und fo fam's benn enblid, bag er burch feine Schulbner von Saus und Sof gejagt murbe, und fich nun eben fo, wie fein armer Rachbar, in einer armfeligen Sutte bebelfen mußte. Rach und nach murbe er alt, feine Frau ftarb und feine Rinder verliefen fich, fo bag er nun gang allein mar. Riemand gab ibm aud gerne Etwas, benn er hatte fich Jebermann gum Feinbe gemacht unb man fagte, er habe fein Schicffal verbient. Enblich, ale er fich einemal betrunten und vielleicht Ginen und ben Anbern febr beleibigt batte, wurde er bes Abends bat auf ber Strafe angefallen und bis auf ben Tob geichlagen. Delaja borte ibn jammern, er lief binaus, führte ibn in fein eigenes Saus, feine Frau erquidte und labte ibn, er felbft ging bie Racht noch etliche Stunden weit, bolte einen Bunbargt, ließ ben Berwundeten beilen und bezahlte alle Untoften. Run murbe ber alte Gunber nicht allein bantbar und ertenntlich, fonbern auch buffertig; er lebte noch etliche Sabre als ein mabrer Chrift und ftarb felig.

Sanniel. Das war eine ausschließlich drift-

Menfchen !

Uriel. Run höre auch bie britte. Gine Stunde bon seinem Dorfe lebte ein vortrefflicher Rausmann in einem Stäbtchen, ber burch eine große Wollenfabrit

<sup>\*</sup> Gewiß! — und wenn sie der Frokese aussührt, so hat fie der Geist Christi in ihm gewirtt, nur der kann die Feinde lieben.

viel bunbert armen Leuten Brob gab, und jugleich nach Leib und Seele vaterlich fur fie forgte; er wurbe baber allgemein ber Armenvater genannt. In bem Saufe biefes Mannes tam bes Abende fpat Feuer aus, ale Mues folief; bieß Feuer nahm überhand, fo bak ber untere Theil icon allenthalben in lichten Flammen ftanb, ale ber oben ichlafenbe Sausvater erwachte. Run fuchte er fich, feine Frau und Rinber und Sausgenof: fen zu retten; allein vergeblich, nirgende mar mehr burchgutommen. Inbeffen entftanb Allarm in ber Stabt, auch bie umberwohnenben Bauern tamen bergugeeilt, icon mebrere Baufer brannten und noch immer web: flagte bie Familie oben, Jebermann bejammerte fle, aber Reiner magte fich binein, um gu belfen. Taia war einer ber Erften, ber gu Bulfe tam; er erfubr gleich von Anfang bas Unglud bes portrefflichen Mannes und ber Seinigen, und befchlog, fie gu retten ober zu fterben; benn er bachte, biefer Dann ift Bie-Ien nothig, ich aber nur Wenigen; fterbe ich, fo wirb Gott für Frau und Rinder forgen. Stillichweigenb nahm er eine Leiter, folich bamit binterber ins Saus, wagte fich zwifden Glut und Rlammen burch, brennenbe Balten und Banbe fturgten mit ibm gufammen, und mit Gulfe ber Leiter tam er zu ben ungludlichen Menichen, bie ohnmächtig beifammen Inieten, lagen, beteten und wehtlagten; fchleunig ergriff er ben Sans: vater, rif ihn mit fich fort und brachte ihn gludlich aus aller Gefahr, und in funf Tobesgangen war Alles gerettet! Rur leicht mar Delaja vermunbet, aber er fühlte feine Schmerzen; er eilte nun auch Anbern gu Bulfe, bis bas Feuer getilgt war. Der Raufmann

wollte ihn bernach belohnen, allein er nahm feine Be-

lohnung an.

Sanniel. Das heißt: fein Leben für bie Bruber laffen. \* Aber wurde ber Mann nicht hochs geschätt und von Zebermann geehrt?

Uriel. Man fagt allgemein: Der Delaja ift ein gar braver Mann! Bare er aber reich ober bornehm

gewesen, fo batte man ibm Dentmaler gefest.

Sanniel. Bu folden Thaten, um fie in bem Beifte auszuführen, wird boch eine erstaunliche Uebung erforbert.

Uriel. Ja wohl: aber bas ist auch ber Fall bei dem Delaja! Mit jedem Erwachen an jedem Morgen seines Lebens war sein erster Gedanke: Herr! laß mich heute keine Gelegenheit versaumen, Gutes zu thun!\*\* Dann bewachte er jeden keimensden Gedanken, und wenn er erreiste, war er ein Samenkorn für den himmel. Wenn jeder Gedanke betendensteht und durch's Gebet seine Richtung zum allgemeinen Besten bekommt, so entsteht endlich eine Ferstigkeit, welcher auch die erhabensten Thaten leicht werden. \*\*\* Aber laßt uns zu ihm eilen, seine Ausschlung ift nahe.

<sup>\*</sup> But und portrefflich! eber man hat auch Beispiele eines solchen heroismus von lafterhaften Leuten; also ber Grund,: aus bem Alles floß, ber Glaube macht ben Delaja zum himmelsburger.

<sup>\*\*</sup> Ach, mein Gott! wirfe burch beinen Geift bieß Gebet in mir und in Muen, bie bieß lefen.

<sup>\*\*\*</sup> D ihr Leser allel bemerkt boch biese Regel und vers nandelt sie in That und Leben, sie ist so wichtig, daß das Bohl der Ewigkeit davon abhängt.

#### (Un Delaja's Sterbebette).

Delaja (zu seiner Frau und Kinbern, die um ihn siten und weinen). Weinet nicht, meine Lieben! ich habe lange genug bei Euch gelebt. Gott, der mich von Jugend auf ernährt und wunderbar erhalten hat, wird Euch gewiß nicht verlassen; verlaßt Ihn aber auch nicht! Gott! wie matt — wie schwach werde ich! — herr, stärke mich in dieser letten Stunde! — Uriel und Hanniel schweben unsichtbar über ihm.)

Sanniel. Das ift alfo ber Gble! - Man fiehts in feinem Angefichte, bag er fich bem Bilbe bes Boll-

tommenften febr genabert bat.

Uriel. Er fampft einen barten Rampf, ich muß

ibm bimmlifche Luft gumeben.

Delaja. Wie wird mir so wohl! — ich ahne ewiges Leben. Herr! Dir sei Dank für alles Gute, bas Du mir crwiesen haft! — habe auch Dank für alle Leiben und Prüfungen! \*

Sanniel. D Du Erhabener! fei verberrlicht

für biefen Bruber!

Uriel. Bulle Dich ein, Du Theurer! bier barfit

Du nicht glangen!

Delaja. Dabt Ihr nicht gesehen, wie Etwas glänzte? Ich sahe einen Strahl wie hellpolirtes Golb; aber im Augenblick war's weg. Herr, ber Du auf Golgatha geblutet haft, tilge alle meine Sünden! und nimm mich, wie den armen Schächer, heute noch zu Dir in Dein Reich!

<sup>\*</sup> Wer bas auf bem Tobtenbette sagen kann, ber hat überwunden in bes Lammes Blut; wie selig ift ber! Ueberhaupt ist's eine herrliche Sache, wenn man Gott für überstandene Leiden so recht gerührt danken kann.

Uriel. Wahrlich, ich fage Dir, heute wirft Du

bei 3hm im Parabiese sein!

Delaja. Was war das? — Es kam mir so vor, als wenn mir Jemand zurief, ich sollte heute noch bei Ihm sein. Herr, erfülle biese Berheisung!

Sanniel. Gieh! noch eben fcmebt fein Beift

an ber Sulle, entbinbe ibn boch vollenbe!

Uriel. Romme, Du vollendeter, gerechter Beift! Deine Gulle werde ju Stanb und Du erwache gum ewigen Leben!

#### (Delaja ftirbt.)

Delaja (in ftarrem Erftaunen). Was ist aus mir geworden? — wer seid Ihr, strahlenbe, frembe Jünglinge?

Uriel. Wir find Deine Brüber, Delaja! — wir find gekommen, um Dich in Dein ewiges Baters

land abzuholen.

Delaja. Run fühle ich erft, daß ich wirklich gestorben bin und nicht träume — aber Trost für biese meine Lieben!

Uriel. Der Segen bes Herrn wird über ihnen sein, fie muffen in ihren Brufungen nur ausharren.

Delaja. Aber werbe ich auch felig fein? — wirb mir ber gerechte Richter auch alle meine Mangel und Bergehungen nicht mehr zurechnen? \*\*

Uriel. Du haft treu an Ihn geglaubt und nach allen Deinen Kräften seinen Willen erfüllt. Du kommft

\* So natürlich biese Sorge ift, so schnell wird fie bem abgeschiebenen feligen Geist benommen, weil er nun einen bellen Blick in ben Abgrund ber emigen Liebe thut.

\*\* Eben bieß Gefühl macht jur Seligkeit fähig.

nicht ins Gericht, benn Du bift icon gerichtet. \* Aber folge uns, Du Getreuer! tomm zu Deinem Erbtheil!

Delaja. Welch' eine unbeschreiblich schöne und weitglänzende Morgenröthe! — ich werde in ihr verklärt. — Ach, ich werde ja, so wie Ihr, in Licht gekleibet — wie ist mir so wohl!

Sanniel. Du wirft auch eben fo ein Engel

fein, wie unfer Giner.

(3m Rinberreiche, weit vorwarts nahe am Gebirge.)

Uriel. Sieh, mein Bruber Delaja! hier follst Du nun wohnen! biese ganze Fläche mit allen ihren Hügeln und Thälern, mit allen Lebensbäumen und Lebensströmen sind nun Dein; hier in Deinem Fürzstenthum wirst Du viele Tausenb früh verstorbene Kinzber und Millionen Geister aus allerlei heidnischen und wilden Bölkern, auch Türken und Juden sinden, die der Herr werth gefunden hat, Bürger seines Reichs zu werden. Du wirst ihre himmlischen Wohnungen allentshalben in großer Anzahl antressen, alle haben ihre Lehrer, Führer und Borgesette, und Du wirst ihrer Aller Fürst und Vorsteher sein. \*\*

Delaja. Ach, ich Unwürdiger! woher nehme ich bie Beisheit, biefem großen Geschäfte vorzusteben?

<sup>\*</sup> Wo und wann geschahe bas? Antw. Als er an ber Kirchthüre stand und sich fest vornahm, so fromm zu sein, als es ihm nur immer möglich wäre; benn da ging er gerechtsertigt nach Hause.

<sup>\*\*</sup> Hier hatte seine Glaubenstraft wenig zu wirken, sie wurde durch Leiben bewährt, und nun besto herrlicher in Thätigkeit gesett! Sehen darum sind auch fromme Arme in jener Belt seliger, als Andere, die in gleichem Grade fromm waren.

Uriel. Du haft Dir ben Willen und die Kräfte in Deinem Erbenleben erworben; aber alle Weisheit kommt allein vom Herrn. Siehe, auf jenem herrlischen hohen Hügel, an ber Seite bes heiligen Gebirges, ift Deine fürstliche Burg; siehe, sie schimmert weit und breit wie Gold und Perlen; über Alles ragt ein präcktiger Tempel hervor, in welchem auf sapphirnen Taseln beständig fort der Wille des Erhabenen offenbart wird; hier wirft Du immer, so oft Du Dein Angesicht hinswendest, sinden, was Du zu thun hast. Auch werden sich viele Heilige um Dich her sammeln, die Dir in Deinem erhabenen Geschäfte beistehen.

Delaja. Der Bille bes herrn geschehe! Ges lobt fei bie Berrlickeit bes herrn an biefem Orte!

Uriel und hanniel. Bir verlaffen Dich, Bruber! Geniege nun Deiner Seligkeiten Fulle, bie Dir von nun an Dein hohes Birten bereiten wirb!

# Sechste Scene.

# Die Fatalisten.\*

# Adin, hasmon und Abiel.

(Im Schattenreiche.)

Hasmon. Dort wanbelt Jemand in ber bamsmernben Nacht! — ich muß zu ihm, mich ihm mittheilen — vielleicht verminbert mir bas meine tiefe Schwermuth. — Sei gegrüßet, Unbekannter! Bift Du ein Wesen von meinem Geschlecht, so theile meinen Kummer mit mir: benn ich bin unaussprechlich leidsmüthig in dieser einsamen, bunkeln Gegend; ich habe die Welt mit allen ihren Freuden und alle meine Liesben verlassen mussen, und nun befinde ich mich hier von Allem entblößt, was nur irgend einen Tropfen Troftes, nur einen Schimmer von Freude gemähren kann. Wer Du auch sein magst, rede mit mir.

Abin. Gben in bem Fall befinde ich mich auch, und es erleichtert mir meinen Jammer, bag ich Jemand finde, mit bem ich mich in die Scenen ber Bergangenheit jurudfeben kann: benn biefes ift bas Gin-

<sup>\*</sup> Der Inhalt bieser Scene ist in unsern Tagen von äußerster Bichtigkeit, weil fast aller Religionszweisel, und ich mag sagen, die ganze Macht der Finsterniß auf dem philosophischen Fatalismus und Determinismus beruht; möchte man doch diese Scene ausmerksam lesen und beherzigen.

gige - ber arme Reft, ber mir bon allen meinen

genoffenen Freuben noch übrig geblieben ift.

Sasmon. Babrlich! wir find in Giner Lage. Bir leben alfo fort nach unferem Tobe - es ift alfo bod mabr. baf bie Geele unfterblich ift - aber melde Unfterblichfeit! - 3ch begreife nicht, wie ber Urbeber unferes Dafeine vernünftige Befen ichaffen tann, bie unvermeiblich ungludlich finb. \*

Mbin. Darüber bachte ich fo eben nach, ebe Du ju mir tamft; und was noch bas Schlimmfte ift: wir genießen im erften Leben ungablbare Freuben, um im zweiten ben Berluft berfelben und bie Entblokung bon Allem befto lebbafter fublen au tonnen. Sage mir, Freund! ob bas nicht bolltommen mabr, und ob bas nicht auch Deine lebhafte Empfinbung ift.

Sasmon. D ja! Du haft aus meinem Bergen geiprochen. Aber barf ich Dich bitten, mir Deine

Gefdicte ju ergablen?

Abin. Bon Bergen gerne, bas wirb Labfal für meinen bungrigen Beift fein. 3ch bin ber Gobn eines Brebigere in Deutschland; mein Bater war ein guter, orthoborer Dann, ber Alles glaubte, mas in

<sup>\*</sup> Und ich begreife nicht, wie ein Mensch fo bumm werben tann, bag er feine Dummheit gur Richterin über bie gottliche Beisheit fest! - Aber bas ift ber Bernunft ihre Urt, fie will lieber Gott bie Schuld geben, als einen Deifter über fich erfennen.

<sup>\*\*</sup> Das ift bas unvermeibliche Schidfal Aller, bie ben irbifden, finnlichen Genuß jum Lebenszwedt machen. Bie leicht laft fich aber bemeifen, bag er bas burchaus weber fein tann, noch barf? - fittliche Berpollfommnung - Beiligung ift bes Denichen Bestimmung, und ber erlaubte nutliche finnlice Genuk blos Mittel gur Startung.

feiner Bibel und in ben fombolifden Budern fanb. und nun baben wollte, baf ich bas Alles auch alauben follte; ich folgte ihm auch treulich, that Alles, mas er begehrte, und glaubte auch Alles obne grundliche Ueberzeugung, gerabe fo, wie er. Dieg mabrte aber nur fo lange, bis ich auf bie Universitat fam; benn ich follte auch Bfarrer merben, und meine Mutter freute fich icon im Boraus auf bie Beit, mich auf ber Rangel gu feben. Jest bachte ich nun nicht anbers, ale ich murbe eine Biffenicaft lernen. ich murbe bie unumftöglichen Beweife ber Babrbeit ber driftlichen Religion erfahren, und nun nicht mehr ohne Grund au glauben brauchen; allein weit gefehlt! - Die Dottoren ber beiligen Schrift ichienen fich verbedt unb unter ber Sand alle Dube ju geben, Diftrauen ge= gen bie Bibel einzuflößen; bas alte Teftament beftanb aus lauter jubifden Bolfegefdichten, Fabeln und un= fichern Bollefagen; Dofes mar ihnen amar ein groker Mann und Gefetgeber, ber fich aber vieler Mittel be= biente, bas robe, unwiffende Bolt zu taufden; gerabeau batte Gott übrigens nichts mit ber Sache au thun. Dief Mles fagten fie nicht fo platt bin, aber ein balbvernunftiger Buborer mußte boch bieß Refultat berausziehen. Die prophetischen Bucher nannten fie bebraifde Bebichte, worinnen theile gefdebene Gaden im erhabenen Styl ale gutunftige geweiffaget, theile auch Bieles buntel geabnet, und mpftifch und oratelmakig vorgetragen worben, bas bann bernach auch qu= fällig eingetroffen fei, ober boch auf gemiffe Begebenbeiten gebeutet werben tonnte. Chriftus murbe von ihnen immer mit Ehrfurcht genannt; aber wenn man ben mabren Ginn aus ihren Sperbeln, Rrititen und

gerftreuten Behauptungen berauszog, fo mar Er nichts weiter als ein tugenbhafter, frommer und weifer Mann, ber fein Leben und feine Lebre mit bem Martertob verfiegelte. \* Daß fie Bieles in ber Bibel nicht Da br= den, fonbern Allegorie nannten, mar bebutfame Bolitit. Enblich blieb alfo nichte übrig ale bie drift= liche Moral, und biefe ichien auch eigentlich bas Biel und ber 3med aller Gottesgelehrtheit ju fein, alles Uebrige mar gleichgultig: "Thue nur, mas bie Sittenlebre gebeut, und bann glanbe, mas Du willft, ober auch gar nichte!" Cobalb nun einmal bie Bibel weiter nichts ift, als ein gewöhnli= des altes Sefchichtbuch, fo glaubt man natürlicherweise gar nichts, als was man erfährt und was bie Bernunft begreifen tann. Man abnet einen Gott, aber er ift einem fremb, und man weiß von feiner Begiehung auf bie Menschen gar nichts; man abnet Unfterb= lichkeit, allein was man fein wird, bas ift tief verborgen; man fühlt fich frei, unterfucht man aber bie Freiheit genau, fo ift man an eine eiserne Nothwen= bigkeit gebunden, und boch foll man thun, was die Moral gebeut. \*\* Siebe, bas war mein Studium ber

<sup>•</sup> Und boch gibt sich Christus selbst gar nicht zweibeustig für ben eingebornen Sohn Gottes aus, ber vor Grundslegung ber Welt in göttlicher Herrlichkeit bei bem Bater war. Kann bas ein tugendhafter, frommer und weiser Mann sagen, wenn es nicht wahr ist?

Du großer Gott! hätte ich bas Alles boch mit Flanzmenschrift bahin schreiben können. Ich bezeuge vor Gott und ber ganzen himmlischen Seerschaar, baß jede Eregetik, die nicht auf biblischem Grunde ruht, Best für Gottesgelehrtheit und Christenthum ist! — Bo kann die Bernunft mit aller ihrer Beisheit die Offenbarung Gottes meistern?

Sottesgelehrtheit; daß ich nicht Prediger ward, bas kannst Du leicht benken; ich mählte also die Philosophie und schöne Wissenschaften, ich studiete Helvetius, ben Hume, las Shakespeare zwanzigmal durch; die Griechen und die Römer waren die Welt, worin ich lebte; ich genoß mein Leben vielleicht in höherem Grabe, als ich hätte thun soken, denn ich bekam einen siechen Körper; als Docent lehrte ich auf der hohen Schule die Kenntnisse, die ich erworden hatte, bekummerte mich um die Religion weiter nicht, erlebte noch den Triumph der Menschheit, den allgemeinen Drang nach Freiheit und Gleichheit und starb. \* Zett ist mein Zustand jammervoll, und ich weiß nicht, was aus mir wird! Aber erzähle mir nun auch Deine Gesschichte.

Hasmon. Die ist im Wescntlichen wenig von ber Deinigen verschieden; alle Religionsbegriffe, die man Dir beigebracht hat, sind auch die Meinigen, und ganz gewiß auch die wahren, wenn anders Bernunft Bernunft ist. Diese ist ja die einzige Führerin und Geschgeberin des Menschen, und wenns einen gerechten Gott gibt, so kann Er uns nicht anders richten, als nach der Ueberzeugung der Bernunft. \*\* Ich war

<sup>\*</sup> Gin ichredlicher Triumph ber Menscheit — so wie ber Japaner triumphirt, wenn er fich selbst ben Bauch aufsichneibet; ober wie die Teufel in ber hölle, wenn fie Fürften zum Krieg gegen einanber aufgehett haben!

<sup>\*\*</sup> Unsere Bernunft, wenn sie nicht auf zuverläßige Borbersätze baut, ist aber ein vielköpfiges Ungeheuer; nach welschem Kopf soll benn nun Gott richten? — Und wenn nun die Bernunft ihre Augen vor der Bahrheit zuschloß, und sich von den sinnlichen Lüsten beherrschen ließ?

ebenfalls ber Sohn eines Prebigers, stubirte aber bie Rechtsgelehrtheit und wurde Abvolat; auch ich habe hier die Welt genossen und meinen Körper ruinirt. Aber ach! ich habe ein liebes Weib mit zwei Kinder auf ewig verlassen mussen, das schmerzt mich unaussprechlich! — und was meinen Jammer unerträglich macht, ist: daß man hier auch nicht einmal mehr weinen kann! — man verdorrt in der schmachtenden Wetsterhibe.

Abin. Urmer Geift! in bem Stud hab' ichs beffer, ich beirathete nicht, ich liebte ben Bechfel.

Sasmon. Auch ich liebte ben Wechsel bei meinem Beibe.

Abin. Das war unrecht! \*

Dasmon. Ifts unrecht, seine Bedürfnisse zu befriedigen? Aber erzähle mir boch, wie gings Dir im Sterben.

Abin. Ich war lange schwächlich, endlich bekam ich die Auszehrung, ohne daß ichs wußte oder ahnete, immer glaubte ich, ich würde wieder besser werden; meine Freunde und mein Arzt suchten mich auch dessen zu überreben, allein ich wurde zusehends kränker; oft zweiselte ich an meinem Auskommen, wenn man mir dann aber vordemonstrirte, daß das Hypochondrie sei, so beruhigte ich mich wieder. Aus Einmal wars mir, als würde ich ohnmächtig, ich verlor mein Bewußtsein, und nun träumte ich, ich besände mich in einer mondellen Nacht auf einem einsamen, mit einem hohen dunkeln Walde umgränzten Felde. Ich besann mich,

<sup>\*</sup> Da haben wir schon zweierlei Bernunft, nach wels der soll nun Gott richten? — bann müßte auch die Obrigs tit jeden Berbrecher sich selbst sein Urtheil sprechen lassen.

und tonnte fortichweben, ich jog fo gang leicht bin und ber, ohne meine Glieber zu bewegen, bas gefiel mir. Rad und nach gerieth ich in ben bunteln Balb, ich fdmebte zwifden ben Aeften burch, und fühlte feine Somere, feine Ermubung. Enblich mare mir, als tame ich in einen bunteln, gewolbten Bang, ber an ber einen Geite offene Wenfterlocher batte, burch welche Monbesbelle ine Duntel fchien; bier empfand ich einen Schauer, wie in alten Ruinen, wo es einem vor Befpenftern graut. 3d fcmebte in ber balben Sobe bes Ganges fort, und nun mertte ich, bag er allmablig abwarte führte und fich immer frumm berumgog. Run burchbrang mich eine tiefe wehmuthige Empfindung ber Ginfamteit und ber Berlaffung, ich ftrebte gurud, aber ich tonnte nicht, und fo gerieth ich in einen großen, bammernben Gaal. Sier ftanb ein langer, fcmarger Tifd, und um benfelben fagen Danner in fcmargen Manteln und runben Suten; Alle hatten fich mit bem Gefichte auf bie Arme auf ben Tifch gelegt, und allent= balben berrichte eine ichauervolle Stille! Auf einmal ericoll eine bumpfe Stimme bon ber Seite ber: Beb! meb! meb! Abin ift geftorben! - Jest fubren alle bie Danner auf und ftarrten mich mit ihren bobläugigen, afchfarbenen Gefichtern an - ich er= forad fo, wie ich noch nie erfdroden war, erwachte - und erwachte nicht jum Erbenleben gurud, fon= bern pormarte - pormarte! in biefer fcbredlichen bunteln Ginobe, wo ich nun bin, und nicht weiß, mas ich fein merbe. \* Run ergable mir auch Dei=

<sup>\* 3</sup>ch habe mehrmals in biesem Werke ben Zeitpunkt zwischen bem Berloschen bes Selbstbewußtseins in biesem Leben und seinem Erwachen in ber Geisterwelt burch einen

nen llebergang aus ber schönen Belt in biefes Reich ber Tobten.

Sasmon. 3d begann bon bem vielen Lebens= genug enblich fcmachlich und franflich ju werben; meine Frau trauerte febr, benn ich mußte fie mit ben Rinbern ernabren, weil wir tein ererbtes Bermogen batten; ba ich nun nicht mehr viel verbienen tonnte, fo fingen wir an, Rummer zu leiben; oft reuete miche, bak ich nicht gespart und meine Gesundbeit geschont batte; allein bann machte ich mir felbft Borwurfe über biefe Rene, inbem ich mir vorbemonftrirte, wir feien feft an eine eiserne Rothwenbigfeit gefnupft; bas Be-Schene fei nicht zu anbern, im Gegenwartigen feien wir an vergangene, alfo ungbanberliche Urfachen gebunben, bie alfo auch jest unüberwindlich auf uns wirften, und bie Bufunft fei une verborgen, wir tonnten alfo auch ihre Schidfale nicht vermeiben. Rurg! ich fei alfo ichlechterbinge unichulbig. \* Diefe Beweise gaben mir eine ftumpfe, leibenbe Berubigung, aber teine Freude. Auf Ginmal bekam ich ein bitiges fieber, und von ber Beit an, ba ich mich au Bette legte, war ich mich meiner, außer einiger bunkeln, schweren und ichmergensvollen Stunden, nicht mehr bewuft. \*\*

Traum ausgefüllt: ich ahne mit Gewißheit, baß fich bie Sache auch so verhält, ob ich gleich keinen Grund bazu angeben kann; indeffen hat boch auch die Psychologie nichts bagegen.

\* Dieß ist die große eiserne Bernunftkette, an welcher die Seele zu ihrem ewigen Berderben angeschmiedet wird, wenn sie sich nicht einfältig an's Evangelium halt. Weiter unten wird sie gesprengt werben.

Das ift bei Kranken so oft ber Fall; — wie nöthig ift's also, in gesunden Tagen seine Sachen mit Gott in's

Reine ju bringen.

Enblich gerieth ich in einen Buftanb buntler Borftel: lungen: mir bauchte, ich befanbe mich in einem finftern Rerter, ber gumeilen burch eine blaulichte Schwefelflamme, bie balb erichien, balb verichwand, erbellt murbe. Um mid ber frod erfdredliches und bodit edelhaftes Gewürme, bas auf mich zuzischte und fcnatterte, und burch bie Ungft, bie ich empfand, ichien mein Bewuftfein immer beutlicher gu werben; nun bauerte auch bas Schwefellicht langer, mein Schreden vermehrte fich, bas Gewürme wurde immer großer und fürchterlicher, auf Ginmal aber ericbien ploblic ein namenlofes Ungebeuer, bas mich anfuhr, und von bem graufamen Schreden ermachte ich; aber leiber! nicht zum borigen Leben, fonbern in biefem traurigen Lande ber Finfternig. Sage mir, Freund! mas glaubft Du von unferem Buftande? - Bas wird aus uns werben?\*

Abin. So unaussprechlich traurig auch jetzt unfer Zustand ist, so sagt mir boch meine Bernunft, baß wir unmöglich unglücklich werden können: benn haben wir uns selbst gemacht? Sind wir überhaupt Schuld baran, daß wir geschickter und geneigter zum sinnlichen Genuß, als zur strengen Tugend sind? Was können wir bafür, daß die Welt, die uns umgab, voller Versuchung zum Laster war? — Nein! es kann uns nicht übel gehen; dieser Mittelstand, in dem wir uns jetzt besinden, soll uns wegen der Zukunst nicht beunrubigen. \*\*

benntugigen.

<sup>\*</sup> Liebe Lefer! ich ergable feine Mahrchen, fein Gebicht, bas Befen meiner Ginkleidung ift gewisse Bahrheit. Sorge!

— ach forge bafür, bag du mit Glauben, Liebe und hoffnung in jene Belt übergehest! —

<sup>\*\*</sup> Belder Wiberfpruch! - fie find unausfprechlich trau-

Hasmon. Ich weiß nicht, wie es ist; ber Trost will boch nicht recht haften\* — es läßt sich wohl nichts bagegen einwenden, aber — siehe Freund! wer naht sich uns da von ferne? Der sieht nicht so ganz aus, wie unser Einer, und boch scheint er ein menschelicher Geist zu sein! — Dem Ansehen nach trau' ich ihm nicht recht, er hat so was an sich, wie ehemals die Religionsfreunde, das ich nicht leiden kann. \*\*

Abin. Wir wollen einmal feben, was er will. (Abiel naht fich ihnen in verhülter herrlichkeit.)

Abiel. Ich tomme, Guch ein großes Ge= beimniß zu ertlaren.

Sasmon. Was für ein großes Geheimniß? Abiel. Bie Zeit und Ewigkeit zusammenhangt. (Sasmon und Abin erschreden.)

Abin. Das wiffen wir, unfere Bernunft fagt uns bas.

Abiel. Wenn Ihr bas große Geheimniß wißt, sagt mir boch, was auf Euch wartet?

hasmon. Benn hier Gerechtigkeit gilt, so muß ein hoherer, ein vollkommener Zustand auf uns warten. Abiel. Ra bier ailt die wahreste, die vollkoms

rig und haben boch nicht Ursache, traurig zu sein; Alles, was sie gethan haben, das mußten sie thun, und ahnen boch Strafe, warum wären sie sonst traurig?

\* Das ist eben die Sache — das Gewissen ift mit der Bernunft nicht im Sinverständnis.

Sier zeigt sich nun das Siegel des Satans und das Brichen des Thiers: Hasmon kann die Christus-Physiog-nomie nicht leiben. Prüfe dich, wie dir zu Muth ist, lieber Leser wenn du einen wahren, weit geförderten Christen siehst; dein Sefühl wird dir dann dein Urtheil schon sprechen.

menfte Gerechtigkeit, und Ihr follt felbft urtheilen, ob nach ihrer Entscheibung diefer Zustand Guer Loos fein kann.

Sasmon. Erft muffen wir aber wiffen, ob Du bas Recht baft, uns jur Rebe ju feben.

(Mbiel ichieft Straflen ins Innerfte ber beiben Beifter, fie

fangen an fich ju enthullen.)

Sasmon und Abin (in erschrockenem Staunen). Großer Unbefannter! wir seben, bag Du ein Befen von höberer Art bift. Rebe! wir wollen boren.

Abiel. Der Erhabene hat mich zu Euch gefandt, Euch sein Urtheil zu verkündigen. Da Er aber will, daß Jeder die Gerechtigkeit seines Gerichts erkenne, und Ihr nun das große Geheimniß zu wissen glaubt, auch überzeugt seid, daß Er Euch einen höheren und vollkommeneren Zustand schuldig sei, so mußt Ihr Euch selbst Euer Urtheil sprechen, und dazu will ich Euch vorbereiten. Eure eigene Vernunft soll dann entsseieben.

Mbin. Das ift fehr gnabig, aber auch billig. \* Sasmon. Ja, bas ift mahr! mehr tonnen wir

nicht forbern.

Abiel. Was urtheilt Eure Vernunft von einem Menschen, ber, so weit sein Wirkungskreis geht, wohlsthätig ist; ber auch benen, bie ihm Boses zusügen, bie ihn beleibigen, Gutes erzeigt; ber alle Menschen mit Liebe und Sanstmuth trägt; ber sich in wahrer Demuth unter Jebermann beugt; nirgends emporstrebt, sondern Allen den Borzug gönnt; ber jedes Laster flieht

<sup>\*</sup> Das lautet fo, als wenn er auch noch ein Bortchen mitsprechen wollte. Der arme Tropf!

und in Herzensreinigkeit alle seine Tage verlebt; ber jebes erlaubte Bergnügen mäßig genießt, und jebes Leiben nicht nur gebuldig trägt, sondern sich auch das durch immer verebeln und verbessern läßt. Sagt mir, was haltet Ihr von einem solchen Geiste?

Basmon. Dag er tugenbhaft, febr ebel unb

gut fei. \*

Abin. Ja, bavon bin ich auch überzeugt.

Abiel. Wenn Ihr also überzengt seid, baß die Tugend ben Menschen veredle, und baß er immer vollstommener werde, je höher ihr Grad steigt, so prüft Euch doch einmal selbst, und sagt mir, woher diese Ucberzeugung komme?

Abin. Die menschliche Natur ift so eingerichtet, baß sie bie Schönheit, Bolltommenheit und ben hohen Berth ber Tugenb empfinden, und in bieser Empfin-

bung Bergnugen icopfen muß. \*\*

Mbiel. Bift Du auch ber Meinung, Sasmon ?

Sasmon. Sa! benn fle ift mabr.

Abiel. Folgt aber nun nicht aus biefer Ginstichtung ber menschlichen Ratur, baß fie auch nach allen ihren Anlagen bestimmt sei, wirklich tugendhaft zu werben, und in ber Heiligkeit immer zu wachsen und zuzunehmen. \*\*\*

Abin. Ja, bas folgt natürlich, baran ift gar

<sup>\*</sup> Ich weiß Leute, die würden sagen: Ja, er ift ein guster Mensch, eine ehrliche Haut, übrigens aber ein armer Tropf, keineswegs ein großer Mann! u. s. w.

<sup>\*\*</sup> Da hat er icon fein Urtheil gefällt.

<sup>\*\*\*</sup> Gott macht nichts ohne Zweck, was also unverborben in der menschlichen Natur ist, das ist auch bestimmt, den Zweck zu erreichen, wozu es geschaffen ist.

nicht zu zweiseln; allein, eben barin liegt ber Biberspruch; ber Mensch ist nach allen seinen Aulagen bestimmt, tugenbhaft zu werden, und doch hat er keine Kräfte dazu; er wird durch sein eisernes Schicksal hinsgerissen, dem Strom zu folgen, seine Sinnlichkeit ist unüberwindlich und wird je länger je stärker. Wie kann nun Gott Tugend von einem Menschen sorbern, bem er die Kräfte versagt hat, sie zu erwerben?

Abiel. Daß Er nicht allen Menschen bie Krafte zur Tugend versagt hat, beweist bie Erfahrung, weil ce viele eble Menschen gibt; aber find fie euch Beiben

benn verfagt gemefen?

Abin. Bei mir waren bie Reize ber Sinnlichfeit unüberwindlich, und ich wurde mit Bewalt von einem Genuß zum anbern fortgeriffen.

Sasmon. Das war auch bei mir ber Fall.

Abiel. Das heißt so viel: es lagen in Guch auf einer Seite Beweggrunde jum finnlichen Genuß und zum Lafter; nach Gurer Meinung liegt also ber Fehler barin, bag bie Beweggrunde jum finnlichen Genuß und zum Lafter weit ftarter gewirtt haben, als bie erften?

Sasmon. Allerbings! wenn Gott ftartere Reize zur Tugend in ben Menschen gelegt hatte, als zum finnlichen Genuß, so wurden wir auch alle Beibe volltommen tugenbhaft geworben fein. \*\*

Mbin. Bang gewiß!

<sup>\*</sup> Man merke nur ben Sprung im Schließen! — er nimmt ben Sat: Sott habe bem Menschen bie Kräfte vers fagt, als mahr an, und überhüpft alle die großen Anstalten, die Gott zur Erreichung dieser Kräfte getroffen hat. \*\* Auf die Weise find alle Thiere tugendhaft.

Abiel. Sefett, zwei Felbherrn ziehen in ben Krieg, ber Eine hat einen schwächern Feind gegen sich, als er selbst ift, ber Andere aber einen stärkeren; wenn nun Beibe siegreich zurucksommen, welcher unter Beisben wird ber größte Held sein?

Mbin. Unftreitig ber Lette.

Abtel. Und tann man ben einen tapfern Mann, einen helben nennen, ber einen fcmacheren Feind über- windet?

Sasmon. Rein!

Abiel. Hätte also einer die Tugend der Ents haltsamkeit, der nur geringe, leicht zu überwindende Reize der Wollust hätte?

hasmon. Rein, fle mare ihm naturlich.

Abiel. Gabe es also überhaupt eine Tugenb, wenn bie Bewegungsgrunde zu ihr ftarter auf ben Menschen wirkten, als die Reize zum Laster?

Abin. Rein, die Tugend mare alebann nur

natürliche Anlage.

Abiel. Sang richtig! Wer also bei stärkeren Reizen zur Sinnlichkeit biese bennoch überwindet und bie Tugend erkampft, ber ift erft recht tugenbhaft, und ber verbient erft Belohnung.

hasmon. Das ift alles vollkommen mahr; allein wenn nun einer gar teine Krafte zum Kampf hat — wenn einer unüberwindlich vom Reiz ber Sinnlichkeit

bingeriffen wird?

Abiel. Derjenige, bei bem bieß ftatt finbet, bat also teine Freiheit bes Willens, und seine Handlungen find weber tugenbhaft noch lafterhaft; tann bas ber Fall bei vernünftigen Wesen sein, beren Wille burch bas bestimmt wirb, was ihre Bernunft fur gut ober

für nicht gut balt. \*

Abin. Dem Ansehen nach freilich nicht; allein bie Bernunft überführt uns boch, daß alle Ursachen nothwendig wirken, nun sind aber in jedem Ausgenblicke, wo der Wille bestimmt wird, die Ursachen schon vorbei, also nicht mehr zu ändern: wir werden also nothwendig bestimmt, und auf die Zukunft können wir uns nicht vorsehen, denn wir wissen sie nicht. \*\*

Abiel. Wenn ein Mensch sich vornimmt, ein Bergnügen zu genießen, und er macht nun alle Borbereitungen bazu, und es findet sich bann Gelegenheit zu einem noch angenehmeren, noch höheren Grab bes Bergnügens, verläßt er bann nicht bas erste und wählt

bas lette?

Sasmon. Das thut er freilich.

Abiel. Bestimmt also seinen Willen nicht bie Borstellung von einem höheren Gut oder höheren Genuß? und wird überhaupt nicht ber menschliche Wille
burch bas bestimmt, was ihm am angenehmsten vorkommt? ausgenommen, wenn ihn nothwendige Bebursnisse, anders zu handeln, zwingen.

Mbin. Ja! bas fann unmöglich wiberfprochen

werben.

٢.

Abiel. Run, fo hanbelt er ja frei! - benn er mahlt bas, mas ihm am beften baucht. Burbe

<sup>\*</sup> Es kann nicht genug gesagt werben, daß es keinen klazren und unwiderlegbaren Beweis für die vollkommene Freisheit des Willens gibt, als daß der Mensch eine Bernunft hat, diese wäre ohne Freiheit ganz und gar zwecklos.

<sup>\*\*</sup> Diesen höchft scheinbaren Schluß wiberlegt Abiel bis gur höchften Svibeng.

bie Lugend Guern Willen nicht bestimmt haben, wenn sie größere Reize fur Guch gehabt batte, ale bie Ginne lichfeit?

Sasmon. Ja, fie wurbe uns bestimmt haben,

tugenbhaft zu werben.

Abiel. Jest urtheilt einmal selbst: Ihr erkennet ben höheren Werth ber Tugend, und daß ber Mensch
seinen Anlagen nach bestimmt sei, in ber Heiligkeit
immer zuzunehmen; Ihr wißt, daß ber Wille burch die
Borstellung des größeren Werths einer Sache bestimmt
werbe, daß es ohne Kampf keine Tugend geben könne,
und boch habt Ihr Euch die Tugend in aller ihrer
Schönheit nicht vorgestellt, und um ihretwillen nicht
ben geringsten Kampf gewagt.

Abin. Berzeihe, großer Unbefannter! baß ich Dir immer noch bie unvermeibliche Nothwendigsteit unferer Hanblungen vorstelle: wir wurden burch bie unabanderlichen vergangenen Ursachen nicht bestimmt, durch ben höheren Werth ber Tugend zum Kampf gegen die Sinnlichkeit gereizt zu werden. \*\*

Abiel. Wenn bie Bernunft mit fich felbft im Biberfpruch fteht, tann fie bann in beiben Fallen

Recht haben?

Beibe. Unmöglich!

Abiel. Seht Ihr benn nicht ein, bag bas hier

<sup>\*</sup> Dihr Lefer alle! könnte ich euch diese Worte mit Flammenschrift in's herz schreiben! — Richt vorstellen mögen — und das Richt wagen wollen, sind die haupthinderenisse, die den Menschen am Zufluchtnehmen zu Christo hinsbern! —

<sup>\*\*</sup> Das ift ber lette, aber auch ber michtigfte Schlupf= wintel, ben aber Abiel bis auf ben Grund zerfiort.

ber Fall ift? - bie Bernunft fagt Gud: alle Gure Sandlungen feien nothwendig, bief folieft 36r nach ber Analogie aus ber Rorperwelt, ohne einmal ju untersuchen, ob nicht in ber Beifterwelt ein gang anberer Beftimmungegrund, nämlich bas Gittengefet burch Freiheit Statt finbe? und bod nehmt 3br ienen Sat ale apobiftifd und unwiberlegbar an. Muf ber anbern Seite bezeugt Gud bie namliche Bernunft, bak bas boditmeife und allautige Befen ben Menichen gur Tugend und Beiligteit erichaffen habe, wozu bie Beftimmung bes Sittengefetes burd bie volltommene Freibeit abfolut erforbert wirb; bagu tommt noch, bag jeber Menfc bei jeber einfachen Sanblung burch fein Gefühl unwidersprechlich überführt wird, er banble in biefem Augenblide frei; nie empfindet er eine un= vermeibliche Rothwendigteit, ju banbeln. Dug nun nicht einer bon beiben Gaten falld fein?

Sasmon. Das fann nicht geläugnet werben.

Abiel. Wenn bas also ber Fall ist, so überlegt einmal, welcher unter beiben ber wahre sein muß! — Ist es ber Eurige, so folgt, daß in Gott und seinen vernünftigen Wesen allenthalben Widerspruch Statt sindet: Er ist die höchste Weisheit und zugleich der höchste Unverstand, die unendliche Liebe und zugleich der unendliche Hahl des Besten bestimmbar, und zugleich unvernünftig, weil er nothwendig bestimmt wird. Nehmen wir aber meinen Sat sür wahr an, so sins den wir allenthalben weise Ordnung: Alles stimmt überein, und es sehlt an nichts, als daß Eure Bernunft stolz genug ist, über Sachen urtheilen zu wols len, die jenseits ihrer Gränzen liegen, und wozu ihr

schlechterbings die Prämissen fehlen. Guer Gewissen muß Euch also sagen, baß Ihr Guch gerne hinter dies sebärmliche Bollwert verstedt habt, um die Befriesbigung Eurer thierischesinnlichen Begierben baraus verstheibigen zu können. Aber Ihr nahmt Guer Gewissen gefangen unter der Sünden Geset, anstatt daß Ihr Gure Bernunft unter den Gehorsam des Glaubens hättet gefangen nehmen sollen.

(Diese Bahrheit sett beibe Geister in Buth, sie machsen plotlich zur Riesengröße, und fangen an, aus ihrem Innersten herauszuglühen, Abiel aber schleubert einen Blit auf sie, in welchem sie zu Zwergen zusammenschrumpfen.)

Abin. Schone, o schrecklicher Unbekannter! und bebente, daß wir nicht die geringste Kraft zum Kampf gegen die Sinnlickleit hatten.

Abiel. Habt Ihr je biesen Kampf begonnen? Abin. Ich hab' ihn zuweilen versucht, aber ich wurde immer bestegt.

Sasmon. Ich hab' ihn nie unternommen, benn

ich wußte voraus, bag ich unterliegen murbe.

Abiel. Das heißt so viel, als, ihr fandet Bersgnügen am Genuß der Sinnlichkeit, und wolltet also nicht ernstlich kämpfen; hattet Ihr aber mit immerwährender Bachsamkeit seben kleinen, leicht zu überswindenden Reiz zum sinnlichen Genuß bekampft, so ware Eure Kraft gewachsen, und Ihr wurdet auch endlich in den größten Bersuchungen Ueberwinder gesworden sein. Nimmt man aber nun dazu, daß die

<sup>\*</sup> Seht, wie ftumpf endlich die Bernunft burch ben finnslichen Genuß wird! — immer tommen die Elenden zu ben so grundlich widerlegten Saben wieder gurude.

driftliche Religion bem ernftlichen Rampfer Beiftanb verfpricht, fo feib Ihr nicht gu entschulbigen. \*

Mbin. Ber ficherte uns aber bie Bahrheit bie-

fer Religion, bie fo viel Bernunftwibriges bat? \*\*

Abiel. Belche Bernunft fand Biberfpruche: bie phhisiche? — bie geiftliche Dinge nach materiellen Bringipien beurtheilt und bie Freiheit bes Willens läugnet, ober bie moralische?

Mbin. Beibe!

Abiel. Beibe? — auch bie moralifche? — bie nach bem Grunbfat ber Freiheit schließt? Armer Abin! — bie kannteft Du ja nicht!

Mbin. Alfo nur bie phyfifche.

Abiel. Wenn Dir etwas fehlte und es wurde Dir eine Arznei empfohlen, die Biele von dem namlichen Uebel völlig befreit hatte, brauchtest Du sie benn nicht, im Fall auch Bieles in ihrer Mischung war, was Dir zweckwidrig schien?

Abin. Und ich mar fculbig, fie gu brauchen. Abiel. Barum baft Du benn biefe Regel bei

ber Religion nicht befolgt?

Abin. Ach, herr! ich bin überzeugt und ich fühle tief, daß Du Recht haft, wir Thoren haben bes rechten Weges verfehlt! Die finnlichen Bergungen gefielen uns fo wohl, daß wir alles aus ber Acht schlugen und bie Bahn ber Tugend nicht zu bestreten wünschten. \*\*\*

\*\*\* Ad, bu Ungludlicher! batteft bu bas nur viele Jahre früher — und von Bergen gefagt!

<sup>\*</sup> Dieß ist ber wahre handgriff und die einzige praktische Regel für den Anfänger in Christo; wer ihn treu ausübt, ber kommt gewiß zum Zweck.

\*\* Abermals ein neues Bollwerk.

Abiel (zu Sasmon). Bift Du auch bavon überzeugt?

Sasmon. Ich bin gezwungen, Ja zu sagen. \* Abiet. Ihr seib also schulbig: benn Ihr habt gegen Eure Bestimmung ben Weg ber Tugend nicht betreten, folglich ist bas scheinbare Gute, bas Ihr gethan habt, aus einer unreinen Quelle entsprungen und gilt also nichts auf Eurer Rechnung. Allein, ist nun auch burch Euern sinnlichen Genuß nichts Boses entstanden? Entwickelt die Rollen Eures Geswissens!

(Sie gittern und beben , und aus jebem Geifte enthüllt sich ein schreckliches , großes und langes historisches Gemalbe.)

Abiel. Da stehen Eure Thaten vor Euren Ausen — wie viel Güter habt Ihr im Uebermaß versschwendet, mit denen viele Arme, Hungrige und Durstige, Bittwen und Baisen hätten erquidt werden können! aber Ihr habt sie nicht erquidt. Dort eilen Jungstrauen auf dem Bege des Lasters zum Berderben, und Ihr habt sie aus ihrem unschuldigen Zustand auf diese Bahn hingerissen; ihre Kinder und Kindeskinder wersden aus Mangel der Erziehung gottlos und arm sein — andere Beidspersonen bejammern ihr Elend, in das Ihr sie gestürzt habt und verklagen Euch vor Gott.

<sup>\*</sup> Das ift am Enbe bei bem Satan selbst ber Fall. — Benn es boch endlich einmal einem gelehrten Manne, bem bie Ausklärung und Reologie Wahrheit ist, gefallen möchte, bergleichen Beweise für die Wahrheit der christichen Religion, lo wie diesen und mehrere in meinen Schriften, besonders im hei mweh, gründlich zu prüfen! Denn sind sie falsch, so ist bei eine Schuldigkeit, ihre Falscheit zu beweisen, damit der gemeine Mann nicht durch mich verführt werde, und sind sie wahr, so muß er Gott die Ehre geben und glauben.

Gine Menge ungudtiger Dirnen find burch Gud noch tiefer gefunten und elenber geworben; - 3hr babt eine Menge Meniden beleibigt, bie nun theils in ber Solle auf Gud marten, um fich an Gud rachen gu fonnen, theile auch in ben Bohnungen ber Geligen ibrem bimmlifden Bater bas Gericht überlaffen, unb bei allen biefen Gräueln wollt 3hr Guch noch recht= fertigen? Sattet 3br feine Rraft, Gutes zu thun, wo= ber fam Gud benn bie übermäßige Rraft gum Bofen? - Guer eigen Bemiffen fpricht Euch bas Urtheil: Da 3hr ben Beg ber Tugenb nie gewandelt und alle Eure Rrafte gum Unglude ber Menfch: beit verwenbet, auch Gure Buflucht gum Belt= erlofer nicht genommen babt, fo tommen Euch auch alle Unftalten gur Erlöfung nicht gu Statten. Fahret alfo bin ins Reich bes Jammers und ber Qualen, und empfanget bort, mas Euch nach ber genaueften Gerechtigfeit qu= fommt!

Hasmon. Entfetlich! — Entfetlich! — unfere Gestalt verwandelt sich, wir werden Ungeheuer — jebes der scheußlichsten, schrecklichsten Thiere leiht uns eines seiner Glieder — und verläßt die Menschheit, und unser eigenes Dasein überzeugt uns, daß es Teussel gibt!

Abin. D, bas ist bie grausamfte aller Qualen, selbst bas furchtbarfte Gespenst zu sein! — biesen Jammer wußtest Du — ewiger Richter! und schufft

uns boch!

Abiel. Und Ihr konntet ihn leicht wiffen, und wähltet ibn boch freiwillig!

Mbin. Erichaffen find wir mit unenblichen Rraf-

ten zum nnendlichen Genuß, und nun erwarten uns unendliche Rampfe ohne Sieg, verbunden mit ben unendlichen Qualen! — welch ein Wiberspruch!

Abiel. Auch biefer Biberfpruch wird fich beben, und 3hr werbet in ber herrlichen Majeftat bes Erha-

benen feine Gerechtigfeit ertennen.

(Ein unwiderstehlicher Bug nach bem ewigen Beften reißt fie bin. Abiel entfernt fich.)

Abiel (für sich). Unenblich herrlicher! webe mir Stärkung zu aus Deinem heiligthume! — ein enbeliches Geschöpf, wie ich, erliegt im Anschauen bieses Jammers. Nur Du, ber Du bie Ewigkeit in einem Blick sassen aus Deine Beit lebst — nur Du kannst Deinem, gegen alle Deine Geschöpfe für Liebe wallensbem herzen, die selligen Folgen Deiner, alle enbliche Begriffe übersteigenden Anstalten vorstellen; auch der Engel bedarf noch Glauben und hoffnung, herr! ich glaube und hoffe!

hasmon (im hinzug zum höllenreiche). Bas sagte ber himmlische? biefer Biberspruch wurbe fich heben und wir wurben in ber herrlichen Majestat bes

Erhabenen feine Gerechtigfeit ertennen?

Abin. Ja, bas sagte er! — und ich fühle tief in meinem Geiste Etwas, bas bamit übereinstimmt, auf diesen Punkt will ich ewig meinen Blick heften, und wenn ich auf dem Ocean des Jammers, im immerwährenden Schiffbruche mich ängstige, so will ich gegen dieses, am Horizonte schimmernde Nebelgebirge hinstarren, hinstreben und hoffen, daß es Land sei!

Sasmon. Und mir foll ber Gebanke ein Faben fein, an bem ich mich aus ben ewigen Labyrinthen

wieder herausfinden will.

Eine Bofaunenstimme (bie burch bie ewige Racht tont): "Demuthiget Guch unter bie gewaltige Hand Gottes, bamit Er Guch erhobe zu rechter Zeit."

Anmerkung. Sollte bem forgfältigen Chriften ber Gebante einfallen, bag meine hin und wieder geäußerte Ahnung
von ber endlichen Ertöfung ber Berbammten boje Folgen haben könnte, so bitte ich ihn, sich nur zu erinnern, baß eine
saußerst ungewisse Bermuthung nur Solche sicher machen
tann, die ohnehin verloren gehen: benn wen nur die Unendlichteit ber zufunftigen Qualen vom Lafter abzuhalten vermag,
ber ist nicht geschicht zum Reiche Gottes.

#### Siebente Scene.

# Die Ueberraschung.

## Laeda, Bareda und Seraja.

(3m Schattenreiche.)

Laeba. Wer bift Du, Trauriger? ber Du ba in bie Nacht hingepflanzet ftehft, als wenn Du bie Blibe bes Allmächtigen aufzufangen bereitet wareft. — Rebe! und ftrome mir Deinen Jammer aus!

Zareba. Ich bin ein großer Gunber, ich habe einen Richter in mir, ber mir bas Urtheil ber ewigen

Berbammnig fpricht. \*

<sup>\*</sup> hier finben wir einen, bem es auch im Borgimmer ber

Laeba. Diefer Richter ift ehrwürdig, aber er fann trübe Augen haben; was haft Du benn für Grund bagu, bag Du ein fo ftrenges Urtheil für Dich felbft falleft?

Bareba. 3ch lebte bis in mein breißigftes Jahr ohne Gott in ber Belt und trant Ungerechtigfeit in mid, wie Baffer; in meinem Gewerbe (ich war ein Raufmann) war mir tein Mittel gu folimm, wenn id nur etwas gewinnen tonnte. Wittmen und Baifen, arme Taglobner und Bandwerteleute mußten ben letten Beller ihres mit faurem Schweiße erworbenen Sherfleins bergeben, wenn ich nur mit einigem Schein bes Rechts baran tommen tonnte; ich bestach bie Rich= ter, um gottlofe Prozesse gu gewinnen, und um groß und reich ju icheinen, richtete ich Gaftmable und Fefte an, mabrent bag bie Armen, bie ich arm gemacht batte, gu Sott um troden Brob fdrieen, ich lebte und profite im Ueberfluß, und wenn bann mein Rorper von geilen Gaften ftroste, fo verführte ich bie Uniculb. und wenn ihre Schanbe nicht mehr zu verbergen war, fo ftillte ich fie mit Gelb, brachte fie in bie Ferne und bort überließ ich fie, mit benen auf verbotenem Bege entstanbenen unfterblichen Befen, allen Folgen ber Armuth und bes Jammers! 3ch fenne fein Lafter, bas ich nicht vielfaltig begangen habe. \*

Laeba. Bas murbe aber in Deinem breißigsten

Jabre aus Dir ?

Bareba. 36 batte ein vortreffliches Beib, fo

Ewigkeit, so wie ben beiben Fatalisten, nicht wohl ift, aber aus einem ganz anbern Grunde.

\* In biesem Stud hatte Jareba viele Brilber, aber in feinem folgenben Leben wenige.

wie es wenige gibt; fie murbe, weil ich reich mar, bon ibren Eltern gur Beirath mit mir gegmungen, und un= geachtet fie feine cheliche Liebe zu mir batte, fo mar fle mir boch bie treuefte Freundin. Ins Bebeim er= quidte fie bie Rothleibenben, bie ich brudte, obgleich meine fdwere Sand auf ibr rubte, wenn ich's erfubr : fie erbulbete meine Difhanblungen mit unaussprechli= der Sanftmuth; und oft belaufchte ich fie im Berbor= genen, wo fie mit beißen Thranen fur mich betete; nicht felten ergrimmte ich bann im Beifte, fturmte gu ibr in ibr Rammerlein und belobnte ibre Treue mit Schlägen, oft aber folich ich auch mit flopfenbem Bergen wieber fort. Der vielfaltige Rummer, ben ich ibr verurfachte, untergrub endlich bie Befundheit ber großen Dulberin, fie murbe frant und abnete mit hober Freude bie balbige Erlofung von ihrem Jammer. Jest ent= ftanb tief in meiner Geele eine angftliche Unrube; es war ba Etwas, bas mich beftanbig antrieb, mein bis= heriges Leben zu prufen, aber ich schauberte beftanbig por bem Gebanten gurud und fuchte mich auf ben gewohnten Wegen ju gerftreuen; allein es wollte nicht mehr gelingen; wo ich ging und ftanb, ba fabe ich bas Bilb meines leibenben Beibes, ba borte ich ibr Seufzen und Ringen nach ihrer Auflöfung. Enblich mußte ich ber Bewalt, bie mich brangte, nachgeben; ich blieb am Rrantenbette, pflegte meine Gattin mit Liebe, ihr Berg öffnete fich, und nun balf fie mir burch ibre gartlichen und rubrenben Borftellungen mei= nes bieberigen Lebens gur tiefen und grundlichen Gelbitprufung. Großer Gott, welche Grauel traten mir ba unter bie Mugen! - ich mare gemiß ein Gelbftmorber geworben, wenn mich nicht bie lebhafte Borftellung ber

ewigen Berbammnik von einem folden Schritte gurud: geicheucht hatte; indeffen icallten mir boch bie Borte: meine Gunben find größer, ale bag fie mir bergeben werben tonnen, betaubend in bie Obren. fo bag ich manchmal auf ber Wegscheibe zwischen Tob und Leben ftanb, boch hielt mich ein verborgenes Etmas bestanbig gurud. \* Babrend biefen fürchterlichen Leiben ichien meine Frau ausgekampft zu haben, ja es tam mir bor. als wenn ibre Rube wuchfe, wie mein Elend; biefes emporte mich und ich machte ibr bekmegen gartliche Borwurfe, allein fie antwortete mir mit himmlischem Lächeln: was ich jest thue, bas weißt Du nicht, Du wirft es aber bernach erfahren; thue nur Alles, mas in Deinem Bermogen ftebt, bas wieber gut ju machen, mas Du verborben haft: erfatte jebem bas Geraubte, und beglude benjenigen, ben Du ungfücklich gemacht baft; thue bas nach allen Deinen Rraften, auch mit Aufopferung alles Deines Reichthums, und überlaß bann alles Uebrige ber unngrundlichen Barmbergigteit Gottes in bem Erlofer; glaube an ibn, ben Gunbentilger, \*\* und tampfe bis

\* Diefer Erlofer, ber nun Weltregent ift, tilgt alle Gunben badurch, bag er jebe Sunde jebes Menichen fo gu brauchen weiß, daß am Enbe lauter mohlthätige, Gott verberrlichenbe und bie Menscheit befeligenbe Folgen baraus entfteben.

<sup>\*</sup> Sage mir, lieber Lefer! wie fam biefes große ver-borgene Etwas, bas bem Bareba zuweilen bas berg flopfend machte, ihn in ängstliche Unruhe seizte und ihn zur Selbstprüfung antrieb, in seine Seele? Ihr Gattinnen alle, bort's, bis euch die Ohren gellen! — Bareda's Frau wedte durch ihr Beispiel und durch ihr Gebet den göttlichen Funten in feiner Seele. - Lagt euer Licht leuchten por ben Leuten u. f. m.

aufe Blut; wirft Du überwinden, fo wird er Dir bom verborgenen Manna zu effen und ben weißen Stein geben, auf bem Dein neuer Rame geschrieben ftebt! - Diefe Borte brangen tief in meine Geele und murben lauter Samentorner guter Fruchte; balb bierauf entichlief fie. Bon ber Beit an bab' ich nun alle meine Rrafte aufgeboten, ihrem Rathe gu folgen, blos mein und meiner Frau Erbe babe ich meinen Rinbern erhalten, all mein Erworbenes aber aufgeopfert, 36 babe öffentlich Alle, bie ich je beleibigte, um Bergebung gebeten, und mo iche erfeten fonnte, ba babe iche boppelt und breifach gethan. Für meine unebelichen Rinber und ihre Mutter habe ich, fo viel in meinem Bermogen ftanb, leiblich und geiftlich geforgt, und unaufborlich ju Gott und feinem Cohne um Gnabe gefdrieen; allein fo bange mir um Troft mar, fo bab' ich boch nie ein Eröpflein gefoftet, immer ftanben mir meine Gunben bor Mugen, und ungablig viele Grauel habe ich nicht wieder gut machen tonnen, weil bie Gebrudten und Beleibigten theile geftorben, theile meggezogen maren; freilich gab ich bann bas, mas ihnen gutam, anbern Armen, aber ihnen felbft murbe bas bod nicht erfest, und eben bieg ift noch immer ber Grund, warum ich mich für verbammungewürdig balte. \* D, es gibt noch Biele, bie burch mich auf ben Beg bes Berberbens gerathen finb, bie alfo emige Rade über mich fdreien werben und bie ich nicht wieber gurudrufen tonnte! Ich, ich babe unausipredlich viel

<sup>\*</sup> Es fehlte hier bem guten Zareba blos an ber gehöris gen Erkenntniß Christi. — Die würde ihm ben Aufschluß gegeben haben; boch er wird balb mit Allem auf's Reine kommen.

Bofes in ber Schöpfung Gottes gestiftet, und erwarte mit Recht ben Lohn, ben meine Thaten werth find! \* Laeba. Wie mar's Dir aber im Tobe?

Bareba. Gehr fonberbar; ich betam eine Rrantbeit, die tein Arzt tannte, folglich auch nicht beilen tonnte; bas Alter, benn ich mar acht und fechzig Jahre alt, und bann auch meine ebemalige Lebensart mochten viel bazu beigetragen baben, mit Ginem Worte, ich wurde immer ichmacher; über bie Butunft tonnte ich nicht nachbenten, und ich befand mich gleichsam in einer bumpfen Rube, obne Eroft und obne Schwermutb. \*\* Mein Bewußtsein behielt ich immer, bis endlich bie große Stunde folug, von ber ich aber wenig gewahr wurde; ich fublte nämlich eine Anwandlung von Donmacht, und nun gerieth ich in einen traumenben Bu-ftanb. Ge mar mir, als wenn ich fehr tief in einem Brunnen lage, auf bem ein Thurm ftunde, burch beffen Schalllocher ein rothliches, munberbares Licht bereinstrablte: jugleich borte ich ben febr feierlichen Con einer großen Glode, fo wie fie ihre Tone langfam in gemeffenem Catte bin und ber warf. 3ch bestrebte mich aus aller Rraft, hinauf an bie Löcher zu bem wunderbaren Licht zu tommen, allein es wollte mir lange nicht gelingen; endlich fand ich, bag ich mich erbeben und leicht emporschweben konnte; fo wie ich aber bem Lichte nabe zu fein glaubte, erwachte ich und be-

<sup>\*</sup> Chriftus bebarf ber Mitmirkung bes bußfertigen Sünsbers nicht, um seine Sünben zu tilgen, aber ber Sünber besbarf bie ser Gesinnung, benn sie ist die Gerechtigkeit Christi, wodurch er nur allein selig werben kann.

<sup>\*\*</sup> Dieß taube hinbruten ift bei Sterbenben fehr gewöhnlich, man ichiebe also nichts babin auf.

fand mich hier in bieser öben, weiten bammernben Racht; jett burchbachte ich nun mein ganzes Leben, und ich fand, daß ich noch lange nicht alles erseth hätte, was ich verdorben habe.

Lacba. Saft Du benn nicht an Chriftum und

fein Erlöfungewert geglaubt?

Bareba. Ja, ich habe an ihn geglaubt. Er ift ber Weltregent, ber Erlöfer, ber Lehrer, ber von Gott gekommen ift; aber ich kounte mir fein Leiben und Sterben nicht zurechnen. Wie kann mir zu gut kommen, was nicht ich, sonbern was Er gethan hat. \*

Laeba. Rach biefem Urtheil, bas Du über Dich

felbit falleft, murbe alfo fein Menfc felig.

Bareba. Ich urtheile blos über mich und fuble, bag ich unter Allen ber größte Gunber bin, ber begewegen an ber Erlöfung keinen Theil haben kann.

Laeba. Du fannst also nicht begreifen, wie es möglich ift, bag Dir bas Berbienst Christi zugerechnet

werben fonne.

\* Dieß Zurechnen ist eben die Klippe, woran so manche Bernunst scheitert: die Seele Jesu Christi hat sich durch seinen Leiden und Sterben die Fähigkeit erworden, sich alle Menschenselen, die ihren ganzen Billen mit dem Billen Gottes vereinigen, nach und nach zu verähnlichen, sie zu heiligen und so zur Seligkeit geschickt zu machen. So macht also das Berdienst Ehristi durch den Glauben selig. Wenn nun der Christ hier schon Alles thut, was er kann, um das Berdorbene wieder gut zu machen — denn das muß er, dadurch beweist er die Aufrichtigkeit seiner Buße — so wird ihm dann in jener Well Gelegenheit genug an die Hand gegeben werden, das noch vollends zu erfüllen, was er hier nicht leisten konnte, wie der Schlis dieser Scene zeigt. Wenn der Mensch die Gerechtigkeit Christi angezogen hat, so fühlt er sich als ewiger Schuldner aus Dankbarkeit für seine Erlösung, und dieß Gesfühl treibt ihn dann auch an, ewig Gutes zu wirken.

Bareba. Rein: bas wiberfpricht meiner gefunden Bernunft.

Laeba. Kannst Du benn aber begreifen, wie es möglich ift, baß Gott, bie ewige Liebe, bie ihre Gesichopfe gartlicher liebt, als eine Mutter ihre Kinder, einen gründlich gebefferten Menschen verdammen tann?

Bareba. Das ift freilich auch unbegreiflich!

Laeba. Jest beherzige wohl, was ich Dir sagen will: Deine Bernunft behauptet, ein gründlich gebessereter Mensch könne wegen seiner vor ber Bekehrung begangenen Sünden nicht selig werden; zugleich überzeugt sie Dich, er muffe selig werden. Kann nun wohl beibes zugleich, und muß nicht Eins von Beiben wahr sein?

Bareba. Das ift richtig! nur Gins tann unb

muß mahr fein.

Laeba. Nun so höre serner: wenn die Vernunst mit sich selbst im Widerspruch steht, folglich eine und die nämliche Sache zugleich für wahr und für nicht wahr zu halten gezwungen ist, so muß man die Folgen aus beiden Sähen gegen den Maßstab gewisser Bahrheiten vergleichen, so wird siche bald zeigen, welcher von Beiden richtig ist. Wenn also die Dir unsbegreissiche Zurechnung der Senugthuung Ehristi nicht wahr ist, nicht gilt, was solgt daraus?

Bareba. Daß ich nicht felig werbe.

Laeba. Richtig! setze auch noch hinzu, bag tein Mensch felig werbe: benn Alle haben von ihrer Jusend an bis zu ihrer Bekehrung, und hernach mahrend bes Rampfes gegen bas Bose noch immer gefündigt.

Lagt fich bas aber mit ber unenblichen Liebe, Barms herzigkeit und Gerechtigkeit Gottes vereinigen?

Bareba. Rein, freilich nicht!

Laeba. Was willst Du nun am liebsten glauben, entweber baß es Dinge gebe, bie Du nicht begreifen tannst, weil bie Borberfate bazu verborgen find, ober baß Gott ungerecht, nicht bie ewige Liebe, bas ift: nicht Gott sei?

Zared a. Das Erste muß ich nothwendig glauben! Du flögest mir Beruhigung ein, ich beginne zu hoffen. Wie ist mir? es geht ein Schimmer von mir aus

ich glange!

Laeba, Romm bon binnen! - wir wollen uns bem ewigen Morgen nabern, bamit Dein Schicffal

balb entichieben werben moge!

Bareba. Welch ein unbegreiflich fanftes und boch burchbringenbes Licht ist bas! aber es erschreckt mich, ich verbunkle wieder in biesem Lichte — Ach! ich bin nicht werth, brüben im Lande ber Seligen zu wohnen.

Laeba. Du Armer! nur bas Anschauen bes Freundes buffertiger Gunder tann Dich tröften; flehe! wer tommt bort über bas Gebirge herüber? — er zieht einher, als wenn er mit Tröftungen beladen ware; ach! es ist ber Fürst Seraja — fasse Muth!

Bareba. Das Anschauen biefes herrlichen werbe ich nicht ertragen; wo foll ich binflieben bor feinem

Angefichte! " (Er will gurudweichen.)

<sup>\*</sup> Sage mir, lieber Lefer! worin hat's Zareda versehen, daß er hier so schwermuthig und mißtrauisch ift? — Antworte: blos darin, daß er sich in seinem Erbenleben, bei aller seiner Buße, mit dem großen Sünderfreund nicht bekannt genug

Laeba. Beiche nicht von ber Stelle! Du ent= fliehft boch bem Allgegenwärtigen nicht.

(Er bleibt tiefgebeugt fteben.)

Seraja. Sei mir gegrüßet, Laeba! — was

berrichteft Du bier im Schattenreiche?

Lae ba. Ich ging umberwandeln,' um zu seben, ob ich unter ben abgeschiedenen Seelen Eine fande, ber ich nütlich sein könnte, und da traf ich biesen Zareba an, einen Beift, ber fich verdammniswars big fühlt, weil er fich die Genugihuung des Erlosers nicht zurechnen kann.

Seraja. Barum kannft Du bas nicht, Ba-

reba?

Bareba. Ach, frage mich nicht, Du Majefta= tifcher! ich bin ein Richts, ein Berworfener, ber

größte Gunber unter Allen!

Seraja. Du haft Deinen Blid auf Deinen verborbenen Zustand allein geheftet, und vermagst ihn nicht wegzuwenden; enthülle Deine geheimsten und innersten Reigungen!

Laeba. D Seraja! es wirb mehr Freube im

himmel fein. \* -

Seraja. Laeba! — fprich bie geheime Sprache ber vollenbeten Gerechten! — folge une, Bareba!

Bareda. Ich gehorche, aber verschont mich mit

bem Anblide ber Beiligen!

Seraja. Run so verhalle Dich in biefe Bolte.

gewacht hatte, sein unendliches Berbienst nicht kennen lernte, and Alles selbst aut machen wollte.

\* In der Gewiffensrolle des Bareda muß es vortreffsig ausgesehen haben; Laeba kann fich nicht enthalten, zu jauchzen.

(Er umtleibet ibn mit einem Rebel, und Beibe fub=

ren ihn swifden fich fort über bas Bebirge.)

Laeba (in einer verborgenen Sprache, bie Bareba nicht versteht). Mein Bruber Seraja! wo führest Du ihn bin?

Geraja. Bas ich jest thue, bas weiß'st Du nicht, Du wirft es aber hernach erfahren. Der Erhabene hat mir in meinem Innersten

feinen Willen befannt gemacht.

Laeba. Berherrlicht werbe Er, ber Allerbarmer, burch und! — ich verstehe Dich, mein Bruber! — (Seraja führt Beibe, in eine Bolfe gehüllt, so daß sie nichts sehen, in's Reich der Herrlichkeit, und bringt sie dort in das Innere eines einsamen Palastes, der mit einem unbeschreiblich schönen, violetten oder sansten Purpurglanze erseuchtet ist; die Wände sehen aus wie halbdurchsichtiger Rubin, und die Säulen scheinen Perlen zu sein, allenthalben spielen die sieben Lichtsarben in sanstem, strabsendem Schimmer.)

Seraja. hier legt Eure Bolfenhulle ab! Laeba. Die Emigleit hat teine Borte für bas

was ich bier empfinbe!

Bareba. 3ch fuble, bag ich unfterblich bin, fonft

wurbe mich meine Empfindung vernichten!

(Es bilbet sich mitten im Saal im weiten horizontalen Kreise ein lebhaft glänzender Regenbogen; in seiner Mitte erscheinen vier Kinder in himmlischer Urschönheit, in Auspur getleidet; diese stehen im Biered und unterstüßen einen Thron, der wie Gold im Feuer schimmert. Es blitzt, und nun stat auf dem Throne ein junger Mann, das Urbild der vollkommenen Menschheit, sein Gewand ist hellpolirtes Silber im Sonnenschen, sein Haupthaar zart gelockte Lämmerwolle, sein Augesicht das höchste Ideal königlicher Masselftät, auf beiden Händen und Füßen und auf seiner linken Brust strahler rothsunkelnde Sterne, und sein Haupt umgibt ein smaagdenes, hellglänzendes Diadem. Seraja, Laeda und Zaredasselftehen mit niedergeschlagenen Augen und seiern.)

Der Erbabene auf bem Throne: Bas reba! fiebe mich an - und alaube! Deine Gunben find Dir pergeben!\*

Bareba. Erbarmer! - Ronig bes himmels und ber Menichen! - womit foll ich Dir Deine Liebe vergelten? - Rann ich Dir burch alle Qualen ber Berbammnif geigen, wie überfdwenglich ich Dich liebe. - Siebe, bier bin ich!

Der Erhabene. Du wirft Alle, an benen Du gefündiget baft, ju ihrer Bestimmung führen, und Deine Seligkeit wirb mit ber ihrigen machfen. \*\* Seraja! fubre ibm ben Engel gu, ber ibn rettete, unb lag ibn bier wohnen. (Er verschwindet.)

Bare ba. D Du unermeklicher Ocean ber Freuben! wie fann mein enblicher Beift bas Anschlagen Deiner Muthen ertragen! - Allmächtiger Gott! Laeba! mas wird aus Dir? Du verwanbelft Dich! - D bes Abgrunde ber Onaben! - Dein treues, ebles Beib!!-

(Sie fliegen fich verftummend in bie Arme.)

Seraja. Seht Ihr nun, Ihr treuen Rampfer! - wohin die Leiben jener vergangenen flüchtigen Tage führen? Sie find verfdwunden wie ein Traum, und nun werbet Ihr ewig leben. Dir, lieber Zareda! hat ber herr Deine Gunben vergeben, und Dir bie fubrung Aller, an benen Du gefündiget baft, anvertraut:

neten Gerechtigkeit; ber Mund ber Bahrheit legt ihn uns fo lange hin, bis uns die Ewigkeit Alles enthulkt.

<sup>\*</sup> D bu unaussprechlich Lieber! — welch ein Augenblick wird bas fein, wenn bu bas auch einft ju mir fagen wirft, und ich bich feben werbe, wie bu bift! — ift es nicht ber Rube werth, liebe Rinder unfers himmlischen Baters! Alles u verläugnen, wenn's erforderlich ift, und ihm nachzufolgen? \*\* Da ift ber Schluffel jum Geheimniffe ber jugerech=

jest tannft Du bie Ewigteit burch Alles wieber gut machen, was Du verborben haft. Begreifft Du nun bas Geheimnig ber Genugthuung?\*

Bareda. O ja! mein ganzes Ich ist lauter Jubel! aber wer unterrichtet mich in meinem hohen

Beichafte?

Seraja. Blide borthin und lies auf ber ftrahlenben Saphirstäche bie Flammenschrift. Da wirst Du jeben Augenblid sehen, was Du zu thun hast. Hier ift Dein Tempel und hier Deine Wohnung. (Er verschwindet.)

Laeba. Bugten boch bie Bilger im Staube,

mas auf fle martet!

Bareba. Gelobt fei bie Herrlichkeit bes herrn an biefem Orte!

\* Seitbem ich die Anmerkungen zur zweiten Auflage bieses ersten Bandes geschrieben habe, hat sich ein neuer Ausschließ über dieß Geheimniß in meinem Gemüthe entwickelt: Christus hat sich als Gottmensch durch seine Menschwerdung Leben, Leiben, Sterben und Auferstehung das Recht des Weltregiments erworden. Er regiert also von seiner himmelsschret an, und zwar so, daß Er die Sünden aller Menschen, aller, von Adam an dis an's Ende der Welt, so leitet, daß sie endlich lauter segenreiche Folgen bringen; so wird dann eigentlich der Gerechtigkeit Gottes genug gethan.

## Achte Scene.

## Der Antiquarius.

#### Chilion, Ehron and Onel.

Chilion (im Rinberreiche). Ronnte ich boch ben binterlaffenen, lieben Freunden auf Erben bie unausiprechliche Anmuth biefes Morgenlanbes, bas ich bewohne, befdreiben! - wie erquidend und ftarfend waren mir ebemals bie Frühlingsmorgen, wenn ber Lichtfreis ber Sonne über ben lebhaft grunen Balb berschimmerte, ber Rebel im Thal fich lagerte, und bas Rachtigallengeflote ferner mein Berg rubrte! - Allein welch' ein elenbes Gemalbe war bas gegen biefen ewigen bimmlifden Morgen! Alle fieben Lichtfarben wechseln bier in gemeffenen Buftanben mit ein= anber ab: balb glangt ein fanftes violettes Licht über Kluren und Auen, biek verwandelt fich allmäblig in Burpur, nach und nach fchimmert lebhaftes Roth, bas bann in Orangegelb, nun in Lichtgelb, wieber in imargabenes Grun, ferner in Blau, und bann wieber in Biolet übergebt. Durch alle biese geistige Farben ichimmern allenthalben bie vollkommensten Ibeale un-

<sup>\*</sup> Bei dieser Scene habe ich eben so wenig die Absicht, das vernünftige Forschen der Kunst und der Seschichte des Alterthums zu tadeln, als in der zweiten die Natursorschung. Kur den Mißbrauch zu rügen ist mein Zwed; es ist ganz etwas anders, ein Studium als Mittel anzusehen, als wenn man's zum Endzweck seines Lebens macht.

gabliger Arten bon Gemachfen bervor, bie in emiger Rugend bafteben und immer abwechfeln; fanfte Bugel und breite Thaler mit fanft riefelnben Bachen grunen und glangen in allen biefen Farben mit einem Diebericheine berbor, ber wie ein Rebelffor über fie binflieft, ale wenn fie bamit überschleiert maren. Blumen, bie ben Glang und bie Berrlichteit ber fconften Bril: lanten im Connenlichte weit übertreffen, und beren Formen bie bochften Urbilbe ber Bluthen finb, gieben allenthalben ben Blid an fich. Und nun bie feligen Befen, bie in unfterblicher Schonbeit, befreit von ber tragen Rleifdlaft ibres ebemaligen Rorbers, biefe bolben Gegenben bewohnen! Welche Liebe , welch' freund: fcaftliches Zuvortommen, welch' Beftreben nach boberer Bolltommenheit belebt fie Alle! - D Du Freubenichopfer! mobl bift Du bingegangen, une bie Statte ju bereiten! - Ronnte ich Dich nur einmal feben und fein, wo Du bift \* -

Guel. Willfommen, Bruber! - es wirb auch

eine Beit tommen, wo Du ihn feben wirft. \*\*

Chilion. Du haft mich überrascht! — wer bift Du, Herrlicher! etwa ein Fürft aus ben höheren Regionen?

Guel. Mein Rame ift Guel, ich bin ein Diener bes Erhabenen und gebe bin, einen Geift gu

<sup>\*</sup> Man muß wohl bemerken, baß bas Streben nach boherer Bollfommenheit auch in jenem Leben, und zwar ewig fortbauert; benn es gehört zum Befen unferer Natur.

<sup>\*\*</sup> Brüfe bich einmal unpartheiisch, lieber Leser! ob es bir Freude ber Seligkeit sein murbe, Jesum Christum finnlich zu sehen, und mit Ihm umzugehen? — Die Antwort beines Gefühls entscheibet über beinen ganzen Seelenzustand.

richten, ber Unordnung in ber Schöpfung und in ber himmlischen Ratur anrichtet.

Chilion. Ber ift benn biefer Ungludliche, er-

gable mir boch etwas von ibm?

į

- Guel. Er heißt Etron und war ein beutscher Gelehrter, ber sein ganges Leben mit Forschung ber griechischen und römischen Alterthumer zugebracht, und seinen Geift ganz und allein auf die Ibeale ber bilbenben Runft firirt hat.\*
- Chilion. Ach, wie thöricht handeln boch bie Menfchen, wenn fie Rebenzwede zu Sauptzweden machen!
- Guel. Ja wohl! er war sonst ein guter und tugendhafter Mann, in bessen Seele kein Falsch wohnte; er war auch wohlthätig, aber seine Richtung zur Bollstommenheit hat ben rechten Weg versehlt, anstatt bas höchste Ibeal ber Menscheit zum Muster ber Berähnslichungen zu machen und Ihm immer nachzustreben, ist seine Seele voll von nichtigen Formen griechischer Bilbhauer und Baukunster, und von Wesen, die nicht eristirt haben, ober doch Menschen von sehr niedrigem Kange gewesen sind. Seine größte Seligkeit würde die Bewohnung eines griechischen Elystums sehn. \*\*
- Chilion. Der arme Bebauernswürdige! 3ch vermuthe also, wenn ber herr bie Gestalt bes vatistanischen Apolls hatte, ober Betrus bem Farnefischen

<sup>\*</sup> In den Worten ganz und allein liegt hier ber Rachs brud. Etron hätte alle seine Kenntnisse als Mittel zur Gots tes: und Menschenkunde anwenden sollen.

<sup>\*\*</sup> Ran beherzige, ob bas nicht ber Fall bei fehr vielen Schöngeistern fei?

Hertules gleich marc, und follte es auch nur fein Dorfo

fein, fo murbe er fich freuen.

Guel. Du hast wahr geurtheilt — allein seine Berblenbung geht so weit, daß ihm immer das Bild aus Marmor besser behagt, als das Original selbst. Zeige Du ihm einen der schönsten Menschen, und er empfindet nichts dabei: wenn er aber einen abgebroschenen marmornen Finger sindet, von dem er nur versmuthet, daß er von einem griechischen Künstler sein könnte, so schwimmt er im Bergnügen, und er weiß eine Menge Ideen in den Finger zu legen, die sich der Künstler wohl nie dabei gedacht hat.\*

Chilion. Sage mir boch, Lieber! woher kommt wohl biefe sonderbare Berirrung bes menschlichen Berstandes?

Guel. Das will ich Dir erklären. In jedem menschlichen Geiste liegt ein Grundtrieb zur Berähnslichung mit dem höchsten Ideale der vollkommenen Menschheit; die Triebseder dazu ist das Gefühl des Schönen, mit welchem ein Bergnügen verbunden ist, das also jenen Grundtried zum Wirken antreiben soll. Nun ist aber jenes Ideal aller menschlichen Urschönsheit geistig und sittlich, folglich zu weit von dem sinnslichen Menschen entfernt; auch ist die unter den Menschen herrschenden Religion zu unrein und verdorben, als

<sup>\*</sup> Lese man boch nur die mehrsten Künstlerreisen nach Italien und Griechenland. Der eigenkliche Grund des Bergnügens liegt in der Entdedung, wie weit es die Menschen in der Nachahmung der Natur haben bringen können, und dann auch vorzüglich in den erhabenen Idealen, die sich jene Künstler gedacht haben, und sich zu denken sich waren. Dieß ist nun freilich etwas Großes, aber doch ganz und gar nichts gegen einen Menschen, der sich selbst nach dem höchsten Ibeal der Menschen, nach Christo gebildet hat.

bag fie fie gerabe zu biefem Ibeale führen konnte. Da nun in allen natürlichen und forberlichen Dingen eine gottliche Ibee eigener Art, ein Theilchen Uriconbeit liegt, fo rührt biefes biejenigen Menfchen, bie ein reigbares Gefühl für bas Schone baben; fie geben fic alfo Dabe, es aufzusuchen und fich in feinem Anicauen zu vergnügen; babei bleiben aber nun bie Meisten fteben. Anstatt daß fie fich burch alle biefe fleinen Spiegel jum einzigen Original wenben unb es auffuchen follten, weil fie ben Beg bagu zeigen, genfaen fie fic an ber Schaale und laffen ben Rern fahren. Gben bas ift auch ber Fall bei ben mehrften Alterthumeforschern; fie finden einen boben Grab ber Aebnlichteit ber Runftwerte mit volltommenen Ibealen ober mit Naturgegenständen; biefe Bolltommenheit ber Runft rührt fie, und nun ichaffen fie fich ein Ibol baraus, bas fie anbeten, und bleiben fo auf bem Bege jur mabren Bervolltommnung gurud.

Chilion. Es ist boch unbegreistich, wie ein Mensch bie Bolltommenheit bloger Formen, bie boch auf nichts weiter, als hochgespannter Imagination unb technischer Geschicklichkeit beruht, so hoch erheben kann!
— und bagegen burch eine hohe Sittlichkeit, burch einen erhabenen Wirkungskreis zum allgemeinen Besten kaum gerührt wird. \* Aber wo ist benn ber arme

Efron jest?

Guel. Seine lette Beschäftigung auf seinem

<sup>\*</sup> Rächft bem Schönheitsgefühl liegt auch ein anberer Grund dieser Erscheinung im Stolze verborgen; man will auch gern als großer Kunstkenner glänzen, besonders wenn's gerade einmal Mobe ist, in diesem Fach Ruhm zu suchen. Dieß ist sehr oft der Fall seit Winkelmanns Zeiten.

Sterbebette mar, baß er fich einen Meinen Spp8 : Absbrud vom Laokoon gegenüber stellen und Leffings Schrift über bieses Runstwert vorlesen ließ; ans Sterben bachte er nicht: benn er hatte noch eine Reise nach Sicilien vor, wo er bie Ruinen Agrigents untersuchen wollte.

Chilion. O ber kindischen Ginfalt und Berstehrtheit! — An ber kunftvollen Darstellung einer Fabel mehr Gesallen zu haben, als an so vielen herzsrührenden und treffenden Gemälden wirklich geschehener, edler und vortrefflicher Thaten, beren die Geschichte so viele enthält! — Dort ist nur blos tobte und schwache technische Schönheit, ohne den geringsten Ruben, und hier Geist und Leben verbreitende Urschönheit. Benn nun Ekron auch selbst ein noch schöneres Kunstwert als den Laokoon hätte machen können, was ware es benn mehr gewesen?

Guel. D bann hatte er sich selig geglaubt! — Ueber bem Anschauen bes Laokoons übereilte ihn aber ber Tob, und er erschien im Schattenreiche. Da nun sein ganzer Geist mit bem unwiderstehlichsten Triebe, nach Alterthümern zu forschen, angefüllt ist, so bils beten sich in dieser endlosen, dämmernden, leeren Buste vor seinen Augen lauter Ruinen, Saulen, Statuen,

\* Es ift wahrlich sonberbar! — Die Geschichte ber christlichen Religion hat so erstaunlich viele eble Züge der Mensschemwürbe ausbewahrt, und doch wird niemals ein Modestudium daraus, wohl aber aus dem Unsinne des heidensthums. Leser! untersuche einmal, woher das komme? — Dant seies Raphael, Titian, Leonardo da Binci, Guido Reni, Carlo Dolci und Andere mehr, daß sie so portressische religiöse Kunstwerte darstellten, wodurch denn doch noch manchem Kunstliebhaber das herz gerührt wird.

Buffen und bal., er eilte auf biefe Gegenftanbe gu, allein fie floben bor ibm, und er tonnte fie au feiner größten Betrübniß nie erreichen. In biefem troftlofen Buftanbe fanb ich ihn, ale ich gefanbt wurbe, fein Shidal zu entfcheiben. Seine Enthullungerolle ents bielt wohl teine Grauelthaten, aber fie mar bagegen bie vollständigfte und eine fostematifch geordnete Antiqui= tatenfammlung.\* Du weißt, mein Lieber, baf unfer beiliges Gefet gebeut: Reber Denfo muffe fic erft felbft tennen lernen, bamit er bas ges rechte Urtheil, bas über ibn gefprochen wirb. billigen tonne. \*\* Dem ju Folge murbe alfo bem Etron an ber nörblichen Grange bes Rinberreiches im Chaos ein Erbtheil angewiesen, und ibm augleich fo viele Schöpfungetraft verlieben, ale nothig war, seine Ibeen ju realifiren; bier follte er alfo nun ben Berfuch machen, was für eine Belt aus feinen Ibealen beraustommen wurbe; ihm murben auch mehrere taufenb abgeschiebene Menschengeifter, bie fich ju ihm fchidten, ale Bewohner feines neuen Fürftenthums und als seine Unterthanen zugeführt; aber lieber Chilion! Du würbest erstaunen, wenn Du fabeft, mas er für ein Babylon gebaut bat!\*\* Chilion. Das tann man fic porftellen! -

\* Denn ihre Berke folgen ihnen nach.

\*\* Diefer Sat ift jo heilig und mahr, baß auch ber verruchtefte Bofewicht nicht eher verbammt werben kann, bis er die Gerechtigkeit ber Strafe erkennt.

<sup>\*\*\*</sup> Gin justematifches Babel ift etwas Abscheuliches! Ift aber auch bas allergeordnetfte, recht nach ben Regeln bes Syftems errichtete Lehrgebaube ber Philosophie etwas anbers? Ran lese nur Schriften und Rezensionen. Wo ift also allein Babrbeit? Antwort: bei ber Quelle.

Du gehst also jest hin, in biesem Babel bie Sprachen zu verwirren; barf ich Dich nicht begleiten?

Guel. Frage ben Berrn!

(Chilion geht weg, und fommt in Rurgem wieber.)

Chilion. Ich foll Dich begleiten mein Bruber! Guel. Das freut mich! — Run fo tomm! wir wollen feben, was Etron gemacht bat.

(Beibe in Efrons Fürftenthume.)

Chilion. Bas ift bas? Der arme Stumper

bat ja bas Licht vergeffen!

Guel. Nicht vergessen, mein Lieber! sonbern alle seine Werke find bes Lichts nicht fähig. Alles, was nicht himmlischen Ursprungs ift, ift auch bes göttlichen Wahren, bas ift, bes himmlischen Lichts, nicht empfänglich.

Chilion. Es bammert boch allenthalben fo gelblich, als wenn bas ganze Lanb vom Reumond

erleuchtet murbe ?

Guel. Romm, wir wollen bas Land burchziehen, und alle bie Kunstwerke besehen, bie er gemacht hat! Spürft Du auch, wie schimmlicht und bumpf hier ber Geruch ber Luft ift?\*\*

Chilion. O ja! ich empfinde biefes wibrige

Befen febr ftart. Ach Suel! was ift bort?

Guel. Ich bachte wohl, bag fo etwas heraustommen wurbe! bas wird feine Wohnung fein: benn es ift ein Balaft im griechischen Geschmad.

Chilion. Ja, ich erkenne fcon bie Gaulenord.

<sup>\*</sup> Neberall, wo Gott wirkt, ba ift bas Licht bas Erfte, bei Menschenwerten aber bas Lette, weil es ba Wirkung bes Gemachten ift.

<sup>\*\*</sup> Das ift natürlich, benn es ift ein altes Runftarciv.

nung und verschiebene Statuen auf ihren Fußgestellen; bas ganze Ding glanzt ja, als wenns mit Phosphosrus übertuncht ware.

Guel. Das ist ganz natürlich, benn jebe menschliche Ibee, bie wahr scheint, hat ihr eigenes, aber schwaches Licht, bas bie Dinge anders darstellt, als sie in sich sind. Du sollst nun bald sehen, welch eine schreckliche Berwüstung und Berwandlung hier entstehen wird, wenn nur ein Strahl bes himmlischen Lichts durch dieses jämmerliche Gemächte hinfahrt. \* Siehe dort eine mediceische Benus, und da einen schlasenden Endymion! Welch ein armes Licht schimswert von diesem kindischen Spielwerk umber!

Chilion. Ich habe nothig, mich ins Element bes gottlichen Erbarmens guruckzuziehen, bamit ich

nicht in Born gerathe.

Guel. Wir wollen unfern Auftrag beschleunigen,

bamit wir bier wegtommen.

Chilion. Da wandelt uns ja ein Befen ents gegen, als wenn es der Jupiter Olympius selbst ware!

Suel. O ber Sitelkeit! ber arme Ekron hat sich eine Larve nach ber Ibee bieses Ibols geschaffen; er ift es selbst. \*\* Ekron, komm hieher zu uns! Wie gehts Dir?

\* Riemand kann dieß lebhafter empfinden, als ein philosophisches oder Aunstgenie, wenn es vom heiligen Geist erleuchtet wird. — Wan kann dann nicht begreifen, wie man Sefallen an solchen Kindereien haben konnte.

\*\* Da zeigt sich ber verborgene hochmuth, ber bei Elron's Birkungstreis eine mächtige Triebfeber war; er macht sich selbst zum Gott in seiner Schöpfung. Gewöhnlich ift aber ber Stolz bei bieser Runftliebhaberei bie eigentliche

Ekron. Es geht mir wie einem Träumenben, ber fich ermübet, indem er fich zur Reise rüftet: er will fort, und wenn er auf dem Weg ift, so hat er immer etwas Wesentliches vergessen; nur mit dem bedauernswürdigen Unterschied, daß er sich im Traume befindet, bei mir Alles Wahrheit ift.

Guel. Gab Dir nicht ber Erhabene Freiheit und Dacht, Dir ein Fürstenthum aus bem Chaos

gu fcaffen, fo wie Du es munfchteft?

Efron. 3a! — aber ich tauge gum Schaffen nicht. \*

Buel. Warum nicht?

r

Etron. Ich weiß nicht, was zum himmlifchen Leben gebort.

Guel. Du haft ja aber bod Deine Seele mit

lauter Bilbern bes Gloffume angefüllt?

Etron. Ach, ich erfahre mit herzlichem Jams mer, bag bas lauter leere Schatten ohne Befen gewesen finb.

Chilion. Warum haft Du aber Deine arms felige Schöpfung nicht wieber vernichtet und etwas Befferes gemacht?

Etron. 3ch tann nur ichaffen, aber nicht vernichten. \*\*

Triebfeber; man weiß sich viel mit bem erhabenen Göttergefomac, und baß man 3. B. bas Göttliche im vatikanifoen Apoll auch riechen kann.

- \* Dieß Gefühl ift fein Glud, fonft mare er jum Satan geworben.
- \*\* Diefe große Bahrheit bitte ich zu beherzigen: wir Alle können Bieles jum Sein bringen, aber feine Birkungen kann nur ber Erlöfer vernichten, ober jum Zwecke leiten.

Chilion. Run so hattest Du auch gute und nutliche Abeen in Dein Kelb faen sollen.

Efron. Ich Armer! ich konnte ja nicht faen, was ich nicht hatte; gute, wahre Ibeen find mir nie

wesentlich geworben.

Suel. Lieber Bruber Chilion! Du bift noch ein Reuling in himmlischen Dingen, sonft müßtest Du wissen, baß Alles, was einmal geschaffen ist, nie wieber vernichtet werden kann: weil jedes Ding baburch ein Recht bekommt, zu eristiren; und bann heißt schaffen nichts anders, als Ideen realissten; man muß also nothwendig die Ideen haben, die man wirklich machen will.

Chilion. 3ch bante Dir innigft, Du Berrlicher!

bağ Du mich belehrt haft!

Etron. Ach, Du Himmlischer! sage mir boch auch, was ich thun foll? Am meisten bebaure ich bie armen Geister, bie meiner Führung anvertraut sind, sie barben, hungern und bursten nach Wahrheit und Liebe, und ich kann sie nicht sattigen.

Chilion (in einer bem Etron unverftanblichen Sprache). Bas haben aber biefe Armen verfculbet?

Guel (in ber nämlichen Sprache). Glaube nur, baß ber Erhabene in seinen Gerichten gerecht ist, sie verbienen, was sie leiben. (Zu Ekron:) Ich will Dir sagen, was Du thun sollst, und wie Du, burch schwere Leiben und Brusungen geläutert, wieber gut machen kannst, was Du verborben hast, bamit Du enblich zu Gnaben angenommen werben mögest.

Guel redt feine Sand gegen Morgen und ruft mit ftarter Stimme: "Rache bich auf, werbe Licht, benn bein

Licht kommt und die herrlichkeit bes herrn gehet auf über dir!" In dem Augenblicke ftrahlt der ewige Morgen einher, wie im Kinderreiche; Ekron wird in ein lebens bes scheußliches Todtengerippe, und alle seine Geschöpfe werden in lebendige höllische Ungeheuer verwandelt.\*

Efron. Schredlicher! erbarme Dich! was wirb aus mir?

Guel. Du und Deine Werte, Etron! werbet, was ihr im Geist und in ber Wahrheit seid, — ihr werbet nicht verwandelt, sondern nur eurer armen bulle beraubt.

Etron. Ach, fagt mir, Ihr himmlischen! was ich thun muß, um von biefem Tobe befreit zu werben?

Suel. Ift Dein Bille unwiderruflich bestimmt, in allen Studen ben Billen Gottes zu erfullen?

Etron. Ja! ewig und unwiderruffich! \*\*

Guel. So erforsche von nun an den Charakter eines jeden Dir untergeordneten Geistes; demüthige Dich unter Jeden und bulbe unermübet ihre Unsarten und Bosheiten, so wirst Du sie nach und nach alle gewinnen. Solltest Du in irgend einem Falle unsgewis sein, was des Herrn Wille ist, so richte Deisnen Blid gegen Morgen und bete um Licht und Beisseit, so wird er Dir offenbar werden. Deine Gestalt wird alsbann nach und nach mit einem verklarten Körper überkleibet und die scheußlichen Ungeheuer um

<sup>\*</sup> Wenn bas himmlische Licht, welches die Wahrheit. selbst ist, in Wenschenwerke strahlt, so zeigen sie sich auch nach der Wahrheit, wie sie in sich selbst sind.

<sup>\*\*</sup> Dieß Samenforn in Efrons Seele war fabig, jur himmlifden Bffange ju werben.

<sup>\*\*\*</sup> Dieß Mittel fann bie Berbammten erlofen, aber es ift fomer.

Dich her immer verebelt, und endlich in himmlische Bestulten verwandelt werben. Thue bas Alles, Etron! so wirst Du leben und bereinst des Herrn Herrlichsteit seben!

Etron. Mein Borfat, bas Alles zu thun, foll burch teine Dacht geanbert werben, und ich preise ben

herrn, ber Dich mir gum Retter gefandt bat!

Chilion. Siebe, mein Bruber! wie ihn ein golbenes Bollchen umgibt, taum ift feine Tobesgestalt

noch fichtbar!

Etron. D wie gut ift Gott, daß er schon jest meinen Glauben und Hoffnung stärkt! — Gringt nur und sperrt ben Rachen gegen mich auf, alle ihr Trauers gestalten um mich ber, ich verstuche euch und wurzle euch aus meinem Wesen aus!

Suel. Dein Anfang ist vortrefflich! — Das Berssthungsblut wirkt, erfülle nun auch bes herrn Willen an Deinen Brübern, so wirb bas Ende herrlich sein. Euch Ungeheuer aber alle umhülle bie Materie bes Chaos, geht in berselben in Tob und Berwesung über, bamit ber Urkeim bes Guten, ber in euch liegt, entwickt und bereinst zum nühlichen Gebrauche im Reiche Gottes erreifen möge.

(Alle Geftalten werben in eine schwarzbraune Bolle ver-

foloffen.)

Chilion. Ach Bruder! wann werbe ich auch ein: mal fähig fein, folche erhabene Werte auszuführen?\*\*

\* Sollte irgend Jemand bie Frage aufwerfen: ob man

<sup>\*</sup> Wenn man mit Gott versöhnt ift, so spürt man, anftatt bes ehemaligen Wiberwillens gegen das Göttliche, nunmehr brünstige Liebe dazu: benn das ist ja die Wirkung jeber Lersöhnung; dagegen aber empfindet man Abscheu gegen eine eigenen bösen Werke.

Guel. Dann, wann biefer Bunfch nicht mehr

in Dir auffteigen fann!\*

Chilion. Gott! ich empfinde, daß ich nach hohen Dingen getrachtet habe; verzeihe mir, Erhabener! ich werbe mich aufs Gebirge gegen Abend bez geben und da für mein Berbrechen bugen. Rein! ich bin noch nicht geschickt zum Reiche Gottes.

Buel. Berr, vergib biefem Bruber! - er ber:

buntelt, entziche ibm Dein Licht nicht!

Chilion. Ich liebe Ihn — ben Erhabenen — aus allen meinen Rraften, ich muß für meinen Fehler buffen !

Suck. Ich gehe mit und leibe mit Dir!
(Ein Bertrauter bes herrn erscheint ihnen und sagt ihnen mit himmlischer Freundlichkeit):

Der Erhabene hat mehr Gefallen an Liebe als an Leiben, Jeber gehe an seinen Ort! —

benn im Himmel auch noch fündigen könne? — so bient ihm zur Antwort: Rein! fündigen kann man wohl nicht mehr, aber irren, fehlen ist vielleicht mehr möglich — doch Jeber kann bavon halten, was er für wahr ansieht.

\* Auch bie himmel find nicht rein vor ihm.

#### Reunte Scene.

# Der driftliche Stoiter.

#### Alon, Chanania, Degnel und Aftel.

Alon (im Schattenreiche). Das war also bas Ausschlupfen bes Schmetterlings aus seiner Buppe! - ungefahr fo hab ich mire auch vorgestellt. Diefe weite bammernbe Bufte, biefer Sabes ift bie mertwurdige Baufe amifchen ber erften und zweiten Stufe ber menschlichen Erifteng! - Große Erwartungen erfullen meinen Beift und ich bin im bochften Grabe neugierig, was jener große und fanft ftrablenbe Morgen Gutes bringen wirb? - D wie freue ich mich jest, bag ich mein Leben ber Tugend gewibmet habe! - Bie muß es bier bem Lafterhaften gu Muthe fein! - 3d will zu jenem Morgen binfcmeben und feben, was es ba ju wirten gibt; benn Gutes thun muß boch auch bier meine Bestimmung .fein. \* Da febe ich eine ungebeure Menge abgeschiebener Menfchen! warum schwingen fie fich nicht über bas Gebirge binüber? - ober konnen fie nicht? - ich meines Orts

<sup>\*</sup> Der fühlt so recht seine Behaglichkeit, er ist so ganz mit sich zufrieden, daher ist er auch so geschwätzig; er denkt nicht daran, daß es möglich sein könnte, gesehlt zu haben, nid doch wird er sinden, wie wenig er zum himmel paßt. Geine Selbstgefälligkeit vergistet auch seine besten Werke.

werbe hier nicht lange verweilen; fo unthätig zu fein, ift meine Sache nicht. Da kommt mir einer entgegen; ich muß ihn boch anreben und sehen, ob ich nicht et- was Nühliches stiften kann. Wer bist Du? Warum wandelft Du so einsam und so mußig?\*

Chanania. 3ch erwarte rubig und in Demuth,

was ber Wille Gottes über mich ift. \*\*

Alon. Der Menfch muß aber boch bas Seinige thun, um ben Willen Gottes zu erfahren! — hier gibt es nichts zu wirken, wir muffen uns bem Lichte

nabern und über bas Bebirge geben.

Chanania. Bist Du bes Lichtes fähig? und weißt Du, ob Du bie Himmelsluft vertragen kannst? Ich bin wenigstens noch nicht geschickt bazu: benn so oft ich mich ihm nahere, werbe ich so beklemmt, als wenn ich ehemals an einem Orte war, wo ich nicht Obem holen konnte.

Alon. Das muß ich boch versuchen! (Er schwingt sich weg, kommt aber balb wieber, er ist wie betäubt und kann sich kaum erholen.) Das begreif' ich nicht!

— Ich hab' boch in meinem Leben Alles gethan, was ich konnte, um ben Willen Gottes zu erfüllen.\*\*\*

Chanania. Saft Du Alles gethan, was Du tonnteft? - Ich erstaune über Dich! In mei-

\*\* Das lautet beffer!

<sup>\*</sup> Der arme, selbstliebige Thateler! — Rach seinem eis genen, ober nach Gottes Billen wirken, ist ein großer Unterschieb.

<sup>\*\*\*</sup> Dieser Alon hat erstaunlich viele Brüder, besonders unter der protestantischen Geistlichkeit. — Sie sind ihrer Sache so gewiß und so ruhig dabei, daß einem wahren Christen die Haut schaubert, und ihm ob den Folgen die Haare zu Berge stehen möchten.

nem Innersten verhält sichs ganz anders: je mehr ich mich prüse, besto mehr finde ich, daß alle, auch meine besten Werke, unrein und mit Eigenliebe bestedt sind, und bann entbede ich auch eine ungeheure Menge schlechter Handlungen auf meiner Rechnung. Ich meines Orts fühle mich verdammniswürdig, und meine einzige Hoffnung gründe ich blos auf die Gnade Gottes in dem Erlöser: denn mein Wille war seit langer Zeit sest und unwiderruslich bestimmt, Ihm zu leben und zu sterben.

Alon. Ich merke wohl, Du hängst noch an ben Symbolen ber Kirche. — Laß biese Aengstlichkeit sahren! — Ich war viele Jahre protestantischer Prediger, ich hab' die Sache durchgedacht und die ungereimten Begriffe vom Falle Abams, von der Genugthuung Christi oder von der Versöhnung der Menschen mit Gott lange weggeräumt; gerade als wenn sich die ewige Liebe, der ewig unveränderliche gute Gott erzürnen könnte, so daß man Ihn wieder gut machen, seinen Zorn stillen müßte, und das mit dem Blute eines unschuldigen, eblen Menschen.

Chanania. Die Sprache tenne ich — aber ich habe nie getraut. Die menschliche Bernunft tann irren, sie ist sehr gefährlich. Denn im Falle nun boch die Bersöhnungslehre wahr ware, wie sie es in ber That ift, was wagt bann ein Lehrer, ber sie seinen Zu-

<sup>\*</sup> Es ift unbegreiflich, wie vernünftige Manner ben allgemeinen hang, die überwiegende Neigung der gesammten Menschheit zur Sünde übersehen, den Fall Abams läugnen fonnen; und wenn dieser nicht geläugnet werden kann, so ift ja nichts vernunftmäßiger, als die Erlösung durch Christum.

hörern, und besonders ber Jugend, zweiselhaft macht ober gar wegvernünftelt? Beraubt er fie nicht baburch bes einzigen Mittels, sich vom ewigen Berberben zu retten? — und boch ist er überzeugt, daß seine Bernunft in übersinnlichen Dingen nicht zuverläßig ist.\*

Alon. Ja! bie menfchliche Bernunft tann irren, allein es gibt boch anertannte Babrbeiten, gegen bie

fich nichts einwenden laft.

Chanania. Da haft Du recht! — Inbessen konnte sich einst ein vernünftiger, aber freilich uns stubirter Mann nicht genug über die Berblendung ber Gelehrten wundern, daß sie glaubten, die Erbe brebe sich um ihre Achse und die Sonne stehe still.

Alon. Du mußt mir teinen Mann entgegen=

feben, ber nicht bie geringfte Rultur bat.

Chanania. Daraus folgt alfo, bag alle Selehrten, menigstens in ben Bahrheiten, bie Du für anertannt haltft, einerlei Meinung fein muffen.

Mlon. Das nun wohl eben nicht!

Chanania. Wie! — Können benn aufgeklärte Männer nicht über eine Sache verschieben urtheilen und boch Alle Recht haben?

Alon. Rein, fie konnen nicht Alle Recht haben. Chanania. Wie kannst Du aber verfichert sein, bag Deine Religionsbegriffe bie wahren find, ba es

<sup>\*</sup> Es ware sehr zu wünschen, bag man sich hier bes Sicherheitspoftulats bebiente, nämlich: ift die altevangezlische Lehre, so wie sie die Symbole der protestantischen Kirche bekennen, wahr, so sind wir die glücklichsten, und die Reozlogen die unglücklichsten Menschen; und ist sie nicht wahr, o irren wir zwar, aber wir konnen auf keinen Fall unglücklich werden; folglich: wer Reologie lehrt, der wagt entseslich viel, und wer nach den Symbolen lehrt, gar nichts.

bod auch grundlich gelehrte Manner gibt, bie in allen Studen bas Segentheil bebaupten?

Alon. Meine Grunbfate find vor bem Richter-

ftuble ber gefunden Bernunft enticieben.

Chanania. Das bebaupten aber Deine Geaner

auch, folglich muß eine Bartie fehlen. Alon. Ich bin meines Sates gewiß, benn ich behaupte feine Ungereimtbeiten. feine unanftanbige Dinge von ber Gottbeit.

Chanania. Gben bas fagen auch bie Manner, bie bie Berfohnung burch bas Leiben und Sterben Chrifti glauben.

Alon. Run, wir wollen's auf ben Ausspruch

bes gerechten Richters antommen laffen. \*

Chanania. Freilich ift nun nichts anbers mehr übrig, boch muß ich Dir noch eins ans Berg legen. Befest, ein großer Berr vertheilt bie Bermaltung feiner Guter unter feine Diener, und nun verreist er auf lange Beit; bei feinem Abschiebe aber befichlt er, bag fle fich Alle in zweifelhaften Fallen in feis nen Sausacten und bisber gegebenen Berordnungen Raths erholen follen. Ginige thun bas auch trenlich, ohne über biefen und jenen Buntt ju rafoniren, und wenn ibnen etwas nicht einleuchten will, fo benten fie: unfer herr muß wohl feine guten Urfachen gebabt baben, fo zu urtheilen, biefe ober jene Ginrich-

<sup>\*</sup> Die Berblenbung und Tollfühnheit biefer Leute ift fürchterlich! — Sie haben ja doch Taufende von Beispielen gegen fich, mo bie Berfohnungslehre boje Menfchen in beilige umgeschaffen bat, und eben fo viele Beweise von ben Berirrungen ber Bernunft, und boch burfen fie noch ans Bericht Gottes appeliren!

tung zu treffen, und befolgen also seinen Billen. Ansbere aber sagen: die Gesetze und Berordnungen entshalten vernunftwidrige Dinge, wir wollen nach unsserm eigenen besten Wissen und Gewissen die Güter verwalten. Nun, was dünkt Dich, welche unter beiden Bartien hat den sichersten Weg gewählt? — Besonsbers, wenn nun noch von beiden Partien gar nicht bezweiselt wird, daß ihr Herr unendlich mehr Bersstand habe, als sie Alle miteinander.

Alon. Dein Gleichniß bintt. - Diefes herrn erftes Gebot ift: cultivire Deine Bernunft, fo febr

Du tannft, und bann folge ibr!

Chanania. Auch in überfinnlichen Dingen, zu benen bie Borberfate febr tief verborgen liegen, ober bie wir von felbft nie erreichen tonnen?

Alon. Wenn im irbischen Leben solche Renntnisse nothig find, welches noch die Frage ift, so haben wir ja eine Offenbarung Gottes an die Menschen.

Chanania. Du gestehest boch, bag in jedem menschlichen Beiste eine strenge Forberung zur Eusgend liegt, und bag er auch zugleich einen ftarteren Dang habe, nicht tugenbhaft zu sein?

Alon. Das tann nicht gelängnet werben. \*\*

Chanania. Finbet benn Deine Bernunft ba nicht einen offenen Biberfpruch?,

\* Mon raumt hier mehr ein, als die neuesten, in der Aufklärung ichon weiter vorgerudten Reologen. Diese glauben an eine folche Offenbarung Gottes an die Menichen nicht mehr.

\*\* Auch dieses scheint man nicht mehr zugeben zu wollen, man fängt an, zu glauben, der hang zur Tugend sei auch völlig, er brauche nur cultivirt zu werden; man nimmts aber auch mit der Tugend so streng nicht — so wächst der Abfall zusehends.

Alon. So fcheint es; allein ber Mensch muß seinen ftarteren Sang zur Sinnlichkeit überwinden.

Chanania. Sat er bie Rrafte felbft gum Ram=

pfen und Ueberwinden?

MIon. Allerdinge!

Chanania. Er muß fle alfo boch wohl brauchen wollen, wenn er tampfen und überwinden will?

MIon. Das ift unftreitig.

Chanania. Rann ein Menfc diese Rrafte brauden wollen, ber einen überwiegenden hang jum Bofen bat?

Alon. Rein, freilich nicht. — Allein bie Bernunft ftogt in fittlichen Dingen oft auf Biberfpruche,

wo fle fich nicht beraushelfen tann.

Chanania. Und boch braucht hier ber Menfch fichere Renntniffe, bie ihn zur Sittlichkeit leiten, Die er aber gewiß in jenen Biberfprfichen nicht findet.

Alon. Gben barum haben wir auch eine gott-

lide Offenbarung an die Menfchen.

Chanania. Du gestehst mir also nun ein, bag und eine Offenbarung nothig ift?

Alon. Ja! und baf bie Bibel fie enthalt, bas

bab' ich immer geglaubt.

Chanania. Wohl! biefe Bibel lehrt aber ben Fall Abams, bie Genugthuung Christi und bessen Berföhnung ber Menschen mit Gott; ja sie lehrt bie wesentlichsten Stude ber Symbole ber protestantischen Kirche.

Alon. Dem Buchftaben nach freilich; aber ob bas ihr mahrer Sinn fei, bas ift eine anbere

Frage.

Chanania. Diefer Ginn muß boch fo in ben

Borten liegen, bag er aus benfelben erkannt werben kann.

Alon. Nothwendig!

Chanania. Es ift also unmöglich, bag bas Gegentheil von bem, was in bem Buchftaben liegt, behauptet werben tonne?

Alon. Das ift allerbings unmöglich.

Chanania. Da also bie Lehre vom Falle Abams und ber Bersöhnung ber Menschen mit Gott burch Christum in ber Bibel positiv behauptet wird, so tann bas Segentheil von beiben Studen unmögelich wahr sein.

Alon. Wie tann es aber boch mahr fein, ba

ce meiner Bernunft wiberfpricht?

Chanania. Deiner Bernunft, nicht ber meinigen, nicht aller Menschen Bernunft; und wenn bas auch ber Fall wäre, so mußte ber Fehler in ber Schwäche ber Bernunft gesucht werben, sobalb sie mit einer wahrshaften Offenbarung Gottes in Collision tommt; in Deiner Bernunft bemerkten wir aber vorhin schon einen Widerspruch.

Alon. Gefett auch, ich hatte geirrt, so hab' ich boch gethan, was ich konnte, um tugenbhaft zu werben.

Chanania. Das wird fich nun balb zeigen, wenn Dein Richter erscheint.

(Deguel naht fich ben beiben Rebenben in verhullter herr- lichteit.)

Deguel. Ich habe Guer Gefprach gehört; auch

\* Ach, wenn es boch einmal einem Revlogen gefällig ware, biefe bisherigen Beweise genau zu prüfen! — mich bunkt, sie konnten nicht wiberlegt werben.

ich hatte wohl bem neuangekommenen Beifte etwas ju fagen.

Alon. Ich bin bereit, Dich anzuhören.

Deguel. Du warft Lehrer einer protestantischen Gemeinbe?

Alon. Ja ! und zugleich auch Borfteber verfchics bener Brebiger.

Deg uel. Haft Du benn bie Begriffe, bie Du gegen biefen Bruber behauptet hast, von ber hohen Schule mitgebracht? \*\*\*

Alon. Zum Theil, ja! zum Theil hab ich fle bernach auch noch burch eigenes Forschen verbeffert und berichtigt.

Deguel. Haft Du benn nicht bei bem Antritte Deines Amts einen Gib geschworen, die protestantische Religion nach ihren Sombolen zu lehren?\*\*\*

Alon. Ich merte wohl, was Du fagen willft, ich hatte entweber meinen Eib halten ober gar nicht schwören follen. Aber wo ift benn eine Religionsversbesserung möglich?

Deguel. Deinem Sat zufolge barf also jeber Religionslehrer lebren, was er will?

\* Wie boch ber Irrihum so fest sit! Ach! es gebort viel baju, einen Aufgeklarten unserer Zeit zu überzeugen.

\*\* Da sprubelt eben bie Quelle alles Jammers. — Die Jünglinge lernen ba bie Borbersate bes Unglaubens und bes Zweifels, auf welche ste hernach ihr verberbliches System gründen.

\*\*\* Dieß wird auch nicht mehr so genau genommen, man vereidet die Prediger nicht mehr so schaff, und hat übersbem so seine reservationes mentales dabei. Sogar seht man das Besentliche des Protestantismus in eine immer fortgesbende Reformation.

Alon. Das nicht; was er lehrt, muß boch mit ber Bernunft und Offenbarung übereinstimmen.

Deguel. Das glaubt jeber Fanatiter, Schmars mer, Aberglaubige und Unglaubige von feinem eigenen

Spftem. \*

Alon. Das ist freilich mahr; allein es gibt boch all gemein entschiebene Irrthilmer und Bahre beiten; baß also ber geistliche Borfland barauf sehen musse, baß allenthalben gegen bie ersten geprebigt und bie andern gelehrt werden, versteht fich von selbst.

Deguel. Du gibst boch zu, bag biefer geiftliche Borftand biefe Irrthumer und Bahrheiten gefets mäßig bestimmen, und alsbann bie neu anzustellens ben Lehrer barauf verpflichten muffe, baß sie gegen bie ersten prebigen und die andern lehren follen?

Alon. Das muß ich freilich jugeben, benn fonft

tonnte ja jeber Jrrgeift lebren, mas er wollte. \*\*

Deguel. Gang recht! bestimmten nun aber nicht bie protestantischen Symbolen bamals allgemein anerkannte Arrtbumer und Babrbeiten?

Alon. Allerbinge! aber bas find fie nun nicht

mehr.

- \* Es ift mahr, jeber Fanatiker erklärt fein System aus ber Bibel, und eben bieß wollen ihr bie Reologen jum Mangel anrechnen, und ihr baher ben Werth einer göttlichen Offensbarung absprechen. Der ganze Fehler liegt aber barinnen, baß man einzelne Stellen herausreißt, sie seinen eigenen Liebzlingsibeen anpaßt, und nicht ben ganzen Bibelgeist in sein Wesen aufnimmt.
- \*\* Die Alons geben das freilich zu, aber sie wenden ben Sat nur auf die alten Symbolen an; ihnen sind die jenigen nur Irrlehrer, die Glaube und Berföhnung predigen, alle andere nicht. Wie inconsequent!

Degnel. Ift bas allgemein herrschenbe Gewißheit bei bem Borftanbe ber beiben protestantischen Kirchen?

Mion. Rein, bas tonnte ich nicht fagen!

Degue L. Folglich find Eure Symbolen noch immer Kirchengesehe, die jeder Lehrer heilig beobachten muß: und wenn er das nicht mehr kann, so muß er sein Amt niederlegen.

Alon. Ich tomme wieber aufe Borige: wie ift aber bann Fortichritt in ber Auflarung und Bachs-

thum in ber Ertenntnig möglich?

Deguel. Was buntt Dich, was aus ber Relisgions: und Rirchenverfassung werben wurbe, wenn sich jeber einzelne Lehrer bas Recht anmaßen wollte, die Symbolen zu verbessern und sein eigen System herrschend zu machen?

Alon. Das tann freilich folechterbings nicht angeben.

Deguel. Siehft Du nun ein, wie nothwenbig Symbolen find, und bag jeber Lehrer ichlechterbings nach benfelben lehren und fein Amt fuhren muffe?

Alon. Aber Lieber! beantworte mir boch bie Frage: wie ift bann Fortschritt in ber Auftlarung

moglich?

Deguel. Die follft Du felber beantworten : Geftebft Du ein, bag burch bie Reformation bie Auf-

flarung beförbert worben ift?

Alon. Das ist ber rechte Bunkt, ber bie Sache entscheibet; allerbings! und zwar in hohem Grabe, aber hat Luther nicht auch seinen Sib gebrochen, indem er ben Symbolen feiner Kirche entgegenarbeitete?

<sup>\*</sup> Hier kommen wir auf ben rechten Punkt, und ich bitte ichr, die folgende vollkommen richtige Entscheidung wohl zu bezerzigen.

ST ANDRESSES

Degue L. Benn ein Kirchenvorstand Gesandte ausschickt, die nicht allein ben Symbolen widerssprechende, sondern die Menscheit empörende Dinge thun und lehren; was fordert bann der Eid des Bolks-lehrers?

Alon. Er muß alsbann bie Wahrheit unersschrocken sagen und vertheibigen. Ich sehe nun wohl ein, daß bas im Anfang bei Luthern ber Fall war; benn ber Ablaßtram war in allem seinem Mißsbrauch gar nicht in ben Symbolen ber Kirche gegrünsbet. Aber er griff auch hernach bie Symbolen selbst an, die er boch beschworen hatte!

Deguel. Wenn zwei einen Bertrag mit einans ber machen, und ber Gine bricht ihn, ift bann ber Anbere an sein Bersprechen gebunden?\*

Mlon. Rein!

Deguel. Du mußt boch gestehen, baß bas bei Luthern ber Fall war! — Zubem wurde seine eisgentliche Obrigkeit nebst vielen andern seiner Meinung, und sie nahm ihn in Schut. Der römische Hof verfolgte ihn, that ihn in ben Bann, und indem ihn also ber, dem er geschworen hatte, nicht mehr für seinen Unterthan erkannte, so war er ja seiner Eidespssicht entledigt.

Alon. Ich sebe nun wohl ein, bag bie Reformation für mich nichts beweist.

<sup>\*</sup> Luther hatte ber römischen Rirche ben Gib bes Gehorsams geschworen; sobalb aber nun diese Rirche Dinge zu thun befahl, die offenbar sündlich find, so konnte er seinen Eid nicht halten, und eben so wenig sein Lehramt niederlegen, weil seine Obrigkeit ihn babei schligte.

Deguel. Wenn fle nichts für bich beweist, so beweist fle gegen Dich: bag Du höchst strafbar gehans belt und ein Empörer in ber Kirche Gottes gewesen bist.

(Deguel strahlt prächtig in himmlischer Rajestät, Alon erfchridt und Chanania seiert.)

Alon. Engel bes Herrn! ich habe geirrt, aber boch nach meiner innigsten Ueberzeugung gehandelt, und mein Wille mar, immer bas zu thun, was ich fürs Beste erkannte.

(Ufiel schwebt auf einem golbfarbigen Gewölte, mit einem purpurnen Wiederscheine umkränzt, über das Gebirge herab, er strablt einher, wie die Sonne über einem Donnerwetter und stellt sich mit feierlich ernstem Blide vor Alon hin, der fich mit einem tiefgebeugten Armensündergesicht zum Boden ueigt.)

Ufiel (zu Deguel). Sei mir gegrußt, lieber Bruber Deguel! was machft Du bier?

Deguel. Ich hörte biese beiben Reuangetomsmenen, ihnen unsichtbar, sich miteinander unterreben; bieser (auf Chanania zeigend) führte die Sprache eines Glaubigen, jener aber (Alon) ist ein drist-licher Stoiter; ich habe angesangen, ihn zur Erkenntsniß seiner selbst zu führen; allein ich hatte keinen Aufstrag, ihn zu richten.

Ufiel. Go eben fab ich im Lichte und Rechte ben Befehl bes Erhabenen, Alons Blid auf feinen ganzen

\* So täuscht sich die irre geführte sophystische Bernunft immer, und es wird sich nun zeigen, daß sie durch die Sinnlichteit betrogen worden ist. D wie oft geschieht dieß, ohne daß mans nur von Ferne ahnt, wenn man sich nicht vom heiligen Geiste willenlos führen läßt!

Wirtungotreis zu leiten, bamit er ertennen moge, was

feine Thaten werth find.

Alon. Heiliger, habe Mitleiben mit mir! Du wirft finden, daß mein ganzer Wille immer entschloffen war, nach meiner besten Erkenntniß zu handeln und die Gebote bes Herrn zu erfüllen.\*

Ufiel. Run fo entwidle bie Rolle Deines Ge=

miffens! \*\*

Alon. Da erscheint mein ganzes Leben vor mir, alle meine Gedanken, Worte und Werke sind entkleisbet. Gott! wie viele Unvollkommenheiten entdeke ich! — aber laß Gnade für Recht ergehen! — ich habe ja mich selbst nicht gemacht, und was kann ich dasfür, daß ich einen überwiegenden Hang zur Sinnlichskeit hatte? Bedenke, daß mein Wille aufrichtig geswesen ift!\*\*\*

Usiel. Du fagst: Dein Wille sei immer unüberwindlich entschlossen gewesen, Deinem Grade ber Erkenntniß bes Guten zu folgen. Gab es aber nicht von jeher viele Bersolger ber Wahrheit, die da glaub-

<sup>\*</sup> Sine unaussprechlich gefährliche Täuschung, in die man aber so leicht geräth! — es kommt ja Ales darauf an, ob dieser Wille auch die wahre Erkenntnis will — wenn er sich selbst eine Erkenntnis wählt, und sie für die beste erklärt, so ist es dann keine Kunst, ihr zu folgen, aber wer sichert dann vor den gefährlichsten Irrthümern?

<sup>\*\*</sup> Ach, wenn sich solche Manner nur bier schon bei Beiten die Mübe nähmen, diese furchtbare Rolle zu entwickeln, um noch diesseits ihre Rechnung mit dem Erlöser abzutbun!

<sup>\*\*\*</sup> Wie fest noch bieß Borurtheil eingewurzelt ist, wenn man ben Fall Abams nicht glaubt! — Daß Alons Wille nicht aufrichtig war, bas wird sich nun balb zeigen.

ten, es feie recht, und bem Willen Gottes gemäß, Bene, bie nicht ihrer Meinung waren, ju allerhand Strafen zu verurtheilen? - Baft Du nie Deine Amtobruder, bie andere bachten, wie Du, öffentlich getabelt, verhöhnt, in Gefellichaften gerichtet, und ihnen baburch viele Leiben verurfact? - Blide auf jene Begend in ber Rolle Deines Gemiffens!

Alon. Ja, ich babe bas oft und vielfältig gethan, aber ich banbelte nach meiner Erkenntnif, und ich glaubte, ben Brrthum überall befambfen zu muffen. \*

Ufiel. Bemerte biefe Stellen in Deinem Leben genau, fo wirft Du finden, bag Stolz, Eigenliebe unb Rechthaberei mehr Antheil an Deinem Richten. Berurtbeilen und Disputiren batten, ale bie Liebe gur Babrbeit.

Alon. Ach ja! auch bas finbe ich; aber ift benn bie menschliche Natur nicht so geartet, und hab' ich mich benn selber gemacht?\*\*

Uitel. Es ift die Frage, ob Du alle Deine Rrafte angewandt haft, Deine verborbene Natur gu beffern und zu betampfen? Saft Du alle Bahrheiten, auf beren Ertenntnig Deine Billensbeftimmung gu Deiner mabren Bervolltommnung berubt, nach allen Deinen Rraften geprüft?

Alon. Ja, bas war immer mein 3wed.

<sup>\*</sup> Da batte er aber an ben Beicht bes Erlojers beuten muffen, bag feine Diener bas Untraut fteben laffen follen, weil fie fonft ben Weigen mit ausrupfen tonnten.

<sup>\*\*</sup> Man kann es nicht laut genug fagen, baß ber Un-glaube in Ansebung bes Falls unserer ersten Eltern bas geahrlichste Schlangengift und bie eigentliche Hauptquelle bes allgemeinen Abfalls fei.

Ufiel. Gieb! wie Du Dich taufcheft! - Brufe bod ben Beift, ber in allem Deinem Foriden berrichte! Zwei Gufteme ftanben por Dir, Du fonnteft mablen; bas eine empfahl bie Berlaugnung Deiner finnlichen Lufte und Begierben, tampfen bis aufe Blut gegen bie Gunbe und alle Regungen Deiner berborbenen Ratur, und ernftliches Beftreben nach mabrer Reinig: feit bes Bergens und ber Beiligung; bas anbere em= pfabl Dir blos Bobltbatigfeit und Birtfamfeit gum allgemeinen Beften, Deine verborbene Ratur aber lieft es unangetaftet, weil es Dich taufchte, bie Ratur fei nicht fo verborben, fonbern nur in größeren Reis gur Sinnlichfeit ausgeartet, ber fich aber allmählig burch Ausübung fo vieler guter Sandlungen verminbern wurbe. Run fage mir aufrichtig, warum baft Du nicht bas erfte, fonbern bas zweite gemabit ? \*

Mlon. Bei bem erften fand meine Bernunft

Biberfpruche, bei bem anbern nicht.

Ufiel. Und welche Biberfpruche fanbeft Du bei

bem erften ober driftlichen Spftem ?

Alon. Die bamit verbundene Lehre vom Falle bes erften Menschen, von der Erlösung burch Chriftum, vermittelft seines Leidens und Sterbens, und von ben angerorbentlichen Gnabenwirkungen bes beiligen Geiftes.

Ufiel. Wenn Du das nun auch Alles nach bem wahren Sinne ber Bibel geglaubt hätteft, wurde Dich bas in ber Ausübung aller anerkannten Sittenpflichten

<sup>\*</sup> Prüfe, o prüfe bich, chriftlicher, lieber Lefer! benn hier ist der Sig des ganzen Uebels. Man sucht Gründe gegen die chriftliche Religion, damit fie der Sinnlichkeit wehe thut. Ach, lies Usiels Rede noch einmal recht bedächtlich und mit Theilnahme des Herzens!

und in bem Fortichritte Deiner Bervollfommnung ge-

Alon. Rein! bas tann ich nicht fagen; boch war mir bas andere Spftem lieber, weil es auch gur Bolltommenheit fuhrt, und boch vernunftmäßig ift.

Mfiel. Glaubft Du, bag Gott volltommen ge-

recht, weise und bie ewige Liebe ift?

Mlon. Ja, bas ift eine ewige Bahrheit, bie

ich mit tiefer Unbetung glaube.

Ufiel. Du behauptest aber auch zugleich, baß alle schreckliche Laster und Berdorbenheiten bes Mensschen aus seinen eingeschränkten Begriffen und größes rem hang zu sinnlichen Bergnügen herrühren, und baß er so aus ber Hand seines Schöpfers gekommen set. Daraus folgt also nach Deinem System, daß Gott, die ewige Liebe, der Allgerechte, der Allweise, die Menschen zu ihrem Berderben schus?

Alon. Wir miffen aber nicht, mas fur große und gute Folgen bas Bofe in ber moralifchen Belt

noch bereinft baben wirb. \*\*

<sup>\*</sup> Auf biesen Punkt sollte man boch ben Blid richten; bie Beobachtung ber Pflichten ber Religion nach bem alten Systeme bilbet ben besten Menschen in jedem Sinne. Sollte nun diese Erfahrung nicht mehr gelten, als die schwankende, so leicht irrende Bernunft?

<sup>\*\*</sup> Diese traurige Täuschung bient so manchem gutgesinnten Aufklärer zum Pflaster auf sein unheilbares Geschwür;
aber Gott! wie unrichtig und betrüglich ist dieser Sat! Gewis lenkt Christus, als Weltregent, alles Bose endlich zum
Guten, und gewiß braucht Er sogar die Sünder und ihre
Sinden zu Mitteln unendlich seliger Folgen, wodurch eben
der Gerechtigkeit Gottes genug gethan wird; — aber wie satanisch, höhnisch und obschaultich ist nun die Schlußfolge:

Usiel. Das beweist gar nichts für Dich; benn bie Menschheit ift, nach Deiner Meinung, zu einem langen und unabsehbaren Jammer geschaffen, es mag bereinst aus ihr werben, was ba will, die Leiden alle hat sie einmal vorab.

MIon. Diefer Biberfpruch finbet fich aber auch

im driftlichen Spfteme.

Usiel. Bift Du ein Lehrer gewesen und urtheilft so schlecht? — Lehrt bieses nicht, baß Gott ben Menschen gut geschaffen, baß bieser aber freiwillig gefallen sei, und baß ihm nun hinlängliche Mittel genug an die Hand gegeben worden, seine Bestimmung zu erreichen?

Mon. Bergeihe mir, Du Beiliger! Gott wußte aber ben Abfall ber Menichen und allen Jammer bor-

ber, und fcuf ibn boch?

Usiel. Merke wohl, bas driftliche Shftem hat Dinge, die ber Bernunft im Erbenleben zu hoch und zu begreifen unerreichbar find, \* aber bas Deinige hat

nun so wollen wir benn Sünder bleiben, und durch unsere Berbrechen Christo Mittel zu wohlthätigen Folgen an die Hand geben — und doch schließt Alon wirklich so.

\* Indessen läßt sich boch ein Blick in dieß große Geheimniß thun. Bei Gott ist keine Zeit, folglich keine Bergangenheit und keine Zukunft, die ganze Ewigkeit ist bei Ihm ein
einziges gegenwärtiges Nun, in welchem das Leiden der Renscheit im Berhältniß gegen ihr Glück ein Richts ist; nimmt man nun noch dazu, daß der christliche Kämpfer unendlich weit herrlicher und seliger wird, als der Mensch ohne den Fall Adams würde geworden sein, und daß die Erlösung durch Christum die Menschheit unaussprechlich glücklicher mache, als sie ohne ihren Fall würde geworden sein, so ist der Blick in dieß Geheimniß noch heller. Bibersprüche; Gott ist nach Deinen Begriffen gerecht, heilig und die ewige Liebe, schafft aber doch Menschen, bie von Natur mehr zur Sünde als zur Tugend geneigt sind, und straft noch über das Alles das Laster. Er täuscht sie mit einem Gefühle von Freiheit des Willens, im Grunde aber sind doch alle ihre Hand-lungen bestimmt, folglich nothwendig; dem Allem unzgeachtet richtet Er sie so, als wenn sie vollkommen frei wären.

Alon. Du haft Recht, bas find Wiberfprüche.

Usiel. Du sagtest eben, Du hattest Dein System beswegen gewählt, weil es vernunftmäßiger sei, als bas driftliche ober symbolische Deiner Kirche; und bann behauptetest Du noch vorher, Du hättest alle Deine Kräfte zur Erforschung ber Bahrheit verwendet; ist nun Beides wahr? Prüse ben Geist genau, der Dein ganzes Leben geleitet hat!

Alon. Ach, ich fanbe mit Beschämung, bag nun

Beites nicht mahr ift. \*

Usiel. Gib Gott die Ehre und bekenne, warum Du Dein System gewählt hast?

Mlon. Es gefiel mir beffer!

Ufiel. Warum?

Alon. Ach! mein ganges Leben liegt ja enthüllt vor Euren Augen, Ihr wißt es, seine Forberungen waren mir leichter zu erfüllen, als die Pflichten bes erften.

Ufiel. Siehe, wie Du ben Erhabenen, Dich felbft und uns belogen haft: Du beriefft Dich auf

<sup>\*</sup> Möchte doch jeber aufrichtige Zweifler durch meine obisgen, gewiß unwiderlegbaren Gründe, sich hier schon überzeusgen laffen!

Deinen guten Billen, auf Deine Treue in Erforichung ber Bahrheit und auf Deinen Gleiß in ber Musubung bes Guten; wo ift nun Dein guter Bille? - und wo Deine Reblichfeit im Forfchen? - Run wollen wir aber auch noch bie Menge Deiner guten Berte prufen: Du baft Ranbibaten ine Bredigtamt beforbert, bie Deiner Meinung waren, und bie nun lauter Schaben anrichten; Du haft Dir Ginflug an Sofen ber= Schafft und Lebrer fur Bringen beforgt, Die Deine Freunde und Deinem Spfteme jugethan waren, bie aber nun Freigeifter bilben, beren Wirfung auf bie Rachtommenichaft fdrectlich fein wird. Du haft vielen Rleif auf bie Berbefferung ber Schulen verwendet. inbem Du Schullebrer bilbeteft, bie aufgetlart, bas ift: Zweifler waren. Gebr baft Du Dich gebutet, Un= ftalten zu begunftigen, woburch bie Rinber gur Ertennt= nif ihrer felbit und gu ben Grundbegriffen ber driftlichen Religion geleitet werben, bagegen aber war Dirs febr barum gu thun, baf fie brauchbare Renntniffe für bas furge Erbenleben betamen: Diefes batteft Du thun, aber Jenes nicht bernachläßigen follen. baft Schriften bruden laffen, worin Du Dein Spftem mit febr lebhaften Farben und mit vieler Rraft ber leberrebung vorgetragen baft, bie alfo viele vom rech= ten Wege verführt haben und noch berführen werben. Du baft auch bin und wieber Sungrige gefpeifet. Durftige getrantet und Radenbe befleibet, aber nicht aus Bflichtgefühl, bas ift: aus Liebe gu Gott, fonbern entweber um Dir bas Bergnugen bes Bewuftfeins guter Sandlungen zu verschaffen, ober ben Richter ber Lebenbigen und ber Tobten bereinft bamit gu beftechen. Der Glaubenegrund, aus bem alle guten Berte fliefen

mußten, fehlte Dir also ganzlich, und ba Du enblich auch bas Erlösungswert bes Weltheilandes gekannt und boch nicht geglaubt haft, so kann es Dir auch bei Deiner mit Sünden besteckten Gerechtigkeit nicht zu gut kommen! Sprich Dir also Dein Urtheil nun bon selbft! \*

Alon. Erbarmer, schredlicher Richter! wie tonnte ich jum Ertofer auf biefe Beife meine Zuflucht nehmen, ba bie Zurechnung einer fremben Gerechtigkeit meiner Bernunft wibersprach?\*\*

Usiel. Hättest Du bie Pflichten ber christlichen Religion, bie auch ber allerungenbteften Bernunft eins leuchtet, nämlich: Betämpfung eines jeden Reims fundslicher Begierden, Berläugnung alles bessen, was den Reiz zu sinnlichen Bergnügen nährt, beständige Richstung der Aufmerksamkeit und des Begehrungs-Bermösgens auf Gott und sein Gesch, und die immerwährende Bachsamkeit auf alle Deine Gedanken, Worte und Werkesteißig geubt, so wurdest Du in Dir einen Abgrund des Berderbens entbeckt und gefunden haben, daß in Deinem ganzen Besen kein Rettungsmittel, zu Deiner Bestimmung und Bervollkommnung zu gelangen, zu sinden sei. Dann müßte aber auch Deine Bernunft erkannt haben, daß

<sup>\*</sup> Möchte biese Rebe bes Engels boch ein burch Mart und Bein bringenbes zweischneibiges Schwert für alle sogenannten Auflkirer fein: benn fie enthält Blippfeile ber Wahrheit!

Run da kommt benn endlich ber lette Feind, ber nun auch noch aufgehoben werben muß. Der Stolz ber felbstfüch: tigen Bernunft ift wirklich unbeschreiblich groß, sie will burch: aus nichts für wahr erkennen, als was sie bei ihrem Lämpschen sieht — fie hat ein wahres Nachteulengesicht, das ben Lag nicht vertragen kann!

es ber ewigen Liebe und Barmherzigkeit Gottes nicht gemäß sei, vernünftige Geschöpfe, benen bei allem ihrem Berderben doch noch ein sehnliches Berlangen nach Bollskommenheit übrig geblieben ift, hülflos zu lassen; Du würdest dann ohne Borurtheil und gründlich die Erslösungslehre geprüft, den Geist aus der Buchstadenhülle entwickelt, und dann mit hohem Frieden entdeckt haben: daß der Begriff von der Bersöhnung der Menschen mit Gott durch Christum ganz und gar nichts Bernunftwidriges enthalte; folglich würde in Dir ein wahrer und thätiger Glaube entstanden sein, der nun jeht in ein Schauen und Genießen überschwenglicher Seligkeit übergehen könnte.

Alon. Ach ich Elenber! wie wars boch möglich, baß ich mich so täuschen konnte! — Aber ihr Burger bes himmels! was vergangen ist, bas kann nun nicht mehr ungeschehen gemacht werben, und mein ganzes Ich strebt boch bahin, ben Willen Gottes zu erfüllen; sagt mir, was ich nun thun soll?

Ufiel. Dort gur Linten gegen Mittag, fern bon

<sup>\*</sup> Die Lehre von der Bersöhnung und der zugerechneten Gerechtigkeit Chrifti ift nur der philosophisch aufgeklärten Bernunft widersinnig; dagegen der biblisch erleuchteten Bernunft äußerst zweckmäßig, heilig, gerecht und Gott geziemend; denn wenn Christus aus den Sünden am Ende lauter heilige und selige Folgen herleitet, die ohne die Sünde nicht hätten entstehen können, so bleibt die Sünde zwar immer noch abschallich und der Sünder unter dem Zorn Gottes; aber diese Gerechtigkeit Christi thut der Gerechtigkeit Gottes vollkommen genug, denn die Sünde wird in Segen verwandelt, und, sobald der Sünder nun wiedergeboren ist und Christo das Böse zu guten Zwecken lenken hilft, so ist er ja versöhnt mit Gott und hat Theil an der Gerechtigkeit Christi.

hier, an ben entlegensten Grenzen bes Kinderreichs, ist eine dämmernde, einsame Gegend, wo die Tugendshastesten aus den rohen und wilden Rationen ihren Ausenthalt haben; zu diesen wirst Du gesendet; ihr roher Sinn wird Dir viel Leiden machen, aber wenn Du nun anfängst, jeden Keim des Stolzes, der Eizgenliebe und des Berlangens nach sinnlichen Bergnügen aus Deinem Wesen zu vertilgen, wenn Du ihnen ein Borbild der Demuth, der Sanstmuth und der Selbsteverläugnung wirst, und sie dann in den Kenntnissen, die sie zum himmlischen Leben nöthig haben, unterzrichtest, so wirst Du sie nach und nach Alle gewinnen: und so wie das geschieht, wird Deine Seligkeit wachzen, und Du wirst endlich zum Anschauen des Erhabenen gelangen.

Alon. Herr, Du Heiliger und Erhabener! — gelobet seift Du für Dein Urtheil, bas Du burch dies sen Deinen verherrlichten Diener über mich aussprichst! — ich empfinde tief, daß diese Bestimmung allen meisnen Anlagen gemäß ift, — und gehorche mit der

willigften Aufopferung aller meiner Rrafte. \*

Usiel. Die geheime Kraft vom Herrn wird Dich belehren und unterstützen; und wir werben uns bereinst mit unaussprechlicher Freude wiedersehen. Lieber Bruber Dequel! begleite ihn an seinen Ort.

(Deguel und Alon schweben fort.) Usiel (zu Chanania). Enthülle Dich! Chanania (im Enthüllen). Er hat meine

<sup>\*</sup> hier fing ber göttliche Funken in Alons Seele Feuer, und die Quelle ber Lebensmaffer begann über bas burre Erd= reich zu rieseln; jest ließ sich mahre Fruchtbarkeit erwarten.

Seele erlofet, baß fie nicht ine Berberben fahre, fondern mein Leben bas Licht feben

möge.

Ufiel. Gi Du frommer und getreuer Rnecht! Du haft reichlich Früchte voller Gnade und Bahrheit gewirkt und erworben, tomm mit mir! Ich will Dir Dein Erbtheil zeigen, bas Du von nun an im Reiche bes Lichts auf ewig bewohnen follft.

(Beibe ichmeben über bas Gebirge meg.) (Mon und Deguel im Reiche ber Bilben.)

Alon. Sei mir gesegnet, du heilige, stille Einsöde mit allen beinen waldigten Gipfeln, die das ewige Morgenroth erhellet, mit allen beinen bunkeln stillen Thälern, die kein Laut belebt! — Bald soll hier allensthalben des Herrn Lob erschallen, und mein unsterblisches Wesen soll sich hier allen Stürmen, wie ein Berg Gottes im Ungewitter, entgegenstemmen! — Durch Sanstmuth will ich alle Geister bekämpsen und sie durch Demuth überwinden!\* — Dann will ich sie den Gesalbten Gottes kennen lehren und ihr Mose sein, der sie aus dieser Büste ins gelobte Land sührt!

Deguel. O Alon, Dein Glaube ift groß! — es geschehe, so wie Du gesagt haft! Ich will ben Ershabenen bitten, baß Er mir erlaube, Dich oft zu bessuchen, und Dich zu tröften, wenn Du leibest!

Alon. Mußte boch ein Engel ben Gottmenfchen in Gethfem ane troften, wie viel mehr werbe ich es

<sup>\*</sup> Bater im himmel! — diesen Kampf lehre mich und alle Deine Kinder, benn burch ihn wird man vollkommen unüberwindlich. Die ganze Macht ber hölle vermag gegen biese Baffen nichts.

nöthig haben! Aber blos und allein bes herrn Bille foll gescheben; bem übergebe ich mich ohne Borbehalt.

Degnel. Rimm bin ben Rug ber himmlifchen Liebe! — und nun lebe und wirte im Segen! (Er verschwindet.)

### - Zehnte Scene.

## Der Triumph.\*

### Paltiel, Elnathan und Braja.

Paltiel (auf ber Höhe zwischen bem Reiche ber herrlichteit und bem Reiche bes Lichts). Er tommt von Ferne, ber treue thätige Elnathan! wie freue ich mich seiner Begleitung! Solche Wonne, wie jeht unser wartet, genießen die Allerseligsten nicht oft. Sei mir gegrüßet, himmlischer Bruber! — Deine Gegenswart erhöht meine Berklärung.

Elnathan. Und ich ftrable berrlicher in Deinem

\* Bem eiwa bei dem Lesen dieser Scene einsallen möchte, warum ich eine hohe Standesperson und nicht einen geringen Renschen zum Gegenstande dieses Triumphs gewählt hätte, dem diens zur Antwort, daß der Glaubenstampf und die Brüfungen im hohen Stande weit schwerer, als in den niedzigen Ständen sind; folglich auch dort dem Ueberwinder eine größere Seligkeit zu Theil werden wird.

Anschauen; ich habe Befehl, Dich zu begleiten; barf ich wissen bas große Geschäft, wozu ber herr seinen Baltiel senbet?

Baltiel. Wie fann ich bas meinem Mitgefand:

ten berbeblen ?

Elnathan. Mich burchdrang ein Schauer ber erhabensten Feier, als ich auf ber saphirnen himmels-bläue las: "Gebe auf die Höhe und begleite ben Paltiel!" — Denn ich weiß, daß Du zu der englischen Ordnung gehörft, die nur zu den erhabensten Aufträgen gebraucht wird.

Paltiel. Das, was mich würdig machte, war feine Gabe; auch Du mächsest schlennigst empor; gelobet sei ber herr in aller seiner Wahrheit und Gute! —

Bente werben wir einen Triumph feiern.

Elnathan. So Etwas ahnete mir! — besons bers als ich Dich in Deinem fürstlichen Schmucke mit ber Siegestrone auf Deinem Haupte einherziehen sah. Auch ich kleibete mich in mein feierlichstes fürstliches Gewand, als ich gewürdigt wurde, Paltiels Mitgesandter zu sein. Aber wer ist denn der große Sieger, ber jetzt eingeholt werden soll?

Baltiel. Gine Fürstin, die burch erstaunliche Trubfale geläutert, burch die feurigsten Bersuchungen bewährt, in ben schrecklichsten Kämpfen Siegerin, und beren ganges Leben ein Gewebe von eblen Thaten ift.

Elnathan. Gold ein edles, erhabenes Befen gu feben und in feine Gemeinschaft zu kommen, erhöht

<sup>\*</sup> Bei Standespersonen sind die Reize, die Gelegenseit und die Mittel, ju sündigen, weit häufiger, machtiger und stärker als bei ben gemeinen Leuten; wer also ba ireu aushalt, auf den warten himmlische Triumphe.

jebe Geligkeit. Willft Du mir auf bem hinweg zu ihr ihre Geschichte erzählen?

Baltiel. Das foll mit hoher Freube gefchehen. Braja beift in unserer Sprache ber erhabene weib: liche Geift, zu bem mir jest bineilen; fie ift bie Tochter einer frommen Mutter, Die febr viel von ihrem Gemahl litte, ber feine Groke barin fuchte, Alles um fich ber gittern gu machen; jebe fleine Bobltbat, die er Jemand erzeigte, mar ibm blos Gnabe, aber nicht Bflicht; bagegen mar es eines Jeben ftrenge Schulbig= feit, Alles zu thun, mas feine milbefte Leibenschaft beischte. In bem Dfen ber Leiben gepruft, erzog fie ihre Tochter fo, daß fie fahig wurde, Alles zu ertras gen. mas fie felber bulben mufite, und gewohnte fie an bie reinfte und lauterfte Selbstverlaugnung, pers bunben mit ber Aufopferung aller Rrafte gum Boble bes Nebenmenichen; ber Regentenftand wurde bem jungen Bemuthe nicht anbere vorgeftellt, ale ein Berbaltnig, worin man vor allen anbern Menschen Gelegenheit babe, Butes zu mirten, und alles Glud, aller Segen, ben man barin um fich ber verbreiten tonne, fei nicht freie Billfur, fonbern bobe Pflicht. Go ausgeruftet, wurde fie frube an einen wolluftigen und von Grund aus verborbenen Erbfürsten verheirathet. \* Sier mußte fie nun täglich alle Greuel eines tief in ben Abgrund aller Lafter verfuntenen Sofes anfeben, und mit lauter Meniden leben, beren Betragen fo beichaffen mar, als

<sup>\*</sup> Dieß ift leiber! eine sehr gewöhnliche Geschichte regiezrender häuser. Ach, wie oft muffen Prinzessinnen und Grässinnen bas Opfer der Politik, der Connexion und der Bergrößerungssucht sein! — sollte aber der gerechte Richter an ienem Tage solche Gründe gelten lassen?!

wenn fie bagu bestimmt maren, allenthalben Fluch unb Berberben ju ftiften. Db fie fich nun gleich in Regies rungsfachen nicht mifchen burfte, fo mußte fie boch burd ihr fluges Betragen, burd Bitten unb burd weislich angebrachte Geschenke manches Bofe gu verbinbern und manches Gute ju beforbern. Befonbers aber machte fie fich burch ibre vernunftige Sparfamteit ge: foidt, vortreffliche Stiftungen jur Erziehung armer Rinber zu veranstalten, und ben Armen Arbeit und Unterhalt zu verfchaffen. Dit folden eblen Dands lungen fullte fie alle ibre Lebenstage aus, und nicht Gine Belegenheit, Sutes ju wirten, bat fie mit Biffen ober Willen verfaumt. Diefes Alles mar aber nicht etwa Folge eines guten Bergens ober Mittel, ein lafterhaftes Leben bamit ju beden, fonbern reiner Grundfat aus Bflicht, besonders ba in ihrem Charatter viele Anlage jum Beig verborgen lag. Ihre torperlice Schonbeit, verbunben mit einem geiftvollen nnd gefälligen Befen, lodte alle Bolluftlinge ju ihrem Umgange; bie fconften Manner verschwenbeten alle Mube ber liftigen Berführungekunft an fie, und ob-gleich ihre phyfische Ratur jur fleischlichen Liebe und beren Genuffe in hohem Grabe geneigt war, und fle bon ihrem Gemahl, ber fich allen Ausschweifungen ohne Borbehalt bingab, icanblich vernachläffigt murbe, fo tampfte fie boch bis aufs Blut und fiegte in allen oft fo feurigen Berfuchungen, bag fie taum ein Sterb: licher zu ertragen vermag. \* In allen biefen Berhalt-

<sup>\* 3</sup>d muniche, daß bas bisher Gefagte recht beherzigt wird. Richt alles ift mahre Tugend, was und so scheint, sondern blod Folge eines eblen Charafters; nur bas, was gegen den Charafter erkampft wird, ist wahre Tugend.

niffen mußte fie nun noch über bas Alles nicht allein jeben äußeren Troft, jebes Bulacheln bes Beifalls ber Menfchen entbehren, fonbern unaufhörlich gebeimen, beigenben Spott, und bie gange Buth ber Bolle bes Chriftus= und Religionshaffes erbulben; biefes ging endlich fo weit, bak man bie fünftlichsten und verwickeltften Blane fcmiebete, entweber ibre bobe Tugend ober fie felbft zu fturgen; ba nun bas Erfte nicht möglich war, fo gelang bas Unbere besto beffer; man beichul= bigte fie gebeimer Schandthaten und Lafter, ertlarte alle ihre Tugenben fur Beuchelei, und verschlof fie nun in eine alte, abgelegene Burg, mo ihr alle Birt: samteit unter ben Menschen ganglich verfagt murbe. hier lebte fie mit einigen getreuen Berfonen viele Jahre ganglich von ber Welt abgeschieben, und biefe Beit brachte fie mit gründlicher Gelbftprufung und Beredlung ihres Beiftes gu, bis endlich ihr Gemabl ploblich aus bem Taumel ber Wolluft in bie Ewigfeit hingeriffen wurde; jest richteten nun bie wenigen, bon allen Geschäften verbrangten Rechtschaffenen ihre Baupter auf, fie bewiesen nicht nur die Unichulb, fonbern auch die hohe Tugend ihrer Fürstin rechtstraftig, und erhoben fie als Regentin und Vormunderin ihrer Rinder auf ben Fürstenftuhl. Go febr ihr nun auch alles Bolt entgegenjauchte, fo groß mar ihr Leibmefen, als fie ben ganglichen Ruin und bie fcredliche Berwirrung ber Staatsverfaffung, und bann bas große Berberben ihrer brei Rinber entbedte; ber Erbpring war icon in ben Grund verborben, und bie beiben Tochter Dufter ber Gitelfeit. Jest griff fie mit Muth und helbenftarte bie Sache an: fie versammelte einige wenn fie bagu beftimmt waren, allenthalben gluch und Berberben gu ftiften. Db fie fich nun gleich in Regies rungefachen nicht mifden burfte, fo mußte fie boch burch ihr fluges Betragen, burch Bitten und burch weislich angebrachte Gefchente mandes Bofe zu verbinbern und manches Gute ju beforbern. Befonbers aber machte fie fich burch ihre vernünftige Sparfamteit gefcidt, vortreffliche Stiftungen gur Ergiebung armer Rinder zu veranftalten, und ben Armen Arbeit und Unterhalt zu verschaffen. Mit folden eblen Sand: lungen fullte fie alle ihre Lebenstage aus, und nicht Gine Belegenheit, Butes ju mirten, bat fie mit Wiffen ober Billen verfaumt. Diefes Alles mar aber nicht etwa Folge eines guten Bergens ober Mittel, ein lafterhaftes Leben bamit ju beden, fonbern reiner Grundfat aus Bflicht, befonders ba in ihrem Charatter viele Unlage jum Beig verborgen lag. Ihre forperliche Schonheit, verbunden mit einem geiftvollen und gefälligen Befen, lodte alle Bolluftlinge zu ihrem Umgange; bie iconften Manner verfcwenbeten alle Dube ber liftigen Berführungefunft an fie, und obgleich ihre phyfifche Ratur gur fleischlichen Liebe und beren Benuffe in bobem Grabe geneigt mar, fle bon ihrem Bemahl, ber fich allen Ausschweisungen ohne Borbehalt bingab, iconblid vernachläffigt murbe, fo tampfte fie boch bis aufe Blut und flegte in allen oft fo feurigen Berfuchungen, bag fie taum ein Sterb: licher zu ertragen vermag. \* In allen biefen Berhalt-

<sup>\* 3</sup>ch wünsche, bağ bas bisher Gesagte recht bebergigt wirb. Richt alles ift mahre Tugenb, was uns so icheint, sondern blos Folge eines eblen Charafters; nur bas, was gegen ben Charafter erlämpst wirb, ist wahre Tugenb.

niffen mußte fie nun noch über bas Alles nicht allein jeben außeren Eroft, jebes Bulacheln bes Beifalls ber Menfchen entbehren, fonbern unaufborlich geheimen, beigenben Spott, und bie gange Buth ber Bolle bes Chriftus= und Religionshaffes erbulben; biefes ging endlich fo weit, bag man bie fünftlichsten und verwickelts ften Blane fcmiebete, entweber ihre bobe Tugend ober fie felbft zu fturgen; ba nun bas Erfte nicht möglich war, fo gelang bas Anbere besto beffer; man befdul= bigte fie gebeimer Schandthaten und Rafter, ertlarte alle ihre Tugenben für Beuchelei, und verschloß fie nun in eine alte, abgelegene Burg, wo ihr alle Wirt: famteit unter ben Menfchen ganglich verfagt murbe. hier lebte fie mit einigen getreuen Berfonen viele Sabre ganglich von ber Belt abgefchieben, und biefe Beit brachte fie mit gründlicher Gelbstprufung und Beredlung ihres Beiftes gu, bis endlich ihr Gemahl ploblich aus bem Taumel ber Wolluft in bie Ewig= feit bingeriffen murbe; jest richteten nun bie wenigen, bon allen Geschäften verbrangten Rechtschaffenen ihre Baupter auf, fie bewiesen nicht nur bie Unschuld, fonbern auch bie bobe Tugend ihrer Fürstin rechtsträftig, und erhoben fie als Regentin und Vormunderin ihrer Rinber auf ben Fürstenftuhl. Go febr ihr nun auch alles Bolt entgegenjauchzte, fo groß mar ihr Leibwefen, ale fie ben ganglichen Ruin und bie fchredliche Berwirrung ber Staatsverfaffung, und bann bas große Berberben ihrer brei Rinber entbedte; ber Erbpring war schon in ben Grund verdorben, und die beiden Tochter Rufter ber Gitelfeit. Jest griff fie mit Muth und helbenftarte bie Sache an: fie versammelte einige ber größten und würdigsten Manner um sie her, brachte ben Religions = und Kirchendienst in die beste Ordnung, verbannte allen Lurus, gab ihren Kindern die zweckmäßigste und klügste Aussicht, und regierte so, daß sie in zwölf Jahren durch kluge Sparsamkeit, unermüdeten Fleiß und Geduld, und mit unaussprech-licher Mühe die ganze Berwirrung ausgelöst und Alles in guten Stand gesetht hatte. Jeht kam aber ihr Sohn zur Regierung, der nun die zu spät gelernten guten Grundsähe bald wieder vergaß, und gänzlich in seisnes Baters Fußstapfen trat; seine würdige Mutter, die ihm überall im Wege war, wurde mit guter Masnier wieder auf ihr altes Schloß verwiesen, wo sie noch einige Jahre in heiligen Uebungen verlebte, dann krank wurde, und nun ihrer Ausstöfung nahe ist.

Elnathan. Diese erhabene Seele muß wohl unaufhörlich im Geiste bes Gebets vor Gott gewandelt haben, benn sonst war' es unbegreiflich, wo alle diese Kräfte zur Befämpfung ihrer eigenen verdorbenen Natur und so vieler mächtiger Feinde außer ihr sollten bergekommen sein.

Paltick. Du haft recht geurtheilt; bas ift bas einzige Mittel, wodurch fich ber flerbliche Mensch über alle Mächte emporschwingen und Alles überwinden kann; bann gehört aber auch die Kampftreue in allen, auch ben kleinsten Bersuchungen, noch bazu, und beibe Hauptstude hatte ihr ihre Mutter von Jugend auf eingestößt.

<sup>\*</sup> Möchte boch biese Erzählung jum wahren Regentenspiegel werben, in bem sie sich oft besähen! Allein was hilft bieser Bunsch? — meine Schriften kommen wenig Regenten in die Hand, biesenigen, welche um sie sind, entfernen Alles, was ihren Absichten zuwiber ist.

Elmathan. So selten in ben höheren Ständen bie wahre Hottsligkeit ift, so groß und erhaben sind dann aber auch die Geister, die sich in denselben ber Heisligkeit widmen, und am Ende treu ersunden werden.

Paltiel. Das ist vollkommen wahr, benn alle Umstände voreinigen sich in diesen Ständen, den Weg zum Beiderberben leicht und angenehm, und den zum Beien schwer und verdrießlich zu machen.\* Aber laßt und nungen Strahlengewand einhüllen, dort kunft Brajas unterliegende Ratur mit dem Tode.

Elnathan. Bie ber Engel icon burch bie Thombulle ichimmert! - herrlicher Bruber! - folden Ausbruck im Gefichte eines Sterbenben fab ich noch

##

Paltiel. Solcher Stenbenden gibts aber auch wenig! Empor, Braja! — Flügel her! — Flügel ber Morgenröthe! — Schwinge Dich zu uns, Du burchaus getreuer Geist! — eine Lichthülle aus dem Reiche der Herrlichkeit voll unendlicher und himmlischer Lebenskräfte vereinige sich auf ewig mit Dir! — und nun stehe da! wie ein Fürst des Erhabenen, wie ein Seraph vor seinem Throne!

Braja. Wo bin ich? Was ist aus mir geworden? — Welche Rube in mir! und welche reine, heitere Morgenluft um mich her! — Es ist mir, als wenn ich früh im Mai upr Sonnenaufgang erwachte und souft geschlassen bätte! — Diese Dämmerung

Sa mahrhaftig! aber eben barum ist auch eine fromme

Stanbesperjon unenblich ichagbar.

<sup>\*\*</sup> Mer gewürdigt wird, bergleichen Ausbrude zu feben, und dann nur klare Augen mitbringt, ber tann baburch auf fein ganges Leben bin geftürkt werben.

A CANADA CONTRACTOR

voller Wohlgerüche weht unaussprechliche Ahnungen großer und erhabener Dinge in meine Seele! Allgüstiger! meine Hülle strömt Strahlen aus, wie eine aufgehende Sonne! — ich steige ohne mein Besmühen aufwärts, wie ein Dampf vom Blumenfeld im niedrigen Thale, den das Morgenroth vergoldet. (Die beiden Engel erscheinen vor ihr in himmlischer Majestät.) Ach, mein Heiland! mein Erlöser! stärte mich, damit ich das Anschauen dieser Herrlichen erstragen könne! — Ich din nicht würdig, Euch, Ihr starken Helben! in Eurer himmlischen Herrlichkeit ans zuschen! — Erdarmt Euch meiner, damit ich nicht in meiner niedrigen Ohnmacht vergehe!

Paltiel. Sei getroft, Du Siegerin! — Du tommst aus großen Trübsalen und hast Deine Kleiber im Blute bes Lammes glanzenb gemacht. — D, Du hast einen herrlichen Kampf gekämpset! — Komm nun zum Siegestriumph und gebe ein zu unsers Herrn

Freude!

Braja. Gott! - Ewiger, Barmbergiger! -

Träume ich nicht?

Paltiel. Nein! komm und umarme uns, Deine himmlischen Brüder! — Du hast Deine sterbliche Hulle abgelegt, und wir find gekommen, Dich ins Reich ber Herrlichkeit zu führen.

Braja. D, fo tone meine Stimme im feierlichs ften Jubel, bag es burch bie Schöpfung ichalt! -

<sup>\*</sup> Ich glaube nicht, daß es einen größeren und herzangreisenderen Augenblick in der ganzen Existenz des Menschen gibt, als das erste Erwachen aus dem Todesschlummer. — Und wenn man dann nun vollends eine Braja geworden ift! — D Jesus, hilf kampsen und siegen!

Ballelujah! Ach, ich traumte oft ben Borgeschmad ber Geligfeit, und bann ermachte ich wieber im Rams merleben! - Ach, wenn ich nur auch jest nicht traume, ober etwa ein Geficht febe!

Baltiel. Erinnere Dich, liebe Braja! bes Bufammenhange ber aufeinanber folgenben Begebenbeiten Deines Lebens; erinnere Dich Deines Tobes, wie Du in ber Betäubung julest ben Stillftanb ber Lebensbewegung empfanbeft. und fühle nun Dein ganges Dafein in ber anbern Belt!

Braja. Lobe ben herrn mein ganges Dafein! - Ja ich lebe, und bin erwacht gum emigen Leben. Ach, wie berrlich werbe ich übertleibet; ich strable im= mer beller und fconer; es fcheint mir, als wenn ein Regenbogen in blenbenben Lichtfarben um mich ber treiste, und in meinem Innerften eröffnet fich eine Quelle bes Friedens, ber alle Bernunft überfteigt.\*

Elnathan. Sei mir gegrüßet, Braja! ewige

Freundschaft verbinde uns in englischer Liebe!

Braja. Lehrt mich Borte, Ihr himmlischen! womit ich meine Empfindung ausbruden fann!

Baltiel. Diefe Empfindungen find bie verftandlichfte Sprace ber Seligen. \*\* Aufwarte, Braja!

(Beibe nehmen Braja zwischen fich und schweben mit Ablets: flügel empor, bem ewigen Morgen entgegen.)

\* Diek macht eben bie Seligfeit aus. - ohne biefen innern Frieden ber Berfohnung mit Gott murbe Alles nichts

belfen.

<sup>\*\*</sup> Im Geisterreiche, besonbers nach ber Enthüllung, sieht geber in bem Wefen jedes Anbern, was er bentt und empfindet, und bieß ift bie allen Wefen verftanbliche Sprace in jenen Belten.

voller Wohlgerüche weht unaussprechliche Ahnungen großer und erhabener Dinge in meine Seele! Allgüstiger! meine Hülle strömt Strahlen aus, wie eine aufgehende Sonne! — ich steige ohne mein Besmühen auswärts, wie ein Dampf vom Blumenfeld im niedrigen Thale, den das Morgenroth vergoldet. (Die beiden Engel erschienen vor ihr in himmlischer Majestät.) Ach, mein Heiland! mein Erlöser! stärke mich, damit ich das Anschauen dieser Herrlichen erstragen könne! — Ich din nicht würdig, Euch, Ihr starken Helben! in Eurer himmlischen Herrlichkeit ans zusehen! — Erdarmt Euch meiner, damit ich nicht in meiner niedrigen Ohnmacht vergehe!

Paltiel. Sei getroft, Du Siegerin! — Du tommst aus großen Trubsalen und hast Deine Aleiber im Blute bes Lammes glanzenb gemacht. — D, Du hast einen herrlichen Kampf getämpset! — Komm nun zum Siegestriumph und gebe ein zu unsers herrn

Freude!

Braja. Gott! - Emiger, Barmbergiger! -

Traume ich nicht?

Paltiel. Nein! tomm und umarme uns, Deine himmlischen Brüder! — Du hast Deine sterbliche Hulle abgelegt, und wir find gekommen, Dich ins Reich ber Herrlichkeit zu führen.

Braja. D, fo tone meine Stimme im feierlichs ften Jubel, bag es burch bie Schopfung schallt! -

<sup>\*</sup> Ich glaube nicht, daß es einen größeren und herzansgreisenderen Augenblick in der ganzen Existenz des Menschen gibt, als das erste Erwachen aus dem Todesschlummer. — Und wenn man dann nun vollends eine Braja geworden ist! — D Jesus, hilf kämpsen und siegen!

hallelujah! Ach, ich träumte oft ben Borgeschmad ber Seligkeit, und bann erwachte ich wieber im Jamsmerleben! — Ach, wenn ich nur auch jeht nicht

traume, ober etwa ein Beficht febe!

Baltiel. Erinnere Dich, liebe Braja! bes Zusammenhangs ber auseinander folgenden Begebensheiten Deines Lebens; erinnere Dich Deines Todes, wie Du in der Betäubung zuleht den Stillstand der Lebensbewegung empfandest, und fühle nun Dein ganzes Dasein in der andern Welt!

Braja. Lobe ben Herrn mein ganzes Dasein!

— Ja ich lebe, und bin erwacht zum ewigen Leben. Ach, wie herrlich werbe ich überkleibet; ich strahle immer heller und schöner; es scheint mir, als wenn ein Regenbogen in blendenden Lichtsarben um mich her treiste, und in meinem Junersten eröffnet sich eine Duelle des Friedens, ber alle Bernunft übersteigt.\*

Elnathan. Sei mir gegrüßet, Braja! ewige

Freundschaft verbinde uns in englischer Liebe!

Braja. Lehrt mich Worte, Ihr himmlischen!

womit ich meine Empfinbung ausbruden tann!

Baltiel. Diese Empfindungen find die verständs lichste Sprache ber Seligen. \*\* Aufwärts, Braja! (Beibe nehmen Braja zwischen sich und schweben mit Ablers: Kügel empor, bem ewigen Morgen entgegen.)

<sup>\*</sup> Dieß macht eben bie Seligfeit aus, — ohne biefen innern Frieden ber Berfohnung mit Gott wurde Alles nichts belfen.

<sup>\*\*</sup> Im Geifterreiche, besonbers nach ber Enthüllung, sieht geber in bem Befen jedes Andern, mas er bentt und empfindet, und dieß ift die allen Besen verftändliche Sprace in jenen Belten.

Braja. Ich febe in weiter Ferne ein großes, golbenes Thor, bas im Lichte blist; es ift auf ebn ftartes Gebrege gegrunbet und fein Giebel verliert fich in ben ewigen Luften; es scheht mir hoch und weit genug gur Pforte aus ber Zeit in die Ewigkeit.

Paltiel. Das ist bie Siegespforte, burch welche biejenigen einziehen, bie bis in ben Tob getren geblieben sind und ben Kampf bes Glaubens weblich

getämpft haben.

Braja:

Immer naber! immer naber! jenem golbnon Thor! Ach, wie firabit ber große Morgen filberbell empor! Ew'ger Friede weht hetüber, weht mir Frieden zu! Unaussprechlich schöner Himmel: Gott, wie gut bift Du!

Balfiel:

Wenn am erhabenen Giebel bes Thors bet Berold pofannet,

Balmenreihen ber Tiefe bes Often entweben - Els nathan!

Dann erheb' Dich und hol' und fmaragbene Zweige vom Theone,

Unter allen bie größten, mit golbenen Funten beftreuet! -

Elnathan. Horcht! es tont! - man bort

schon Harfenspiel! — ich gehe!

Braja. Dazu gehört Unfterblichkeit und ein himmlisches Empfindungsorgan! — Rur einer biefer Blide — nur ein leifer Laut von hier wurde die absgelegte Hulle gerftauben!

<sup>\*</sup> Chen barum wirb auch bie fterbliche Sulle jerftaubt

(Elnathan bringt brei webenbe Palmyweige und theilt sie aus; ein Seraph schwebt über das Thor berüber, seht ber Braja eine strahlende Lorbeerkrone aus Haupt und zieht ihr ein blendend weißes Gewand an, das mit rothfunkelnben Sternen besät ist.)

Paltiel. Weit auf bas Thor zum Siegeszug! Elnathan. Der Helb aus Juba siegt burch

feine Anechte,

Durch Ihn, burch feine Rraft ward Braja, bie Gerechte,

Much Siegerin, \* fie tommt!

Braja. 3ch tomm im Ablereflug!

(Sie ziehen alle Drei burchs Thor ein; bier schwebt ein lichter Bolkenwagen auf ben Schultern zweier Cherubim einher, Paltiel und Einathan nehmen bie Braja zwischen fich

und fteigen binauf; nun geht ber Bug pormarts.)

Braja. Ich sehe eine breite, gerabe Straße vor mir; sie erstreckt sich bis in die außerste Ferne bes Often, und glangt, als wenn sie mit Sonnengold gespflastert mare. Tief am außersten Ende strahlt ein wuns berbares Licht bis ins Unendliche. Großer Gott, welch eine Berrlichkeit!

Elnathan. Siehft Du auch rechts und links bas schone, parabiefische Land, wie es ba in ber Mor=

genbammerung ruht?

Braja. Ach ja! ich sehe bieses Eben, und ba

mochte ich wohnen!

Elnathan. Das ift bas Rinberteich; für Dich ift ein höherer Standpunkt bestimmt.

und ber verklarte, Chriftus abnliche Rorper angezogen, um

bober empfinden an tonnen.

Dine die Ueberwindungstraft des Geistes Jesu Chrift wird tein Mensch Sieger, — diese muß errungen, erharret und erbeten werben.

Braja. Allgutiger! ich febe Heere von englischen Kindern herzu schweben, und alle haben golbene Harfen.

Paltiel. Gieg! - 3hr himmlischen Rin-

ber! - Gingt und lobet ben Berrn!

Enathan. Sieg! - und fleht für bie

Rampfer, Jehovah erhoret Guch gern.

Braja. Ihm allein gebührt ber Triumph! nur ihm Halleluja!\*

(Das Rinberchor mit Befang und Barfenton.)

Benn im hohen Siegsgeprange

Sich ber Rampfer aufwarts fdwingt,

Und ber Palmentrager Menge Jubel in bie Barfe fingt;

D bann lag von Deinem Throne, Höchfter! Lebensfräfte wehn! Kraft zum Kampf bem Erbensohne, Lak ibn Deine Hülfe fehn!

Paltiel. Kraft zum Kampf von ben ewisgen hügeln! — Jehovah!

Einathan. Rraft gum Sieg aus ben Bun:

ben bes Berrn! Balleluja!

Braja. Gnabe bem ichmächlichen Baller im Staube! \*\*

(Bei bem Ginguge in bas Reich bes Lichts.)

Braja. Ach, jest seh' ich erst bie himmlische

\* Man bemerke wohl, Braja lehnt immer die Ehre des Triumphs ab; wie konnte sie auch anders? — sie war' es ja sonst nicht würdig gewesen.

\*\* Daß ber Inhalt ber himmlischen Triumphgesange immer ein Flehen für uns arme Pilger hienieben enthält, ift wichtig und tröftlich; latt uns an ben Jubel anschließen!

Belt! welch' eine unbegreisliche Schönheit ber ganzen Ratur! — Eine Luft wie Silberstor über Lichtlasursblan, eine Erbe wie Schmelzgold; alle die Myriaden von Gegenständen wie aus Juwelen vom größten Künstler gebildet, und dieß Gemälde gleicht einem ehes maligen Schattenrisse der lebenden Natur. Und dann alle die prächtigen Bohnungen auf den Hügeln und in den Thälern, gegen welche die schönsten irdischen Baläste armselige Strohhütten sind. hier heißt es erst recht: "Bie lieblich sind Deine Bohnungen, herr Zebaoth!" Ach, welch eine Menge glänzens der Harsenspieler!

Paltiel. Sieg! - Ihr himmlischen

Chore! Singt und lobet ben Berrn!

Elnathan. Sieg! und fleht für bie Rampfer im Staub, Er erhöret Euch gern!

Braja. Er! Er fieget allein, nur 35m

gebühret ber Triumph!

(Das Chor ber Engel bes Lichts mit Gefang in bie Harfe.)

Er hat gestegt! Das Licht aus seinen Bunden\* Glänzt weit und breit von seinem Thron! Er hat im Tod des Lebens Quell gesunden, Und trägt mit Recht die Siegestron'!

<sup>\*</sup> Die armen Bernünftler bienieben, die sich so sehr über das geschlachtete Lamm, Blut und Bunden scandalistren, werden sich dereinst wundern, wenn sie sehen und hören, daß das Sprache des Himmels ist; indessen scandalistren sie sich süber Jupo, die Eule der Rinerva und die Schlange des Aeskulap ganz und gar nicht. Es ist entsessich! — man ist Spristus und sier Religion so satt, daß man nichts von Ihm mehr hören und sehen mag!

Sein Beift burchschwebt bie Kampfer in bem Staube, Sein Licht burchstrahlt bas Schattenthal.

LINE STATE OF THE STATE OF THE

Erfumph, er flegt! — ber hohe Christenglaube! Und mehrt mit Macht ber Sieger Zahl.

Borr, ftrome Rraft binab gur Muttererbe,

Sprich Muth bem matten Kampfer gu: Damit burch ihn bie Buth gebampfet werbe.

Du flegft allein, ber Rampfer Sieg bift Du!

Pattiek Rraft hinab gur Muttererbe, Jehovah!

Elnathan. Muth hinab bem Rampfer

im Staub. Halleluja!

Braja. Gnabe bem ftranchelnben Bilger im Schatten!

(Bei bem Ginzuge ins Reich ber Berrlichkeit.)

Braja. Hier schwindet jeder Ansbruck, deffen ein endliches Wesen fähig ist. Stähende Lichtfarben allenthalben und lauter Beale der Urschönheit! — Lehrt mich die Sprache der Seligen, damit ich das Lob des Freudenschöpfers nach Würden besingen könne! Welch eine unzählbare Menge strahlender Himmelssfürsten mit hochwehenden Palmzweigen zieht da einsher? — Großer und erhabener Gott! welche Majesstät, wie herrlich wirst Du erst selbst sein! — und auf der andern Seite rauscht das Harsengetöne eines Chors dieser Fürsten, wie ferner Donner.

Baltiel. Sieg! - Seraphim! 3hr Chore

fingt und lobet ben Berrn!

Elnathan. Sieg! und Gebet far bie ftreitenben Bruber, Er erhöret Euch gern!

<sup>\*</sup> Großer und guter Gott! laß es boch balb wahr werben!

Braja. Sieg burch ihn allein, nur Ihm ge-

bührt ber Triumph!

(Das Chor ber Seraphim mit Gefang in bie harfe.) Ichovahs Donner fprach einst Leben in bas Richts, Und Blibe firomten Strablen seines Lichts

In die Unenblichkeit.

Run walzten Sterne fich in weiten lichten Bonen, Es jauchaten ibm bie boben Drionen.

Aus Ewigfeit marb Beit.

Der Erftling, bie Bernunft, ein heller Morgenstern, Stand hoch und hehr im Jubel vor dem Herrn, D unerschaffnes Wort, erheitre doch dein Licht: Du Quell ber Kraft; entweich' dem Kämpfer nicht,

Bed' hoben Muth in ihm! Die Sieger mehren fich, Triumph! Jehovah siegt;

Seht, wie der Feind im Todestampf fich schmiegt!

Run jauchst, ihr Seraphim!

(Das gange Chor im Donner ber harfen.)

Halleluja; Jehovah siegt! Halleluja!

Baltiel. Gieg im Rampfe mit ber Gunbel Du Sieger Rebonab!

Elnathan. Licht auf bem bunteln Bfab im

Staube! Salleluja!

Braja. Sobe Empfindung bes Friebens bem

Rampfer im Tobe!

(Der Jug naht fich ber Stadt Gottes, die Straße führt ju einem majestätisch glanzenden, bis hoch in die hohe fteigenden Thore, welches burchsichtigem Silber ober koftbaren Berlen ähnlich ist; seine Bauart, so wie die der ganzen

<sup>\*</sup> Gott sprach: es werbe Licht! und es warb Licht.

<sup>\*\*</sup> Dazu wird es nun bald tommen, aber harte Rampfe muffen noch vorher getampft und ber Glaube gründlich bewährt werben.

Stadt, ift in ihrer Schönheit burchaus unbeidreiblich. Die weithin fich erftredenben Mauern icheinen lauter toftbare Rumelen ju fein! und bie Saufer ber Stadt find himmelbobe Balafte, pon eben biefen Steinen gebaut. Dief im hintergrunde ragt eine faphirne bobe weit und breit empor. welche regenbogenfarbige Bolten umgiehn. Muf biefem Berge fteht bie Wohnung bes Ronigs aller Welten, ber Beit und ber Emigfeit; ein Saulenwert, wie von gefchliffenen Diamanten, bas fich bis in bie emigen Soben erftredt und bas in einem Lichtmeer glangt, gegen welches alles Connenlicht Finfternig ift. Diefes ift nun bas große Urlicht. welches bie brei himmlifden Reiche burchftrablt, und alles mit Licht und Barme, Bahrheit und Gute erfult. Sinter biefem Lichte ift bas ewige, jebem enblichen Beifte unerreich: bare Duntel, jur Rechten fteht ein Thron aus ber glangenb= ften Lichtmaterie, auf fieben faphirnen Stufen. Gin alubenber Regenbogen treist um ihn ber, auf welchem viele Rinber, in Burpur gefleibet, ruben. Innerhalb bes Regenbogens um ben Thron ber mallt fanft ein fruftallheller See. in bem fich Thron und Licht mit himmlischer Sconbeit fpiegelt. Dben über bem Thron ift bie eigentliche Quelle alles Lichts, wo es fich aus bem ewigen Duntel gebiert und unaufhörlich bie Gebeimniffe ber Borfebung enthult. Bor bem Throne, im weiten Rreife, figen bie vierundamangia Stammfürften bes Menichengeschlechts, welche bem Erhabenen unaufhörlich bie Gebete ber Rampfer portragen und die Geschäfte ber niebrigen, entfernten Erbe beforgen.)

(Der Bug geht nun burchs Thor über bie mit Gold gepflafterte Gaffe auf ben heiligen Berg zu. Die Bürger fteben auf beiben Seiten in ihrem Ornate mit hochwehenben Palmzweigen.)

Paltiel. Sieg! Ihr Burger Jerusalems! Singt und lobet ben Berrn!

Elnathan. Sieg! und fleht für bie Rampfer im Staube! Er erhoret Guch gern!

Braja. Ihm allein Triumph!

(Die Bürgericaft Berufalems.)

Keiert bem herrn am Throne! - benn Er hat geflegt! Beiert bem Urlicht! - Beilig! Beilig! Beilig ift Er! Reiert bem Bunbengestirne! bem Orbenszeichen bes Berrn !

Keiert Ihm! - Er nabt fich bem Thron! - bie Grundvefte bebt!

bin zum Boben bas Antlit!

Beiliger! - richte ben Gunber! und ftarte ben Rampfer gum Sieg !

Er ftrablte bimmelan. \* 3m Selbstgefühl ber Dacht entbrannt fein eignes Licht In rother Gluth, bes Berren Bochgericht Blist ibn aus feiner Babn.

Das ew'ge Bort ertont, und fieh', im lichten Rreis,

Balgt fich ein Stern, fanftleuchtenb, filberweiß.

Jebovab liebte ibn. \*\*

Er wantt aus feiner Babn, trinkt Licht vom bofen Stern.

Rollt bonnernd weg, entfernt vom Thron bes Berrn Bu jenem Beltruin.

Bebovah redt ben Arm, er halt ben Stern im Fall, Er lentt ihn um, und biefer Erbenball Warb holber Liebling ihm.

Das Wort wirb Stanb im Stanb, befiegt, bie finftre Macht. \*\*\*

Entloct bas Licht ber ew'gen Tobesnacht,

Run jauchzen Geraphim.

Alle. Preis, Lob und Dant und Boch: Befang bem Urlicht! Salleluja!

<sup>\*</sup> Der Satan.

<sup>\*\*</sup> Unfere Erbe.

<sup>\*\*\*</sup> Das Bort murbe Fleifc.

(Paltiel, Elnathan und Braja feiern am Juße bes heiligen Berges; alle Schaaren der Palmträger und Harfenfpieler feiern in unübersehbaren Reihen durch die Gaffen hin. Im Kinderengel schweben auf einem goldenen Gewöste vom Palaste herab, und sühren jene Drei hinauf vor den Ahron, auf welchem das Urbild junger, männlicher Schönheit sitzt, die rothsunkelnden Sterne auf Händen, Füßen und in den Seiten strahlen in unaussprechlicher Majesiat!
Sein Gewand ist Silberlicht und einsach, und auf Ihn Kicht beständig ein geistiger Strom aus dem Lichtquell herab.)

(Baltiel, Elnathan und Braja fteben fern auffer bem

Rreife der Fürften.)

Der Herr. Sei mir willtommen, meine Schwesfter! — aus bem Baterlanbe! — Du bift getreu gewesen bis in Deinen Tob und haft überwunden. Bon nun an sollst Du in ber Stadt Gottes wohnen, und Du wirft kter Biele geseht werben, um sie mir naber

gu führen.

Braja. Unbegreiflich herrlicher, König ber Engel und Menschen! nun seh' ich Dich von Angesicht zu Angesicht; Dich, den ich im Leben meines Glaubens über Alles, aber in großer Schwachheit geliebt habe! — Dant Dir in Ewigkeit! Du hast mich durch Deinen Geist in Deinem Worte geleitet und mich beswahrt, daß die Sünde in mir nicht herrschend geworsben ist. Dir sei dafür nun auch mein ewiges Leben gewidmet.

Der herr. Deine unverbrüchliche Treue in fo vielen Broben bewog mich, Dich nach Berhaltniß zu ftarten; nun ftarte auch Deine unvollkommenen Brüber.

\* Ach, wer ihr biefes bereinst einmal nachsagen tann, wie glüdlich ift ber!

\*\* Das ift unverbrüchliche Pflicht und bas mahre Buhern mit bem anvertrauten Bfund. Baja. Gib mir Kraft, Du Quelle alles Lichts und alles Lebens! so will ich thun, was Du mir besfohlen haft! — D wie erträgt mein endliches Wesen bie unendliche Liebe zu Dir? Du Liebenswürdigster!

Der herr. Gben biefe unenbliche Liebe erweistert Deine Schranken ins Unenbliche. Liebe mich aus allen Deinen Kräften! benn barin besteht Deine höchste Seligkeit. Meine höchste Freude ift bie Liebe zu meisnen Erlösten.

Braja. Mein endlicher Geift erträgt bie Boune Deines Anschauens nicht länger, Du göttlicher Bruber!

Der Herr. Dieser Rame, meine Schwester! tonnte meine Seligkeit erhöhen, wenn's möglich ware. Ihr lieben Freunde und Brüder, Paltiel und Elsnathan! bringt die Selige an ihren Ort.

Braja. Konig ber Menfchen! barf ich zuweilen in Deinem Anschauen ein Gest bes himmels feiern?

Der herr. Go oft es Dein himmlischer Beruf erfordert. Du wirst mich oft seben und aus ber Lichts= quelle Auftrage erhalten.

Braja. Allerfeligster, ewiger Dant Dir! Baltiel. Gelobet seift Du, Erhabener, auf Deinem Throne!

\* Die größte Ibee, die ein Mensch benken kann, ift: ein Besen meines Geschlechts, mein wahrer, fleischlicher Bruber, ift der wahre Gott des himmels und der Erden, und die wige Gettheit ist ein Wesen weiner Art geworden — und diese größte Ibee aller großen Ibeen ift so groß, daß sie dem herzen tief empfundene, unwiderlegbare Wahrheit wird, wosdei jede Bernunft verstummt, sie ist die Grundseste und das Besen ber ganzen criftlichen Reilaton.

Einathan. Preis Dir, König bes himmels und ber Erben!

Der Berr. Genießt ber Seligfeiten Fulle, meine Bruber! -

## Elfte Scene.

## Das große Beheimniß.

## Abdiel, Seluniel und Cabrimon.

## (3m Rinberreiche.)

Abbiel. Sei mir gegrußet, mein Bruber Ses luniel! Du manbelft ja fo einsam im Dunkel bes Myrthenhains, als wenn Du Geheimnisse ber Ewigsteit enthullen wollteft.

Seluniel. Ich empfinde hier bas fanfte Beben ber allbelebenben Natur und feiere bem Erhabenen.

Abdiel. Ich lese in Deinem Antlit hohe Ge-

banten! Dein Geift arbeitet im Unermeglichen.

£ .

Seluniel. Siehst Du jenen großen Frembling, wie er feierlich ernst am Hügel unter ben Palmen wandelt?

Abbiel. Ich sche ihn, er blieft mit Unruhe nach bem Lichte; es scheint ihm hier nicht wohl zu fein.

<sup>\*</sup> Ber in feinem Bergen feiner Berfohnung mit Gott noch nicht gewiß ift, ber ift auch im himmel nicht felig.

Seluniel. Er fehnt fich nach feiner Berfobe nung mit Gott.

Abbiel. Glaubt er benn bas Beheimnig ber

Erlösung nicht?

Seluniel. Er ift ein Bramine und hat bie briffliche Religion nie kennen gelernt.

Abbiel. Ift fein Leben geprüft?

Seluniel. Ich hab' ihn herübergeführt; er ist einer ber ebelsten Geister, und eben jeht bereite ich mich, ihm bas Geheimniß ber Berföhnung zu ent= hullen.

Abbiel. Es gab einen Zustand, in welchem bie Engel biefer Enthullung mit Sehnsucht entgegen=

jauchzten.

Seluniel. Gelobet sei die Quelle des Urlichts sur diese Offenbarung! Beißt Du auch, mein himm= lischer Bruder, daß dieses Licht schon brunten im Thale der Schatten und des Todes die höchsten Gipsel der Berge vergoldet?

Abbiel. Ja, ich habe erfahren, bag verschiebene unter ben Sterblichen helle Blide in dieß Geheimnig thun; auch bafur sei ber herr gelobt! — benn nun wird balb bas Licht bie Finsterniß völlig bestegen.\*

Seluniel. Begleite mich, Abbiel! - wir

wollen zusammen bem Fremblinge uns nabern.

Abbiel. Gebr gerne, mein Bruber!

Seluniel. Friede sei mit Dir, Tabrimon! in ben Thalern bes Friedens! — Sage uns boch,

<sup>\*</sup> In biefem Stude hat bie Brübergemeine por allen ans bern ben Borfprung, und fie wird beswegen auch ewig bie Stammgemeine bes Reichs Gottes bleiben.

warum Deine Seele so arbeitet und warum Du im Lanbe ber Rube teine Rube finden tannst? — Ent:

bede uns Dein Innerftes gang.

Tabrimon. O wie gern will ich Euch, Ihr göttlichen Jünglinge! bie Geschichte meines stttlichen Lebens erzählen! und bann bitte ich Euch, strömt Licht in meine Dunkelheit!

Seluniel. Das foll mit Freuden gefchehen!

Tabrimon. Ich bin ein Bramine, und wurde zwar in ben Geheimnissen tes Brama unterrichtet, allein mein Bater belehrte mich schon in meiner früshesten Jugend, daß die höchste Pflicht, die Mutter aller Pflichten, in der Ausübung der Liebe gegen alle Menschen bestünde; Jedermann wohlzuthun, an jedes Menschen sittlicher Vervollkommnung unaushörlich und mit allen Krästen zu arbeiten, das sei es allein, was uns dem Wesen aller Wesen wohlgefällig machen könne. Alles nun, was uns zur Ausübung dieser Pflicht geschicht mache, sei Tugend.\* Unter allen Tugenden aber müsse uns die Verläugnung aller sinnlichen Versgnügen als die vornehmste von der Kindheit an bis zum Tode unabläßig begleiten, denn dadurch würde

<sup>\*</sup> Tugend heißt: zu etwas taugen; Bermögen und Kraft haben, etwas auszurichten; alles, was uns nun zur Ausübung der wahren Gottseligkeit, der Gottes: und Menschenliebe Kraft gibt und Fähigkeit verschafft, das ist Tugend. Aber darum ist im Grunde jede wahre dristliche Tugend nicht eigenthümlich, sondern Gabe Gottes, folglich nicht Tugend, sondern Enade. Man muß bemerken, daß bier ein heide redet. Bur natürlichen, philosophischen Tugend gibt nur die Eigenliebe Kraft, daber gebiert sie Stolz, Gigendückt und Splitterchen; die Inade hingegen wirkt göttsliche Tugend und wahre Demuth.

bie Gigenliebe getobtet, bie une fonft immer binbere, unpartbeiifch au unfrer und unfere Rebenmenichen fitts liden Bolltommenbeit zu mirten. Befonbere aber murbe mir ber, unferem Stamme fo gewöhnliche Stolg, ale ein Tob aller Birtfamteit jum Guten, aufe Lebhaf= tefte vorgeftellt. Dein Bater fagte: ber Stolg liebt fich nur felbit und fchatt alle Unbere gering; er ift alfo bem Befete ber Menidenliebe gerabe entgegen; ber Stoly wird bon Jebermann gehaßt, feine Lebren und feine Birtungen jum Beften Unberer tonnen alfo unmöglich Gingang finben; ber Regierer aller Dinge Ientt und beberricht Mucs auf eine unerforichliche Beife, ber furglichtige Menich wirft in bicfe verborgenen Bange mit ein. Wenn er nun ftola ift, fo will er immer eigenmachtig nach feinen Grunbfagen hanbeln; er ftrebt alfo bem Allweisen und Allmächtigen in feinen erhabenen Wegen immer entgegen. \* Der mabre Demuthiae und Sanftmuthige aber wirb von Jebermann geliebt, er läft fich gern von Andern belehren und nimmt alfo immer an Weisheit zu; er fchatt fich nach seinem mabren Werth, und findet immer mehrere Unvollkommenheiten an fich felbit, als an Anbern; er bestrebt fich also unaufhörlich, immer sittlich volltom= mener zu werben und Alle um fich ber auf feinem Bege mit fich fort au gieben, und endlich foricht er immer mit tiefer Unterwerfung, was wohl in jebem Augenblicke ber Wille Gottes fein möchte; er manbelt in feiner Gegenwart und wirkt bann nicht als Gelbitberifcher, fonbern als Diener bes Allerhochften. Seht! bas find nun auch bie Grunbfate, bie ich von meiner

<sup>\*</sup> Dieß kann nicht genug bebergigt werben, besonbers weil es bie Mobekrankheit unserer Beit ift.

Jugend an bis in meinen Tob nach allen meinen

Rraften gu beobachten gefucht habe. \*

Abbiel. Gelobet sei ber Herr, ber biese Worte bes Lebens in aller Menschen Seelen ausgesprochen hat! — Aber wie Wenige suchen und finden diesen Schat, ber so tief in ihnen verschlossen liegt! — Er hat ihn und enthüllt, ber Erhabene, als wir noch banieben im Fleische wandelten, Halleluja in Ewigkeit! — Rannte bein Bater bie Lehre ber Christen? — und haft Du fie gekannt? —

Tabrimon. Wir haben oft von ihr gebort, aber und immer mit Abichen von ihr entfernt ge-

balten. \*\*

Abdiel. Warum?

Tabrimon. Wie kann ein Mensch, ber als ein lebelthäter mit Schande hingerichtet worden, ein Gott sein? — und wie kann ein Bolk, das in den schreck-lichsten Lastern lebt, zum Theil gröberer Abgötterei ergeben ist, als irgend eine Nation, zum Theil gar keinen Gottesdienst hat, und übrigens mit dem unbanbigsten Stolze gränzenlose Habsucht, Raub, Mord und zügellose Wollust verbindet, die wahre Religion und eine göttliche Lebre haben?\*\*\*

\*\* Bebe benen, bie bagu Anlaß geben.

\*\*\* Dier urtbeilt Tabrimon oberflächlich, aber bie Chriften in Oftinbien geben leiber Anlag bagu.

<sup>\*</sup> Daß ich bier bem Braminen nicht mehr in ben Mund lege, als er zu leisten fäbig ist, das beweisen die Fastirs, die unglaubliche Abtöbtungen der sinnlichen Lüste unternehmen und aufführen; da dieß aber gewöhnlich nur geschieht, um sich den Heiligenschein um den Kopf zu erwerben, so ist es ein Gräuel vor Gott. Bei Tabrimon war der Grund redlich, darum wird er auch selig.

Abbiel. So haft Du die Chriften in Deinem Baterlande kennen gelernt; haft Du nie ihre heiligen Bücher gelesen? —

Cabrimon. Was tonnte mich bagu aufmuntern ober anloden? — Aber himmlifcher! Warum fragft

Du nach biefem verworfenen Bolte?\*

Abbiel. Das wirft Du balb erfahren!

Seluniel. Du fagtest vorbin, Du hattest alle Grundsabe Deines Baters von Deiner Jugend an bis in Deinen Tob nach allen Deinen Kräften zu beobachten gesucht: warum bist Du benn nun nicht zufrieben?

Tabrimon. Das ist eben ber Bunkt, worauf es jest ankommt, und kannst Du mir bieses große Geheimniß enthüllen, so bin ich selig; ich will Dir also Alles sagen: So wie ich in Erkenntniß meiner leibst und in ber sittlichen Bellkommenheit zunahm, so entbeckte ich immer größere Tiesen des Berderbens meiner Natur; erst sand ich bei scharfer Selbstprüfung, daß auch meine größten und edelsten Handlungen nicht rein und lauter, nicht blos aus Pflichtgefühl entsprungen waren, sondery daß immer Stolz, Eigenliebe, Empsindung meiner Bollkommenheit, Eitelkeit und bergleichen unreine Triedsebern mehr sich mit dazu gemischt hatten; ja, ich nahm endlich zu meiner größten Bestürzung wahr, daß ich zwar Anlagen zum Guten in meinem Besen hätte, daß sie aber alle mit einem unergründs

<sup>\*</sup> Riemand wird bem Tabrimon seinen Widerwillen gegen die Christen übel nehmen, der da weiß, wie sich die europäischen Rationen gegen die Bölker anderer Welttbeile betragen haben. Man kann solche Geschichten ohne Schauder und Abscheu nicht lesen.

liden Berberben umgeben und gleichsam wie gelähmt maren. Bober nun biefe tiefe Berborbenbeit in ber menichlichen Ratur? - Das reinfte, beiligfte und gerechtefte Wefen tann unmöglich ben Menfchen fo unrein und verborben geschaffen baben, und ber Denich ift bod von Grund aus boje; wer bas laugnet, bat noch nie einen Blid in bie Tiefe ber menschlichen Geele ge= than. Beld' ein Biberfpruch! \* - Bei einer ferneren treuen und langwierigen Untersuchung fand ich, bag bie Borfebung einen gang befonbern Bang mit ben Meniden gebe, bie mit Ernft an ihrer eigenen und an Anberer Bervolltommnung arbeiten, und fich un= ablagig beftreben, Gott wohlgefällig ju manbeln; fie führt biefe Menichen fo beilig und fo zwedmäßig, bag man blind fein mußte, wenn man nicht feben tonnte, wie es die fittliche Bervollfommnung am ichleunigften und mächtigften beförbert. Daraus folgt alfo unwiberfpredlich, baf bie Gottheit bas Grundverborbene menich= liche Gefchlecht bennoch liebe und Jeben gu feiner anerschaffenen Bestimmung führe, fobalb er nur ernftlich will. \*\* Das reinfte, beiligfte und volltommen gerechte Befen liebt gegen feine Ratur ein unreines, unbeiliges und ungerechtes Wefen, ift bas nicht abermale ein Biberfpruch? \*\*\* - Das Unbegreiflichfte aber, und mas mir noch immer für bie Butunft bange macht,

\*\* Diefe Beobachtung war ber Polarstern, nach bem er

fich in feiner Sinfterniß richten fonnte.

<sup>\*</sup> Daß diesen Tabrimon fand, das ist ihm fein Schabe, wenn ihn aber ber Christ noch findet, so verdient er Mitleiben.

<sup>\*\*\*</sup> Und eben bieß batte ibn auf ben Gedanken bringen tonnen, es muffe eine Berföhnung ber Menschen mit Gott vorgegangen fein.

ift bie Bewigheit, bag Gott vermoge feiner unendlichen und bochftvolltommenen Gerechtigfeit auch nicht bas allergeringfte Unrecht ungeftraft laffen tann. Run bab' ich aber, aller meiner Treue im Wanbel unges achtet, täglich, von Jugend auf bis an meinen Tob. viel Gutes unterlaffen, bas ich batte unter ben Den= iden ftiften tonnen, und mit Gebanten, Worten und Thaten viel Bofes ausgeubt, bas nun noch immer auf ber Welt fortwirtt, folglich muß bie Gerechtigkeit Bottes folechterbinge fur bas verfaumte Gute Erfas bon mir haben, und für bas positire Bofe, bas ich veranlagte, muß ich nach Berhaltniß geftraft werben. So gewiß ich alfo nun mein trauriges Schicffal erwarte und fur meine Gunben bugen muß, fo mabr ift es boch, bag alebann mein Loos bas Loos aller Sterblichen ift. Wie lagt fich bas nun wieber mit ber Beisbeit und Gute Gottes vereinigen? - D ibr Berklarten! Ronnt Ihr, fo enthullt mir biefes große und wichtige Gebeimnif. \*

Seluniel. Solig find, die da hungern und burften nach Gerechtigkeit, benn fie sollen gesättiget werden. \*\* Du erkennest doch im Lichte der Wahrheit, daß Gott, sodalb er vernünftige Wesen schaffen wollte, diese vollkommen frei, das heißt: weber mit einem überwiegenden Hange zum Bösen, noch zum Guten schaffen mußte? \*\*\*

\*\*\* 3d bitte ben benkenben Leser, biesen Sat aufs

<sup>\*</sup> Alle Bersuche ber Philosophen, Dieß Geheimniß außer ber Erlösung burch Christum ju enthüllen, ist leere Spiegels fecterei.

<sup>\*\*</sup> Eben die Sehnsucht nach ber Ueberzeugung von ber Glösung burch Christum ist ber Hunger und Durst nach Gestatiateit.

Tabrimon. Richt gum Bofen, bas febe ich ein,

aber warum nicht gum Guten?

Seluniel. Kann benn ohne vollfommene Freisheit Sittlichkeit, und ohne Sittlichkeit Zurechnung gesbacht werben? — Wenn ein anerschaffener hang, aber nicht die Vernunft, Triebseber bes Willens wäre, bas vernünftige Wesen ware also zugleich nicht vernünftig; benn nur in so sern ift ein Geist vernünftig, als er sich von ber Vernunft bestimmen läft.\*

Tabrimon. Das ift mahr! Gott fchuf alfo ben Menfchen volltommen frei; aber woher tommt benn

nun fein naturlicher Sang gum Bofen?

Seluniel. Glaubst Du, bag ein Rinb, wenn es von einem volltommenen, weisen und heiligen Bater mit ununterbrochener Aufmerksamkeit von ben kleinsten Regungen an bis zu ihrem Uebergange in Thatsache geleitet, bewacht und erzogen wurde, einen überwiegenben Bang zum Guten bekommen mußte?\*\*

Tabrimon. Bang gemiß!

Seluniel. Benn alfo ein bofer Bater burch Beifpiel und Leitung bas Gegentheil bavon thut, fo wird bas Kind einen Sang jum Bofen bekommen?

Tabrimon. Unftreitig!

Geluniel. Du weißt boch auch, bag in ber

schärffte zu prüfen und wohl zu beherzigen; batte er fie mit einem überwiegenden hange zum Guten geschaffen, so wären fie blos selige Maschinen geworden.

\* Diefe Rebe Seluniels ift von außerster Bichtigleit in ber Lebre vom Falle Abams.

\*\* Man prufe biesen Sat aufs genaueste, bamit man vollkommen bavon überzeugt werbe.

phyfischen Ratur Reize ober Triebsebern zum Bosen liegen, die von den Eltern auf die Rinder fortgeerbt werden?

Tabrimon. Allerbings.

Seluniel. Folglich wirft Du nun einsehen, baß ein physisch und moralisch verdorbener Bater auch eisum physisch und moralisch verdorbenen, bas ift, einen jum Bosen geneigten Sohn erzeugt und nothwendig erstegen muß?

Tabrimon. Das febe ich volltommen ein.

Seluniel. Benn nun alle Menschen, so weit wir fie tennen, jum Bofen geneigt find ober einen hang jum Bofen haben, so muß biefer hang angeserbt fein, und biefe Erbichaft muß bis jum Stammsvater hinaufsteigen.

Labrimon. Die Wahrheit biefes Schluffes sehe ich vollkommen ein; benn wie sollten sich alle Mensiden vereinigt haben, ben hang zum Bosen in ihre Ratur aufzunehmen? — Wenn bas ware, so sehte bas

ja foon einen Bang voraus.

Seluniel. Du urtheilft gang recht! — und fo verhalt fiche auch: ber Stammvater ber Menschen wurde vollkommen frei, ohne Hang zum Bofen, gesichaffen, er ward aber durch ein boberes, bofes Befen verführt, und er ließ sich verführen.

\* Auch dieser Sat muß als Grundsat geprüft werden. \*\* Dieser Schluß sett also nun die Erbsünde ins Alare.

<sup>\*\*\* 3</sup>ch kann nicht begreifen, wie es möglich ist, daß man nach allen diesen Gründen, welche Bernunft und Offen-barung sehsegen, noch immer am Falle Abams zweiseln kann? — Wenn man es nur einmal der Mühe werth hielte, genau zu prüsen, so würde man finden, daß irgend eine tief verborgene beterministische Idee der Grund von Allem ist;

Tabrimon. Das ift mir nun Alles begreiflich; aber noch immer feh' ich nicht ein, warum Gott Befen fchuf, von benen er voraus wußte, bag fie abfallen murben?\*

Seluniel. Bie, wenn Er nun eine groke Menge bon Gefdlechtern vernünftiger Befen mit volltommener Freiheit fouf und fie in eine folde Lage feste, baß ihnen ihre Bestimmung jum Guten zu erreichen leicht, ber Sang jum Bofen aber blos möglich war; und unter ben ungabligen Rlaffen gabe es blos zwei, bie abfielen, \*\* und auch biefen 3meien liege er nicht allein ibre Freiheit, gut zu werben, fonbern er gabe ihnen auch noch Mittel bagu an bie Banb, mas moll= teft Du ba bem Allgutigen gur Laft legen? \*\*\* Enb= lich bebente auch noch, baf Gott bie gange Unenblich= feit in Ginen Blid faft; Er meif Jeben, in ber Bulle ber verborgenen, ewigen Bufunft noch unentwidelt liegenben Erfolg; vor 36m ift bie moralifche Belt ein großes Bange, bas Er bem Raum und ber Beit nach auf Ginmal überfieht; ift es nun nicht viel gemagt und fogar Thorheit, wenn ein endlicher Geift unendliche Dinge begreifen will?

Tabrimon. Bergib mir, o Du Bertlarter! Du

wie falfc aber ber Determinismus ift, bas zeigen alle bie Biberfpruche, bie er enthält.

\* Das ift eben bie Rlippe, an welcher fo Biele icheitern;

man merte mohl auf bas, mas Geluniel antwortet.

\*\* Diese zwei Rlaffen sind bie bojen Geister und bie Menichen, und bie übrigen Rlaffen, beren nach ber beiligen Schrift febr viele find, nennen wir mit einer allgemeinen Benennung Engel ober gute himmlische Geifter.

\*\*\* Und wenn Er auch noch Mues fo zu lenten mußte, bag bie zwei Rlaffen vernünftiger Befen am Ende noch weit

feliger murben, als menn fie nie gefallen maren?

hast mir abermals eine neue Unart entbeckt; ich fühle, baß ein geheimer, verborgener Stolz die Ursache meisnes Forschens war; warum will ich begreisen, was in sich unbegreissich ist? — Aber belehre mich ferner! ich will nur Sachen fragen, die mein Seschlecht bestreffen: ba nun einmal alle Menschen einen überwiesgenden Hang zum Bösen haben, solzlich nicht mehr volltommen frei sind, wie kann da die göttliche Gestechtigkeit fordern, daß sie ihre Bestimmung zur Bollsommenheit erreichen sollen? — und doch muß sie das sorbern, benn die volltommene Gerechtigkeit eines unumschränkten Oberherrn kann ja nicht zugeben, daß ein Unterthan dem andern Unrecht thut.

Scluniel. Merte wohl, Labrimon! was ich Dir jest fagen werbe. Sobalb Gott vernünftige Befen außer fich fouf, fo konnten biefe nicht unenblich fein,

wie Er: begreifft Du bad?

Tabrimon. Ja, bas begreif ich! fie maren

fonft felbst Gott, also Er felbst gewesen.

Seluniel. Ganz recht! Diese Endlichkeit muß aber barin bestehen, daß sie nicht alle Ibeen auf Einsmal, sondern eine nach der andern haben, daß sie also in der Zeit leben.

Labrimon. Das ift unwiderfprechlich.

Seluniel. Da nun Gott Alles auf Einmal erkennt und Alles auf Einmal ist, die endliche Besen aber in ber Zeit leben, folglich ihnen der göttliche Wille in einzeln auf einander fols genden Ibeen oder Begriffen offenbaret werden muß, so gebar Gott von Ewigkeit her ein Wesen aus sich

<sup>\*</sup> Der Stolz ist die allgemeine Ursache des Unglaubens.

seilbst, welches auf einer Seite die Unendlichkeit bes göttlichen Berstandes umfaßt, Alles weiß, was Gott weiß, selbst Gott ist, aber auch auf der andern Seite die Fähigkeit hat, eine Idee nach der andern aus dem göttlichen Berstande zu entwickeln und an die endlichen Besen zu offenbaren. Dieser Hochheilige heißt das ewige Wort ober der eingeborne Sohn Gottes. Du kannst leicht einsehen, daß ohne dieses Mittelwesen durchaus keine Mittheilung oder irgend eine Gemeinschaft zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen möglich wäre.

Tabrimon. Jest geht mir ein großes Licht

auf!

Seluniel. Nun höre ferner: Dieses Bort ober ber Sohn Gottes spricht in jedem endlichen Wesen, folglich auch in jedem Menschen, auch im verborzbensten, unaufhörlich bas große und allgemeine Geset aus, und diese wirksame Kraft in jedem endlichen Wesen heißt ber Geist, der vom Vater und Sohn ausgeht.

Tabrimon. Ach wie wohlthätig find biefe gottlichen Bahrheiten! Zeht erkenne ich, was bas meralische Gefühl und bas Gewiffen im Menichen ift. \*

Geluniel. Jeber Menfch wird bei genauer Selbstprufung finden, bag ihm bas Bort Gottes bei

<sup>\*</sup> Das moralische Gefühl ist die Stimme der Natur in dem Menschen, und das Gewissen diese nämliche Stimme, aber durch die Religion erhöht oder modificirt. Je nachdem nun eine Religion mehr oder weniger falsch ist, je nachdem wird auch das moralische Gefühl verfälscht und das Gewissen irrend, so daß es nicht mehr den reinen Willen Gottes ausspricht.

jeber Gelegenheit in seinem Geiste offenbart, was recht ist, und daß er, ungeachtet seines Hangs zum Bösen, bech immer noch die Kraft hat, dem Gesete Gottes zu solgen, wenn er nur will; er braucht nur treu und unaufhörlich gegen seinen Hang zu kämpfen, so wird jene in ihm wohnende göttliche Kraft ihn immer mehr unterstützen. Ja er darf nur ernstlich gut und heilig werden wollen, so sehlt's ihm an Kraft nie.

Tabrimon. Ja, bas ift alles vollkommen wahr, und ich hab' es an mir felbst erfahren; allein bem allem ungeachtet sind boch bei weitem bie mehrsten Menschen bose und werden immer boser. Diese Anstalten zu ihrer Besserung scheinen mir also auch nicht

fraftig genug gu fein.

Seluniel. Ift es benn Gott geziemenb, freie Geschöpfe zu zwingen? Und muß benn Alles auf ber ersten Stufe bes menschlichen Daseins im Erbenleben gescheben? Rannst Du wissen, was in bieser zweiten Beriobe und in ben funftigen geschieht?

Tabrimon. Berzeihe, Herrlicher! ich habe wies ber thöricht geurtheilt. Run belehre mich auch noch über bie übrigen Buntte, befonders in Ansehung ber

Berfohnung mit Gott!

Seluniel. Bon Herzen gerne! — Der Hang zum Bosen nahm vom ersten Stammvater an unter ben Menschen immer zu und wurde immer herrschens ber, und ihr Berführer breitete sein Reich immer weiter auf Erben aus.

Tabrimon. Ber ift biefer Berführer?

Seluniel. Gin machtiger Fürft, ber mit ber

<sup>\*</sup> Der vollkommene, Gott ergebene Bille ift ber Rag= net, ber bie Rrafte aus bem gottlichen Glemente angieht,

ganzen Klasse seiner Art vor ben Menschen auf ber Erbe wohnte, und aus eigenem Tricbe, ohne Berführung, von Gott abfiel.\* Du wirst ihn und seine Berfassung kennen lernen.

Tabrimon. 3d habe in meinem vorigen Leben

einige Renntnig von biefer Sache gehabt. \*\*

Seluniel. Die Borschung machte allerhand Anstalten, die Menschen zur Erkenntniß ihres Berbersbens und auf den Weg zum Guten zu leiten; sie errichtete sogar einen eigenen Staat, zu dem sie ein bessonderes Bolk mählte, dem sie den eingebornen Sohn Gottes zum Regenten gab, der sich ihm unter dem Namen Jehovah sinnlich und auf mancherlei Weise offenbarte; allein auch das war vergeblich, eben dieß auserwählte Bolk wurde fast noch schlimmer, als ans dere Nationen.

Tabrimon. Das ift entfehlich und unbegreiflich! — Ber mar biefes bochft ftrafwurbige Bolt?

Geluniel. Die Juben.

Tabrimon. Die Juben! Nun wundre ich mich nicht mehr, warum bieses Bolt so verworfen und berlassen auf Erben herumirrt, und warum es so gang fittenlos und verborben ift.

Seluniel. Roch mehr: Als bas Berberben unter ben Menschen allenthalben wuchs, auch ber Bersuch mit bem Bolke Gottes mißlungen war, so traf bie ewige Liebe eine Anstalt, über beren wunberbaren, weisen und unbegreislich liebevollen Blan ber ganze Dimmel erstaunte, in bobem Jubel seierte. Der Sobn

\* S. bie vierte Scene.

<sup>\*\*</sup> Da bie Parfen seine Nachbarn waren, so hatte er wahrscheinlich vom Ahraman gehört.

Gottes ober ber Jehovah hatte seinen Heiligen unter seinem Bolke, wenn sie bas allgemeine Berberben beweinten, gewisse Winke gezeben: es werbe bereinst ein Erlöser erscheinen; baher entstand tine allgemeine Sage von einem Könige ber Juben, ber bereinst auftreten und ein ewiges Reich bes Friesbens, worin nichts als Gerechtigkeit herrschen sollte, sisten würbe. Diese Sage wurde nun zwar allgemein gezlaubt, aber Jeder erklärte sie sich nach seinen Wünssen, und da die Mehrsten sehr sinnlich dachten, so etwartete man nichts anders, als einen weltlichen Monarchen, der die Juden zu herren der Welt machen werbe.

Tabrimon. Das war weit gesehlt! — Ich ers färte mir vielmehr diese Sage so, daß ein Lehrer auftreten sollte, ber die menschlichen Pflichten allgesmein bekannt machen würde, damit sich Niemand mehr mit der Unwissenkeit entschuldigen könnte, weil das hochgestiegene Verderben die Ohren so verstopft hatte, daß sie die Stimme des ewigen Worts in ihren Seelen nicht mehr hörten.

Seluniel. Ganz recht! — Aber wer biefer Lehrer war, das erräthst Du nicht. Jehovah selbst, das ewige Wort, ber eingeborne Sohn Gottes, bes lebte durch seinen Geist, ohne Zuthun eines Mannes, einen menschlichen Keim in einer sehr frommen jübischen Jungfrau, und ward von ihr, also als wahrer Mensch, aber ohne Hang zum Bösen, folglich volltommen frei,

<sup>\*</sup> Man bente ja nicht, baß hier Tabrimon inconsequent spreche. Das, was er sagt, muß jeber wahrhaft moralisch gute und bentenbe Ropf an seiner Stelle sagen.

fo wie ber Stammvater ber Menfchen vor bem Falle

mar, geboren.

Tabrimon. D, bas ist erstaunlich! — Wic weislich war biese Anstalt getroffen! — Da trat also wieber ein neuer Stammvater auf. Ach, warum weiß bas nicht jeber Mensch auf Erben?

Seluniel. Gin großer Theil ber Menfchen weiß

es, und bie übrigen alle erfahren's bier.

Tabrimon. Wer find benn bie gludlichen Bolter,

benen bas große Bebeimnig befannt ift?

Seluniel. Rur Gebulb! Du wirft es erfahren. Der Sohn Gottes war nun Mensch, und zwar Giner aus ber niedrigsten Bolksklasse, obgleich seine bamals arme Mutter von toniglichem Geschlechte herstammte; er wurde in aller Heiligkeit erzogen, wuchs heran und zeigte einen außerordentlichen Berstand und Alles übertreffende Kenntnisse.

Tabrimon. Das ift wahrlich tein Bunber! Scluniel. Enblich, ale Er nun im Begriffe

war, als Lehrer aufzutreten und ben Zweck seiner Senbung zu verkündigen, so magte ber Fürst ber Finsterniß bei Ihm bas Nämliche, was er auch bei dem ersten Menschen versucht hatte, benn diesem Manne traute er nicht; er suchte Ihn also auf eine blendende und seinere Art zu versühren.

Tabrimon. Da tam er gewiß abel an!

Seluniel. Allerbings! er wurde mit seinen eis genen Baffen aus bem Felbe geschlagen. Jeht fing nun ber Sohn Gottes an, seinem Zwede gemäß zu wirken. Da bie Sinnlickeit eigentlich ber Sit alles

<sup>\*</sup> hier wird auf die Berfuchung Chrifti in ber Bufte gezielt,

Bösen im Menschen ist, so griff Er biese recht an ber Burzel an, und eben barum war Er auch in ber niedrigsten Bolksklasse Mensch geworden. Er offenbarte bas Geset ber Sittlickkeit rein und lauter, und belebte es selbst im höchsten Grade, so daß Er das höchste Ibeal ber vollkommenen Menschheit wurde; seine Lehren begleitete Er mit außerordentlichen Thaten zum Wohle seiner irdischen Brüder, daß der gemeinste Menschenverstand überzeugt werden mußte, Er sei ein solcher Gesandter Gottes an die Menschen; mit einem Worte, Er war der liebenswürdigste, vortrefslichste Mann, der je gelebt hat und je leben wird!

Tabrimon. Das glaub' ich! — O mein Geist jauchzt vor Liebe gegen biesen vortrefflichen Namenslosen!\* — Aber wie benahm sich sein Bolk babei?

Seluniel. Der Urheber alles Bosen bot seine ganze Macht gegen ihn auf: benn er begriff gar leicht, baß bieser Mann ihm und seinem Reiche gesährlich war; sein Plan ging also bahin, Ihn burch ben Tob aus bem Wege zu räumen; zu bem Enbe erfüllte er bie Obersten und Priester ber Juben mit Buth gegen Ihn, so baß sie Ihn auf alle mögliche Weise verfolgten und eine Ursache an bem Unschulbigsten aller Menschen

<sup>\*</sup> Diesen Ausbruch ber Liebe gegen ben Erlöser bemerken alle heibenbekehrer, sobald ihr Wort Gindruck macht und das herz rührt. D Gott! und unter den Christen gibt es Christushaffer! — Sehr richtig urtheilt der Berfasser von Sophien 8 Reisen von Memel nach Sachsen, daß der Christushaß die Friftenz des Teufels und seine Cinwirkung auf die Mensichen beweise; denn in der menschlichen Natur ift er nicht gegründet.

fuchten, um Ihn mit einigem Scheine bes Rechts

idmablich binrichten gu fonnen. \*

Tabrimon. Ich begreife wohl, baß außerst finnsliche, grundverdorbene Menschen diesen heiligen, der gerabe bas Gegentheil von ihnen felbst war, unmögslich lieben konnten, vielmehr baß fie ihn im höchften Grabe hassen mußten; allein, baß ihnen ihre Anschläge nicht gelungen sind, bas versteht sich von selbst.

Seluniel. Guter Cabrimon! fo bentt ber turglichtige Menfch; gerabe biefes Blans ber allergrim= migften Bosheit bebiente fich ber Gohn Gottes, um

feinen erhabenen 3med auszuführen.

Tabrimon. Wie! — wie soll ich bas verstehen? Seluniel. Das will ich Dir erklären, und bann wirst Du in tiefster Demuth die unergründliche Weisheit Gottes anbeten. Du wirst doch einsehen, daß der Mann, der bas höchste Urbild ber sittlichen Bollstommenheit und das höchste Muster ber Heiligkeit sein sollet, in allen, auch den höchsten Proben, bewährt werden mußte?

Tabrimon. D ja, bas febe ich wohl ein!

Seluniel. Dieß war bie erste Utsache, warum ber Sohn Gottes freiwillig sich bem schmählichsten Tobe unterzog, bem er gar leicht hätte ausweichen können; auch hier besiegte er bas sittliche Berberben in ber mensch- lichen Ratur in so hohem Grabe, baß er in ber schreck- lichsten Marter, nahe vor seinem Tobe, noch für feine Feinde bei seinem himmlischen Bater um Bergebung bat. \*\*

<sup>\*</sup> Eben bas ift auch ber Grund bes heutigen Chriftushaffes.
\*\* Man behalte biese erfte Ursache bes Leibens Chrifti wohf, benn sie abelt seine Seele zur hochft vollfommenen fittlichen

Tabrimon. D ber unaussprechlich Gute! Seluniel. Der zweite Grund, ber ihn be-

wog, ju fterben, bestand barin, bag er sich burch biesen Sicg über alles sittliche Berberben, und burch bie Erkämpfung ber höchsten, bem Menschen nur immer erreichbaren Tugend, bas Recht erwerben mußte, ein ewiger König ber erlösten Menschheit zu werben.

Tabrimon. Diefen über Alles erhabenen unb berzerhebenben Gebanten faffe ich noch nicht recht.

Seluniel. Du erinnerst Dich boch noch beffen, was ich vorbin fagte, bag die Gottheit für sich ausser aller Zeit, und in der Ewigkeit jedem endlichen Wesen unbegreiflich und schlechterbings unzugänglich sei, und daß fie zu bem Ende das ewige Wort ausgebäre, woburch fie sich den endlichen Wesen mittheile?

Tabrimon. 3ch erinnere mich beffen febr wohl

und febe ein, bag es nicht anbere fein tann.

Seluniel. Nun, so wirst Du auch erkennen, baß dieser eingeborne Sohn Gottes, ber allein erkennsbare Gott, ber König und Regent aller enblichen Besen, ber Repräsentant ber Gottheit sein milse.

Tabrimon. Ja, bas ist gang richtig!

Seluniel. Da nun biefer Repräsentant ber Sotts beit fich mit ber menfchlichen Ratur in Giner Pers son und unzertreunlich vereinigte, mußte ba nicht

Burbe empor, die ja ohne eine solche Probe nicht entwidelt, nicht zur Kraft geworden wäre, auch Andere zu heiligen.

\* Denn bieß Recht jum Königreiche konnte nur ein höchst vollkommener Mensch bekommen, der jugleich Gott und Erlöler der Menschen war. Man lese das, was Seluniel ferner laat, mit ber gespanntesten Aufmerksamkeit. biese menschliche Natur in Ihm bis zur höchsten fittlichen Burbe, bis zu seiner göttlichen Natur hinauf geabelt werben, wenn nicht zwei sich widersprechende Prinzipien ihn Ihm stattfinden sollten?

Tabrimon. Jest sehe ich bieses hohe Geheim= nig ein: bieser erhabene und wunderbare Mensch konnte nicht zugleich ein unvollkommener Mensch und

volltommener Gott fein.

Seluniel. Jest wirst Du aber auch begreifen können, bag bie menschliche Natur bes Sohnes Gottes nicht anders bie höchsten Broben ber Tugend und Scisligkeit burchkämpfen konnte, als auf dem Bege bes höchsten Leibens, bessen Mensch nur fähig ift.\*

Tabrimon. Ja! nun begreife ich Alles! — Gott! welche unergründliche Weisheit! — Gerabe burch ben Plan, wodurch ber Feind alles Guten feinen Gegner fturzen und besiegen wollte, wird er selbst ge=

fturgt und befiegt!

Scluniel. Aber lieber Tabrimon! wie fehr wirst Du erstaunen, wenn ich Dir nun auch die britte Ursache bes Leidens und Sterbens des Gottmenschen erkläre, benn baburch wird die Duclle aller Deiner Traurigkeit versiegen. Du hast sehr recht geurtheilt, daß die göttliche Gerechtigkeit vollkommenen Ersat für alles versäumte Gute, und angemessene Strafe für alles begangene Böse fordern musse. Dieser Gerechtigkeit that nun endlich der Sohn Gottes vollkommen Genunge, indem Er als der allerheiligste Mensch die Strafe bes größten Lasters erduldete, und also als ein Sühns

<sup>\*</sup> Benn man boch einfältig, ohne Borurtheil und unbefangen alle diese Gründe prüfte! — Wahrlich! es könnte nicht möglich sein, sie ferner zu bezweiseln.

opfer für die Sünder ber Menschen ftarb; in die sem Cobe, in die sem Opfer, lieber Tabrimon! liegt bie Genugthuung bessen, mas Du versaumt, und bessen,

was Du Bofes gethan baft.

Tabrimon. D! ber unaussprechlichen Liebe bieses großen und anbetungswürdigen Erlösers! — D Berstärter! Du eröffnest mir eine unversiegbare Quelle ber Seligkeit. Aber noch Gins: wie kann die göttliche Gerechtigkeit durch die Genugthuung eines Andern versischt werden? — nach ihren unveränderlichen Gesehen muß boch gerade der ersehen, der versäumt, und der

gestraft werben, ber gefündigt hat?

Seluniel. Ich will Dir einen Blick in bieses, einem endlichen Geiste nie völlig begreisliche Geheimniß eröffnen, der Dich ganz beruhigen wird. Der Sohn Gottes starb, und durch seine göttliche Kraft verklärte er am dritten Tage seine menschliche Ratur, seinen Leib zur Herrlichkeit des himmels; Er stand also aus dem Grabe auf und setzte sich auf den Thron aller Belten zur Rechten seines Baters, wo Er nun in Ewigkeit herrscht und regiert. Nun merke wohl, lieber Tabri mon! Du wirst Dich noch erinnern, daß ich vorhin sagte: der Sohn Gottes spreche in jedem menschelichen Geiste das erhabene Sittengeset aus; durch seine Renschwerdung und durch seine, durch Leiden und Tod höchst vollkommen gewordene, menschliche Katur ist dies Wort Gottes in der Seele näher mit der mensche

<sup>\*</sup> Dieß ift nun eigentlich das der Bernunft so schwer eingehende Bersöhnungsgeheimniß, welches aber dach dadurch begreisticher wird, wenn man bedenkt, daß Christus durch dielen Tod die Regierung der Welt erward, und dadurch die Sünden tilat, daß Er sie zu Mitteln guter Zwede braucht.

lichen Natur verwandt und ihr ähnlicher geworden; baburch wird also die Umkehr vom Bösen zum Guten und die Ueberwindung des Hangs zum Bösen sehr erzleichtert. Wenn daher der Mensch ernstlich und unwisderrustlich den Vorsat faßt, dem Worte Gottes in sich zu solgen und das Böse mit allem Eiser unabläßig zu bekämpsen: so werden seine Kräfte durch die menschzlichen Kräfte des Sohnes Gottes in ihm erhöhet und so wächst er von Kraft zu Kraft, und wird seinem himmlischen Urbilde, das sich wesentlich in ihm spiegelt, immer ähnlicher. Siehst Du nun ein, in wiesern der Erlöser Antheil an der Bervollkommnung jedes sich bessernden Menschen hat?\*

Tabrimon. D ja, jest begreife ich erft, wie es möglich ift, baß bie fcmächeren Kräfte zum Guten bie ftarteren zum Böfen überwinden können; bas war mir ehemals ein unerforschliches Geheimnig, und boch bemerke ich an allen wahrhaft tugendbaften

Menfchen, bag es wirflich gefchab.

Seluniel. Run höre weiter! In einem solchen Menschen finden sich jeht zwei Gestalten, ober eigentzlich zwei Raturen in Einer Berson, ber neue gute Mensch, ber mit bem Sohn Gottes in sich vereinigt ift und sich von ihm regieren läßt; und ber alte verzborbene Mensch, ber unaufhörlich emporstrebt und nach ber Herschaft ringt. Da nun die immer fortbauernde Abtödtung bes alten Menschen viele Schmerzen und immer anhaltende Leiden verursacht, der alte und ber neue Mensch aber nur Eine Person ausmachen, so

<sup>\*</sup> Der Geift Jesu Chrifti hat bie menichliche Ratur angenommen und baburch bie Gigenschaft erbalten, bie fittlichen Rrafte in ber buffertigen Seele ju erhöhen.

leibet ber neue Menfc, und in bemfelben ber Gobn Gottes mit. Ferner, ba auch nicht bie bofen Sand: lungen bes Deniden und feine Unterlaffungen, fonbern ber bobere ober niebrige Grab bes bofen Bringips in ber Geele, in feinem genaueften Berbaltniffe, bor bem Berichte ber gottlichen Gerechtigfeit bie Burechnung bes boberen ober nieberen Grabes ber Strafe verbient, bie fo eben bemertten Leiben ber Abtobtung aber fich genau fo, wie ber Grab jenes Bringipe verhalten, fo wirft Du einseben, bag jeber befehrte Menich genau fo viel leibe, als er verbient; bag biefe Leiben fort= bauernbe Leiben bes Gottmenfchen find, mogu ber Anfang in feinem eigenen Leiben und Sterben gemacht worben; und bag biefes bie eigentliche mirfenbe Urfache aller biefer Abtöbtungen, folglich ber Grund aller Genugthuung fei, bag alfo ber Gobn Bottes in jebem Frommen bie Gottheit verfobnt, inbem Seber burch Seine Rraft genau fo viel leibet , als fein Brab bes Berberbens perbient. \*

Tabrimon. Ich werbe burch biesen Beweis unaussprechlich beruhiget! D Dank Dir, Du Herrlischer! für diese Belehrung; auch ich habe von Jugend auf dis in meinen Tod sehr viel gelitten. Aber noch eine Schwierigkeit ist mir fibrig. Ich begreise nun wohl, wie die Bersöhnung mit Gott geschieht, und din in Ansehung der Strafe beruhigt; aber weder durch das Leiden des Erkösers, noch seiner Erkösten, wird benn doch das versäumte Gute erseht und das auss

<sup>\*</sup> Die Leiben, die sich der Chrift nicht selbst zuzieht, sondern die ihm durch die Borsehung zugeschielt worden, sind die Gemeinschaft mit dem Leiben und Sterben Christi, wodurch er auch Theil an der Berföhnung bekommt.

genbte Bofe ungefchehen gemacht; und beibes ift boch eine unbedingte Forberung ber gottlichen Gerechtigleit.

Seluniel. Much bicfe Schwierigkeit will ich Dir beben; ber Gobn Gottes regiert alle Sandlungen ber Meniden auf eine unbegreifliche und bochft weife Urt. fo baß alles Bofe zu lauter guten Zweden wirft; benn ba er in jebem menfclichen Beifte, bofen und guten, fein Tribunal bat, fo weiß Er, ohne Ginfdrantung ber Freiheit, jeber Sanblung eine folde Richtung gu geben, baf fie Gutes wirtt: benen nun, bie fich nicht befchren, tommt biefes nicht zu gute, benn fie werben nach bem Grabe bes bofen Quelle ihrer Sanblungen gerichtet; ben Frommen aber tann bas gewirkte Boje nicht mehr zugerechnet werben, benn ibr bofer Quell ift verftopft, ber gute geöffnet, und alle ibre Sandlungen, bofe und gute, wirten zu beilfamen 3meden.\*

Tabrimon. Bie einem Gefangenen, bem man eine Reffel nach ber anbern abnimmt, ober wie einem Blinden, ber von Grad zu Grad fein Geficht wieber bekommt, gerade fo ift mir gu Muthe! Run erffare mir boch auch noch, wie bas verfaumte Gute eingebracht wird?

Seluniel. Bift Du nicht unfterblich, und baft Du nicht bie gange Ewigfeit bor Dir, in welcher Du unaufborlich Belegenheit finden wirft, alles Berfaumte wieber einzubringen? Denn glaube mir, in biefem erbobteren Buftanbe Deiner Rrafte tannft Du weit

<sup>\*</sup> Dieg ift eigentlich ber genugthuenbe, bie gefunde Ber: nunft beruhigende Begriff von ber Genugthuung Chrifti. Er regiert fo, bag alle Gunben unendliche Folgen bes Segens werben, und baburch geschieht ja ber Berechtigfeit Bottes polle Genüge.

mehr ausrichten. als auf ber erften Stufe Deines Pebens.

Tabrimon. Das ist wahrlich wahr! und ich werbe thun, was nur immer in meinen Rraften fteht; aber bie gottliche Gerechtigkeit forbert boch, baf jebe gute Banblung ju ihrer Zeit, namlich bann, wenn fie verfaumt wirb, gefcheben muß; biefer verfaumte

Beitpuntt ift boch nicht wieber einzubringen.

Seluniel. Die Gottheit weiß von feiner Beit, fie stellte fich bie gange ewige Dauer eines jeben enb= lichen Befens auf einmal und in einer Abee bor; feine ewige Annäherung ju ihr und feine ewig fteigenbe Bolltommenbeit ift ihre Forberung, und biefe wird bei febem Geifte, ber wirklich betehrt ift, erfüllt; baber fleht fie auch jeben ichon in Gnaben an, fobalb er feine ewige Richtung in ihr angefangen bat, in fofern fie weiß, bag er in biefer Richtung bebarren wirb. \*\* In bem Berftanbe Gottes ift bie gange erlotte Menschheit ein einziger Mensch, von welchem fein Sohn bas Saupt ift; alle einzelne Menfchen aber find feine Glieber; ba ibm nun bas Bergangene fo gegen= wartig ift, wie bas Zukunftige, und Er bie gange Unenblichfeit in einem Blid faßt, fo ficht Er biefen großen moralischen Menschen in aller feiner fteigenben Bolltommenheit; er fieht in ibm die volltommene Menschheit seines Sohnes in aller ihrer Birtfamteit; Er fiebt, baf bie Quelle alles Guten im irbifchen

Tobtenbette nicht vergeblich.

<sup>\*</sup> Aber wenn nun eben bieg Berfaumnig burch bie Regierung Chrifti wieber bie Quelle eines noch größeren Guten wird, so ift ja auch biese Schwierigkeit gehoben.
\*\* Daher ift auch eine ernftliche Bekehrung auf bem

Leiben bes Erlöfers burch Leiben und Tob eröffnet wurde, und daß dieser große Mensch immer genau in bem Berhältniffe leibet, in welchem er noch unvollommen ist, daß also seiner Gerechtigkeit völlige Genüge geschieht. Siehe, lieber Tahrimon! das ist die Ersöffnung bes großen Geheimnisses, in soferu ein endelicher Geift bavon stammeln kann.\*

Tabrimon. Gelobet fei Gott! — und geslobet fei sein Sohn in alle Ewigkeit! — Meine ewige Daner soll Ihn unabläßig verherrlichen und alle meine Kräfte sollen Ihm gewidmet sein! — Jest bin ich vollkommen beruhigt, und in meinem Geiste eröffenet sich eine Quelle des ewigen Friedens. Aber sage mir, Du himmlischer! warum sind diese große Wahrsbeiten auf Erden nicht bekannt?

Seluniel. Sie find vielen Millionen Menfchen

befannt.

Tabrimon. Gott! wer find biefe Glücklichen? Seluniel. Lieber Tabrimon! — bie Chrisften!

Tabrimon. Allmächtiger Gott! — und Chrisftus ift ber eingeborne Gohn Gottes, ber Erlöser? \*\*
Seluniel. Ra! kein anderer!

Tabrimon. Bahrend Deiner Ergablung er=

<sup>\*</sup> Man hat getadelt, daß ich das Geheinung der Berfohnung begreiflich zu machen gesucht habe; allein ich bin überzeugt, daß es redlichen Zweiflern Beruhigung einflökt; der wahre Chrift, der die Bersöhnung empfindet — bedarfs freilich nicht.

<sup>\*\*</sup> So wirds auch begreiflich, wie fromme, aufrichtige Beiben, bie von Chrifto nichts wiffen, boch burch Ihn felig werben tonnen.

wachte eine geheime Ahnung in mir, die mir aber jett erst beutlich wird. D Du Unbegreiflicher! wie bunkel sind Deine Wege! D vergib, Du menschges wordener Gott! — baß ich Deinen Namen haßte, — nun will ich Dich besto stärker lieben und anbeteu. Aber sage mir boch, Du Verklärter! wie kommt es, daß diese erhabene Anstalt zur Erlösung ber Menschen abermals mistlingt? — Die Christen sind ja, meines Bedünkens, noch weit schlimmer, als die Juden?

Seluniel. Das ist natürlich; je heller bas Licht ber Wahrheit ist, besto größer ist ber Grab ber Bosheit berer, bie es nicht erkennen wollen. Du hast aber auch die ganze Christenheit nicht kennen gelernt; sie enthält boch nach Verhältniß weit mehr gute und hei-

lige Menfchen, ale anbere Bolter.

Tabrimon. Barum ift aber bie Bahrheit von Christo nicht allen Bölkern bekannt geworben?\*

Seluniel. Die ernstliche Umtehr bes Willens vom Bösen zum Guten ist dem Christen beinahe so schwer, als dem Nichtchristen, und in jedem Menschen spricht die Stimme des Gewissens laut, in jedem sagt der menschgewordene Sohn Gottes, was recht und gut ist, ob ihn gleich der Mensch dem Namen nach nicht kennt. Wenn es nun unter den Christen etwas leichter ist, gut zu werden, so ist auch die Versantwortung und die Zurechnung bei dem, der es nicht wird, besto schwerer, und wenn ein Nichtchrift sich der

<sup>\*</sup> An Gott und Christo hat es nicht gefehlt, daß diese Bahrheit noch nicht allen Bölfern bekannt geworden, und was disher nicht geschehen ift, das wird noch geschehen, und am Ende aller Dinge wird ja Alles noch errettet und selig werden.

Heiligkeit wibmet, so wird sein Lohn besto größer, und bei bem, ber es nicht thut, die Strase besto erträglicher sein. Gott ist gerecht und seine Gerichte sind gerecht! — Die christliche Religion wird immer mehr ihr Licht verbreiten und nach und nach Alles austlären. So wie die Kräfte des Reichs der Finsterniß wachsen, so werden auch die Kräfte des Reichs des Lichts zunehmen, und endlich, wenn das Maß der Bosehicht voll ist, so wird im legten schrecklichen Kampse der Sohn Gottes über den Fürsten der Finsterniß und alle seine Anhänger siegen und an den Ort der Inal verbannen, wo sie Niemand mehr verführen, Niemand mehr schaden können.\*

Tabrimon. O Ihr Herrlichen! wie bin ich nun so selig! aber ich brenne vor Berlangen, ben Herru zu sehen und Ihn in seinem Anschauen zu verserrlichen; wie unaussprechtich gut ist Er, bieser Mensch auf bem Throne Gottes! Ach Gott! — ein Mensch — mein Bruber! — Gott und Regent aller Welten! Welch ein Geheimniß! Welch eine Quelle von undergreissichen Freuden, und doch so wahr, so angemessen allen menschlichen Bedürsnissen! — Dürst Ihr mich benn nicht zu ihm führen, Ihr himmlischen Brüber?\*\*

Abbiel. Du follst Ihn seben und Dich mit unaussprechlicher Freude freuen; erft mußt Du aber mit himmlischer herrlichkeit verklärt werden und Dein Strablengewand anziehen.

\*\* Die fehr beschämt bier ber Beibe bie tobtfalten

Chriften!

<sup>\*</sup> Diefer große Kampf ift nun wirklich im Gange, und Schaaren von Evangeliften predigen in allen Belttheilen bie Babrheit von Jesu Christo.

(Tabrimon fangt an ju ftrahlen, indem er mit herrlichkeit belleidet wird; er verstummt und feiert! Seluniel aber verwandelt feine Gestalt.)

Seluniel. Renust Du mich nicht mehr, Tabrimon?

Tabrimon. Du bift mein Bater!! — O wie überschwenglich ift bie Gute und Barmherzigkeit Gottes! — Run haft Du auch die Belehrung vollenbet, die Du angefangen hatteft.

Seluniel. Aber nur hier tonnte ich fie vollenben, benn bort wußte ich nicht mehr, als Du. Komm nun, lieber Tabrimon! jum Anschauen bes

Berrn!

Tabrimon. Führt mich bin! — Gott fcente mir nun Rraft, bag ich bie unaussprechliche Empfinbung, bie bann meinen Geift erfüllen wird, moge ertragen konnen! —

## 3mölfte Scene.

## Das Geheimniß ber Bufunft.

Baftel und Jedidja.

(3m Reiche bes Lichts).

Safiel. Sei mir gegrußet, Jebibja! Du tommft mir ja entgegen, als wenn Du mich einholen wolltest.

Jebibja. Ich fabe Dich von Beitem; Deine blaffere Gestalt machte mich aufmerkfam, und eilte

Dir entgegen, um ju feben, woher bas tame?

Hafiel. Bundere Dich über mein fast erlosches nes Licht nicht. Ich hatte eine Gesandtschaft auf der Erde; nun da ich mein Geschäft ausgerichtet habe, will ich hier in diesem Luftgefilde bei Dir ausruhen, bis ich den Grad der Klarheit wieder habe, der mir autommt.

Jebibja. Ift benn gar fein himmlifches Licht mehr auf Erben? Ift bie Finfterniß fo groß, baf

and bie Engel barin erblaffen ?\*

"Dafiel. Beift Du bie jegige Berfaffung ber

ftreitenben Rirche auf Erben nicht?

Jedibja. Ich ftarb als Kind, wurde bann im Rinberreiche erzogen und hernach hieher ins Reich bes Lichts versett. Bisher bin ich noch zu Gesandtschaften nicht gebraucht worden; und was ich von ber Erbe erfahre, sind nur einzelne Thatsachen.

Hafiel. Run so will ich Dir bie ganze Berfassung erzählen: Du mußt sie wissen, benn balb wird ber große und lette Kampf bes Reichs bes Lichts gegen

bas Reich ber Finfterniß beginnen. \*\*

Jedibja. Gelobet fei Der, ber auf bem Throne fibet! - Es ift auch balb einmal Zeit, bag bem

<sup>\*</sup> Man braucht nur die Geschichte ber europäischen Menschheit von 1790 an bis baber zu wissen, so läßt sich bas Erblassen ber Engel begreifen.

<sup>\*\*</sup> Er hat schon wirklich begonnen: benn die allgemein herrschende Erkaltung in der Religion, Berachtung und sogar vielfältiger haß gegen Christun, steigt von Tag zu Tage, und werden balb der Langmuth Gottes ein Ziel steden.

Grimme ber Holle Einhalt gethan wirb. Rim lehre mich, himmlischer Bruber, lehre mich bie Berfassung meines Vaterlandes tennen.

hasiel. Die Entfernung von ber Zeit, in welcher unser herr auf Erden lebte, der Gang, den die mensche liche Bernunft in ihrem Wissen genommen hat und der hohe Grad bes blos sinnlichen Genusses hat den Glauben an den Erlöser so sehr geschwächt, daß es außerordentlich wenig wahre Kampfer mehr gibt; sie leben stille und zerstreut umber; und außer dem Streit, den sie für sich mit dem Reiche der Finsterniß subren, können sie fürs Allgemeine wenig mehr thun.

Jebibja. Es ist boch erschrecklich, bag ber so gierige Forschungsgeist ber Menschen nach so vielen Jahrhunderten noch nicht die teine und so Mare Glausbenswahrheit finden kann.

Hasic I. Lieber Jebibja! er mag sie nicht sinden, weil sie seinem natürlichen Hange entgegenstedt. Nun hore weiter! Die zweite Rasse der Spriften besteht aus wohlmeinenden Seelen, diese lieben Gott und den Erlöser; aber da sie das natürliche Berderben bes Menschen nur als ein negatives Uebel ansehen, das blos aus der Singeschränktheit ihrer Natur und aus der Sinnlichkeit herrührt, so wenden sie keinen Ernst an, das Bose an der Wurzel auzugreisen, son-

<sup>\*</sup> Jeht hat nun die große englische Missionssocietät, an weiche sich allmählig die deutschen Christen anschließen, den Beg zur allgemeinen Bereinigung gebahut, und in allen Weltzbellen beginnen die Missionen Eingang zu sinden; auch in Leutschland find hin und wieder wichtige und weitaussischen Stweitungen, folglich wächst auch das Reich des Lichts mit Rucht.

bern sie begnügen sich blos mit einem ehrbaren Lesbenswandel, genießen Alles, was dieser erlaubt, und sind wohlthätig, wo es ihnen keine Mühe macht. Um die Wahrheit von Christo bekummern sie sich weiter nicht. Er mag sein, was Er will, genug: Er ist ihenen eine ehrwürdige Person, und als bloßer Lehrer schon hinlänglich zu ihrer Bestimmung.\*

Jebibja. Wenn biefe Geister boch bebächten, bag bas bloge Bekenntnig: ich bin ein Diener Chrifti, gang und gar keinen Werth habe: benn wenns einmal zum großen Kampfe kommt, so werben sie gewiß

nicht aushalten.

Safiel. Du haft ganz recht geurtheilt; sie halten bie christliche Sittenlehre für die Sauptsache, und bas ift auch sehr richtig; allein ba sie glauben, sie hatten selbst Kräfte genug, sie zu erfüllen, doch aber diese Kräfte nicht anwenden, indem sie den Geboten unsers herrn eine solche Erklärung geben, wie es mit ihren liebsten Reigungen bestehen kann: so bekümmern sie sich nun weiter nicht um ihn. Wenn ihnen also derseinst die herrschende Partie ihre Sittenlehre läßt, und das thut sie gerne, so sagen sie ohne weitere Umstände Christo ab und bleiben neutral, welches dann eben so gut ift, als wenn sie zum Feinde übergingen. \*\*

Bebibja. Das ift gang richtig, wer nicht mit

\* Diese große Anzahl, übrigens oft gutmuthiger und gut= gesinnter Menschen, ist bas Produkt der gemäßigtern Reologie.

\*\* Die überaus große Anzahl biefer halbdriften macht eigentlich bie Laobicaifche Gemeinde aus, und fie hat ihren Sauptsit in den beiden protestantischen Rirchen: benn der Ratholit ift entweder ein mahrer Chrift, oder ein Freigeift, oder ein Fanatiker. Laodicaer wird er sehr selten,

Ihm kampft, ber kann auch nicht mit Ihm übers winden; im Segentheil, er wird überwunden.

Bafiel. Mun gibt es auch noch eine britte Rlaffe unter benen, bie fich öffentlich fur Chriftum ertlaren: biese ift aber beträchtlich schlimmer, als bie vorherges benbe, benn fie arbeitet mit Dacht baran, ben Berrn jum bloken Menfchen berabzumurbigen. Er ift ihnen nichts weiter, ale ein frommer und weiser Lehrer, und feine Lebre erklaren fie völlig nach ihrem einmal angenommenen Suffem; was nicht bamit übereinstimmt, bas nehmen fie gar nicht an, es mag in ber Bibel fteben ober nicht. Ihre Bernunft ift bie bochfte Richterin in allen Religionsfachen. Bom Glauben wollen fie nichts miffen. Sie bebenten gar nicht, bag bie Bernunft gröblich irren tann, wenn fle von falfchen Grundfaben ausgeht; und ob fle gleich biefe Berirrungen täglich an Anbern seben, so hilft bas boch nicht, fie haben einmal Recht! - Dabei find fie unerträglich ftolz, bag fie nicht bie geringsten Ginwurfe gegen ihr Spftem ertragen konnen; fie verfpotten, befdimpfen und perfolgen Alles, mas anders lebrt, als fie, und werfen fich eigenmächtig ju Reformatoren auf. Ihr Leben entspricht inbeffen ihrer Sittenlehre fo wenig, bak fie fic Alles erlauben. was nur bem aukeren Boblftanbe nicht gerabezu entgegen ift; besonbere find ihrer Biele wolluftig und ausschweifenb. Du flehft alfo. bag bei biefer Rlaffe bie Sittenlebre nur blos bafur ba ift, um ihrem Spfteme ben Schein bes Rechtes und ber Religion ju geben; im Grunde aber find fie bloke Raturaliften, und ohne es fein zu wollen, bic fruchtbarften und thatigften Berber für bas Reich ber

Finsterniß; sie beschleunigen bie Füllung bes Mages ber Bosheit und bes Tages ber Rache.\*

Bebibja. Bibt's biefer gefährlichen Menfchen

piel ?

Hasiel. Sehr viele! besonders aber wird ihr Einfluß dadurch gefährlich, daß sie großentheils Belehrte find, die theils mündlich, theils schriftlich auf das Publikum wirken, und also ihre bösen Grundsäte auf alle Weise und allenthalben verbreiten. \*\*

Bebibja. Das find ja foredliche Ausfichten!

Bajiel. Freilich find die Ausssichten schrecklich; aber Gott wird ihnen Maß und Ziel zu seten wissen und die Stunden ber Bersuchung abkurzen. Endlich macht benn die vierte Klasse bie eigenklichen erklärten Anhänger bes Reichs ber Finsterniß aus; biese hassen im Grunde die Religion und ihren heiligen Stifter; ihre äußerst verdorbene, durch ben physischen und moralischen Luxus ganz zerrüttete sinnliche Natur ist ihre Gesetzeberin, benn sie halten sie für rein und unversorben; ihre Gesetze sind ihnen göttliche Gesetze, weil ihnen die allgemeine Natur, und in berselben die Bernunft Gott ist; daher erlauben sie sich auch Alles, was dem Gebote: Thue, was du willst, so lange du keinen Eingriff in die Rechte beines Rebenmenschen wagst, nicht geradezu entgegens

<sup>\*</sup> Diese Menschenklasse geht bann auch nach und nach zum Wiberwillen, Schel und sogar zu haß gegen Christum über, und bereitet die Macht ber Finsterniß ober des Antichrifts vor; sie ist ihr Lepot!

<sup>\*\*</sup> Die ichredlichfte und gefährlichfte Birfung biefer bebauernswürdigen Menichenklaffe besteht in ihren Recensionen religiöser Schriften.

läuft; inbessen wird bieses doch auch nicht genau genommen; sie fordern von allen Anhängern der Religion ungemessene Duldung, sie selbst aber versolgen Alles auss grimmigste, was nicht ihres Sinnes ist.\* Du siehst aus dieser Schilderung, lieber Jedibja! daß diese Menschen unverbesserlich sind, denn das Allerheiligste, das in ihnen wohnt, nämlich das Geset der Liebe, wird von ihnen als eine Wirkung des religiösen Aberglaubens angesehen und gänzlich unterdrückt; wenn also die göttliche Wahrheit selbst erkannt und aus Grundschen für ungöttlich erklärt wird, so ist kein Rettungsmittel mehr übrig.\*\*

Jebibja. Das ist mahrlich mahr! — Dieses ist bie lette Stufe bes Berberbens, zu ber vernünfztige Wesen hinaufsteigen ober hinabsinken können; es muß also nun wohl zum letten entscheibenben Kampfe

mit bem menschlichen Geschlechte tommen. \*\*\*

Hasiel. Das ist gewiß, und ce läßt sich jett auch mit Macht bazu an. Im Heibenthume herrschte ber Aberglaube ohne die Erkenntniß des wahren Gottes, es war also möglich, daß durch die Offensbarung desselben an die Menschen Viele gebessert wursen; im Indenthume regierte der Aberglaube mit der Erkenntniß Gottes, aber ohne die Offenbarung

\*\*\* Liebe Lefer! überhüpft doch diese Schluffolge nicht gleichgültig, beherzigt fie wohl, fie ift jett außerst wichtig.

<sup>\*</sup> Die oben beschriebene zweite Klasse vervollsommnet sich jur britten, und biese zur vierten, barum hute man sich vor ben Grunbsäten ber zweiten.

ben Grundsätzen ber zweiten.

\*\* Diese haben benn auch ben teustischen Grundsat, daß ber Zweck sebes Mittel heilige. Daher ist ihnen keine Bosbeit zu groß und kein Laster zu abscheulich, wenns nur dazu bient, ihre vermeintlich guten Absüchten zu erreichen.

\*\*\* Liebe Leser! überhüpft doch diese Schluffolge nicht

bes ewigen Borte ober bee Sittengesetes in und außer: halb bem Menfchen; es tonnten alfo abermale Biele burch biefe Entwidlung gerettet werben. 3m Chris ftentbume gefcab biefe Offenbarung, aber auch bier richtete ber Aberglaube feinen Thron auf, und lentte bie Richtung vom Borte ab auf fich felbft. Enblich wurde auch biefe Richtung auf bas mabre Biel, auf bas Gefet ber Liebe gelentt; allein nun nahm ber Aberglaube eine feine, geiftige Form an und feste fich in ben Symbolen feft, wo er benn boch noch immer bas arofe Ibol ausmachte, bas allgemein verehrt murbe; nun fing man endlich an, biefen Boten fennen gu lernen; anftatt ibn aber aus bem Tempel bes Berrn wegauthun, foleift und zerftort man ben Tempel felbft, und richtet nun ben Thron bes Thiers, bas aus bem Abgrunde auffteigt, nämlich bes Unglaubens, an biefer beiligen Stelle auf. \*

Jebibja. Es scheint also, als wenn nun teine Unftalt mehr möglich ware, ben Menschen zu retten; benn Unglaube bei einer vollenbeten Offenbarung ift

ber bochfte Grab bes Berberbens.

Hafiel. Es find boch für die zweite und britte Klasse noch zwei Mittel fibrig. Die Ursache alles bisherigen Jammers und Berberbens liegt in bem Irrthum, baß die sinnliche Bernunft, welche die Grunbsabe zum Sittlichen aus finnlichen Begriffen abstrahirt, zur Richterin in Religionssachen angenommen werben musse. Wenn also nun ausführ-

<sup>\*</sup> Die Zweifelsucht erzeugt ben Unglauben, und bieser macht die Bernunft unfähig, vernünftige Glaubensgründe anzunehmen: benn er glaubt nun auch ber Bernunft nicht mehr, da ist also kein Mittel mehr übrig!

lid und bem gemeinen Denfchenverstand faglich bargethan wirb. baf bie Grunbfate que finnlichen Bringipien jum Gittliden gang und gar nichts taugen, fondern fcblechterbings iere führen.; bagegen aber ein= leuchtend ermiefen wird, bag bie finnlichen Brin-Bibien nur für bie Rorpermelt, für bie Beifter= welt aber bas Sittengeset im Beifte bes Denion Bestimmungegrund sein muffe; so bleibt bem Unglauben burchaus teine Schutwehr mehr übrig, binter welche en fich verbergen tonne; wer bann noch nicht glaubt, ber ift bis gur teuflischen Bosheit binabgefunten, und eben biefe bochft wichtige Anstalt ift jet im Beginnen. \* Das zweite noch übrige Mittel ift eine nochmalige finnliche Offenbarung bee Erlofers, bie aber freilich ben bofen Menfchen zum Berichte, ben gutwilligen Seelen bingegen gur Bollenbung ihres Glaubenstampfce bienen wirb.

Jebibja. Ach Gott! wenn boch bie armen Mensiben ihr Bestes bebachten! — Aber fage mir bech, lieber hasseil läßt es sich schon wirklich zum großen

und letten Rampfe an?

Safiel. Ja, er beginnt von ferne! Du wirst bieies selbst gar leicht einsehen, wenn ich Dir nun auch noch bie gegenwärtige politische Gefinnung ber Christen schilbere. Es gibt eine äußere Ordnung ber Stände unter ihnen, die durch bas Alterthum ehrwürdig und geset; mäßig geworden ift. Ginige Geschlechter haben sich bas

<sup>\*</sup> Die Kantische Kritik ber reinen Bernunft hat gezeigt, bat ber natürliche Mensch bie Dinge, die bes Geistes Gottes sind, nicht fast, bagegen macht man aber nun bas Sittenstit jum Gögen, ben man anbetet: benn wenn bieses auch kigt, was man thun muffe, so gibt es boch keine Krafte bazu.

Erbrecht erworben, über Andere zu herrschen, ohne irgend Jemand zu gehorchen: Biele erlangen durch die Geburt den Borzug, Andern zu befehlen und auch selbst wieder die Gesetze der Ersten zu befolgen, und endlich sind die Mehrsten blos zum Sehorsam gegen beide Stände verpflichtet. Die erste Menschenklasse nennt man die Fürsten, die zweite den Adel, und die britte das Bolt. Alle drei Stände sind aber wiederum durch mancherlei Abstufungen der Würde, durch vielerlei Gesetze und Verhältnisse so mit einander verstnüpft, daß der Uebergang des einen zum andern manchmal fast unmerklich ist.

Jedibja. Die Berfassung ist mir aus Unterrebungen bekannt, die ich mit Neuangekommenen gehabt habe; daß sie himmlischen Ursprungs ist, hat seine Richtigkeit, denn auch hier gibt es eine Abstusung der Stände, die von dem unendlichen, verborgenen Bater der Ewigkeit anfängt und bei dem Seligen aufhört, der an der Gränze des Schattenreichs wohnt; nur darin besteht der große Unterscheb, daß hier der in nere Werth den Grad des Standes bestimmt, dort aber die Geburt, woher es denn sehr oft zutreffen muß,

bag bie Bofen ben Guten befehlen.

Hafiel. Das kann aber nicht geänbert werben, lieber Jebibja! Hier offenbart bas himmlische Licht ben innern Werth eines Menschen alsofort vor Jebermann, und Jeber ist auch genau mit bem Grabe ber Kraft versehen, ber seinem innern Werth gemäß ist; auf ber Erbe aber, wo dieses Licht nur von einigen Wenigen, und noch bazu sehr bunkel erkannt wirb, ba kann bieser Werth nur sehr selten, und nur von ben Allerrechtschaffensten und zugleich Weisesten bestimmt

werben. Du siehst also ein, bag bie Orbnung ber Stände burch Wahl höchst unvolltommen, höchst unsständer und also keineswegs die beste sei, und daß daz gegen die Ordnung burch Erbsolge, in Ansehung der Rutsstiftung, allerdings den Borzug habe, sobald sie durch weise Gesetz eingeschränkt ist. \*

Jebibja. Ich erkenne bie Wahrheit biefes Sabes

bolltommen.

Safiel. Du wirst also auch leicht begreifen, baß auf ber Erhaltung bieser Ordnung die ganze Eristenz ber Menscheit beruhe: benn ohne obrigkeitliche Gewalt läst sich keine menschliche Gesellschaft benken.

Jebibja. Das ift unstreitig! - Doch gab es auch Berfassungen, bie von keiner Erbfolge wußten.

Hafiel. Deren gibt es jett wirklich noch einige; allein wenn sie nicht äußerst unsicher sein sollen, so mussen sie mit einer andern in einer Berbindung stehen, bie ihre Wahl leitet. \*\* Was dünkt Dich aber von dem jett herrschenden Geiste unter den Christen, der da will, daß das Bolk vollkommen frei sein, und sich seine Gesetze und Regierungssorm selbst bestimmen soll? — Freiheit und Gleich heit ist jett das allegemeine Symbol eines gewissen Volks, das seit Jahrzhunderten in der sinnlichen Kultur und im sittlichen Berderben vor allen Andern den Vorsprung hatte. \*\*\*

\*\* Bie sicher die Republiken find, das hat das Beispiel von holland, ber Schweiz und Benedig in unfern

Beiten bewiesen.

\*\*\* Und jest, nur wenige Jahre fpater, find biese Wor:

<sup>\*</sup> Die Erbfolge bringt ununterbrochene Sicherheit mit mangelhafter Regierung, die freie Wahl aber bringt oft unterbrochene Sicherheit, und doch ebenfalls mit mangelhafter Regierung.

Jebibja. Wenn biefer Geist bie Herrschaft beshält und vollends allgemein wird, so ist freilich ber lette große Kampf im Beginnen: benn die Menschheit wird

fich felbft aufreiben.

Bafiel. Bei ber vierten Rlaffe ift er allgemein, bie britte gebiert ibn aus und bie zweite binbert feinen Bachsthum nicht. Du tannft benten, mas ba gu er= warten ift. - Jest ftell' Dir nur einmal bie gange Sache im Bufammenbange por! Die finnliche und tech= nische Rultur ift auf bas bochfte geftiegen, man muß bie reichsten Lanber ber Erbe blunbern, um feine Beburfniffe zu ftillen, baber allenthalben ein unerfattlicher Trieb nach finnlichen Bergnugen und ein raftlofes Streben nach ben Gutern, Die fie befriedigen. Bugleich bat ber jebem Menfchen wesentliche Bervolltommnungs= trieb ebenfalls feine Richtung auf irbifche Beredlungen, namlich bes finnlichen Genuffes, ber Gbre, ber finn= lichen Wiffenschaften und bes Reichthums genommen, folglich ift bie gange forperliche Natur fur fie ju arm. Run tommt ber, aus ben gang verborbenen Religions= grunbfaten entstandene Freiheitstrieb, ber alle burgerli= den Banbe gerreißt, noch bagu; mas fann baraus an= bere entfteben, ale bag fich bie Menfcheit felbft untereinander zu Grunde richtet.

Jebibja. Aber, mein himmlischer Bruber! bies jen schrecklichen Ausgang tann boch bie Sache nicht nehmen! benn ber Berr, ber Erhabene, wirb bem Ur-

ter: Freiheit und Gleichheit ein blofer Schall, eine Megibe,

hinter welcher fich ber Defpotismus verftedt.

\* Best iceint biese Freiheitsbrang ju ruhen; sollte aber bie Hierarchie ihr eifernes Scepter wieder erheben, so wird er sich wieder ruhren und bie Roth wird aufs höchfte steigen. heher bes Bosen und feinen Anhängern ben Sieg nicht lassen, sondern Er muß mit seinen Getreuen die Herrschaft der Erbe endlich behaupten und seinen Feinden ihre grimmige Bosheit auf ihren Kopf vergelten.

Hafliel. Ja, mein theurer Jebibjal bas wirb und bas muß geschehen, und zwar balb; benn um ber Auserwählten willen werben bie Tage bes Jamsmers abgekürzt werben.\* Eben biese höchstwichtige Sache war es, bie meine jetige Reise nach ber Erbe veranlaßte. Laß mich Dir biese große Geschichte ersählen, bie auch ben Engel mit heiligem Schauer erfüllt.

Jebibja. Mein ganger Geift horcht mit ftiller

Chrfurcht.

Hafiel. Ich fand auf meiner Saphirtafel folsgende Hammenschrift: Hasiel! gehe zum Tempel ber menschlichen Schicksale und erfülle meine Befehle. Hast Du biesen Tempel gesehen ober etwas bavon gehört?

Jebibja. Gefeben hab' ich biefen beiligen Ort nicht, wohl aber einzelne Rachrichten von ihm gebort.

Safiel. Dort, wo bas Reich ber Herrlichkeit an bas ewige Dunkel grenzt, erhebt fich ein Gebirge, bas von Ferne wie übereinander gethürmte Gewitters wollen aussieht und fich in ben ewigen Höhen verliert. hier schwingt man fich über Abgründe hinüber, allens thalben herrscht einsame, schauervolle Stille, und ein

<sup>&</sup>quot;Eben ber allgemeine Freiheits: und Gleichheitstrieb wird bie Sache beschleunigen; Alles wird gur Anarchie übergeben, in biesem Chaos werben bann bie zwei Mächte bes Lichts und ber Finsterniß tumpfen, und bie erfte ben feierlichsten Sieg bavon tragen.

bammernbes Licht schimmert auf ben Pfab bes enge lischen Banberers, ber gewürdiget wirb, biefes Beiligthum an befuchen. Wenn man endlich ber bochften Sobe naber tommt, fo fieht man bor fich einen gelblichten Glang, in bemfelben ein großes Thor zwischen zwei Saulen, bie wie burchfichtiges Golb, aber rothlich fchim= mern. Die Gaulen fteben fcredlich und machtig ba, als wenn fie eine Welt zu tragen hatten; oben auf ihnen ruben die ficben Donner, und an biefen mertte ich querft, bag bas Geheimnig ber Butunft feiner Ent= wicklung nabe fein muffe; benn ibre fdmargen, brobenben Gewölle find bom Borne bee Beltrichtere boch aufgeschwollen, und es bauchte mir, ale wenn ich tief in ihrer Gewitternacht icon etwas Rotbidimmernbes bemerten konnte. Das Thor felbft besteht aus zween Mlugeln, bie wie ein Diamant ober fein polirter Stabl im Abenbroth glangen; es ift beständig fest verschloffen. und nur ber ftarte Seraph, ber feitwarts auf bem Sugel ftebt und ben tommenben Boten von Ferne be= mertt, tann ce öffnen. Boll heiligen Schauers nabte ich mich biefer Pforte; indem bieg geschabe, enthunte ich mich bem Seraph, er fah meinen Auftrag und nun fcof er einen Blit auf ben Riegel bes Thore, ber Riegel fuhr gurud und die beiben Flügel wehten mit einem bumpfen Donner langfam einwarte. Bier eröff= nete fich mir nun eine Ausficht, bie auch ben Engeln neu und furchtbar ift. So weit, ale ber weiteste Dorizont, wenn man auf bem bochften Berge fteht, reichen mag, fo weit ftanben im Birtel herum bie Bewolh= trager bes Tempels; boch ftrahlten fic in bie Sobe, es waren Saulen, wie aus Rryftallfelfen gehauen, in beren Innerstem eine Feuergluth wallt und mubit. 36r

Suggeftell beftanb aus froftallenen Burfeln, bie wie fomelgenbes Golb glangten und aus benen ber Feuerquell burch bie Gaulen aufwarte gu fteigen fchien. Der gange weite Boben mar eben und glich einem Smaragbe, mit weit und breit fich berumwindenben Lidtftreifen. Das erfdredliche Gewolbe fab aus wie Lafur, auf bem fafranfarbene Gewolfe rubeten, bie obenüber bem Burpur abnlich maren. Rechte unten im Mittelpuntt bes Gemoltes aber bing ein fürchter= lides ichwarzes Donnerwetter, an bem man weiter nichts bemerten tonnte, als baf fich bie Bolten lang= fam umgumalgen ichienen. Gerabe fenfrecht unter biefem Gewitter, genau in ber Mitte bes Tempele, ftand ein Altar bod und weit, wie ein Berg Gottes, er glich einem bellpolirten Calcebonier, über und über mit blutigen Lichtstreifen überzogen, bie wie aus feinem Innerften berauszufommen ichienen. Dben auf biefem Altar fdwebte ein Engel = Briefter, ber von Beit ju Beit eine Schaale auf bie Mitte beffelben ausschuttete; fo oft biefes gefcabe, loberte eine buntle Flamme mit Opferbampf gegen bas Gewitter empor, ber bas Donnergewolfe gu vermebren ichien. Der gange Tempel war wie von einem bammernben Abenbroth erleuchtet. So wie ich bem Altare naber tam, bemertte ich fieben Engel, bie binter bemfelben bervortraten und febr ernft und feierlich einherschwebten; Giner von ihnen trug eine Rolle mit fleben Siegeln, die aber alle erbrochen waren. Diefe Rolle ließ er weithin weben und fprach mit einer febr feierlichen Stimme: "Dic Beit ift ba, baf bas Gericht vom Allerbeiligften ausgebe, ben Erbfreis mit Berechtigfeit ju richten!" Go wie biefe Bote ausgesprochen waren, fuhr ein hellleuchtenber Blis aus bem Sewitter herab, mitten auf ben Altar; zugleich brüllte einer von ben sieben Donnern so schredlich burch bie ewigen Höhen hin, baß ber ganze Tempel erbebte; er sprach ganz vernehmliche Worte!

Jebibja. Bar bas nicht bamale, als ber him= mel ben Zustanb ber Abenbbammerung im violetten

Lichtschimmer feierte?

Bafiel. Ja, bamale mar es!

Jedibja. Wir hörten Alle bas Rollen bes Don=

ners, aber wir verftanben feine Borte nicht.

Safiel. Die Worte ber fieben Donner werben nur im Tempel verftanben, und bann auch ba, wo fie verhallen. Darauf führte mich einer von ben En= geln binter ben Altar; bier fanben ficben golbene Leuch= ter im Rreife herum, in breien mar bas Del rein ausgebrannt und fie maren ausgelöfcht; bie übrigen vier brannten noch, aber febr bunkel; ber vierte mar mit froftallbellem Dele bis oben angefüllt; jest berührte ber Engel bie taum fichtbare Flamme bes vierten Leuchters, und bann ben Docht bes fechsten, welche beibe nun belle gu brennen und gu leuchten begannen. Auf einmal fuhr ein zweiter Blit auf ben fünften und fiebenten Leuchter berab, ber fie umwarf und weit wegichleuberte, ber Engel aber bub fie auf unb fette fie wieber an ihren Ort; nun waren fie ganglich verloschen; ben vierten und fechsten Leuchter aber nahm er, schwebte bamit in die Bobe und ftellte fie mitten auf ben Altar, wo fie weit und breit frahlten und ben Tempel mit ihrem Lichte erfüllten; aus bem Sewitter herab fentte fich nun ein milber Lichtftrahl auf ihre Flammen, ber sie wie bas Thronenlicht erbellte

und fie bis jum Gewitter binauf verlangerte. Daburch wurden bie fcmargen Wolfen verflart, fie gertheilten fic, und nun ftrabite bes Berrn Berrlichfeit, mit bem Lichte ber beiben Leuchter vereinigt, burch bie gange Beite bes Tempele. \* Jest rebete mich ber Engels Briefter an und fprach zu mir: Du haft verftanben, lieber Bruber Safiel! mas Du gefeben baft. Der erfte ber fieben Donner bat ben Anbruch bes Gerichts Bottes über bie Chriftenheit verfündigt; bas Reich ber Finfterniß bat ein großes Beer gesammelt und wird noch viele fammeln; ce wird mit geiftigen Baffen tampfen; bie fich überwinden laffen, werben auf feine Seite treten und bie Schaaren ber Solle vermebren; bie fich aber wiberfeten und ritterlich tampfen. follen siegen burch Blut und Tob! Er aber, ber auf bem Throne ber Welten fist, wirb, wenn bas Buthen und ber Jammer aufe Bochfte gestiegen ift, feine Bci= ligen um fich ber fammeln und felbft gegen fie aus= gieben; bann wird Er ihre Sprache verwirren, fo baf fich Jebermanns Schwert gegen Jebermann tehren, und fid bie gottlofe Rotte untereinander felbit aufreiben wirb. Bon ba an mirb Er bann berrichen, und es wird Friede fein von einem Ende ber Erde bis jum anbern. Jest gebe nun gur Erbe binab und funbichafte allenthalben bie treuen und rechtschaffenen Seelen aus.

<sup>\*</sup> hier wird auf die sieben apocalyptischen Gemeinden gegielt. Die ersten drei, Ephesus, Smyrna und Bergamus bebeuten die apostolische Gemeinde, die Gemeinde der Märtyrer und die Kirche unter Constantin dem Großen; Thyatira ist die mährische Brübergemeinde, Sarden die latholische Kirche, Philadelphia die Gemeinde des heten aus allen Religionen der Christen, und Laodicäa die protestantische Kirche.

bie bor ben Leiben bes Gerichts bewahrt und vorber in ben himmel abgeforbert werben follen; biefen Allen floke Abnung ber naben Butunft und neuen Gifer gur Bollenbung ein;\* Du wirft in jebem Beifte feine Beftimmung lefen. Diejenigen, welche vom Rampfplate an fichere Ocrter entfernt werben muffen, unterrichte und mache fie aufmertfam auf bie Wege ber Borfchung, bamit fie bas enge Pförtchen bemerten, burch welches fie bem gufunftigen Borne entrinnen tonnen. Rampfer aber begeiftere mit bobem Dutbe, getreu zu fein bis in ben Tob, und baf fie, boch aber nur fparfam, bie Rrafte ber gutunftigen Belt toften. Run gab mir biefer erhabene Engel noch einige geheime Auf= trage an bie Großen ber Erbe, bie ich aber nicht ent= beden barf. Babrend biefer Rebe verschwanben bie Leuchter wieber vom Altare, bas Gewitter verschwarzte fich wie vorber, und anstatt bes Lichts schimmerte bie voriae Abendbammerung burch bie gange Beite bes Tempels. Ich ftand eine Beile und feierte: bann manbte ich meinen Flug, bas Thor bonnerte hinter meinen Ferfen wieber gu, und ber ftarte Seraph auf bem Bugel blitte ben groken blanken Riegel wieber pormarts. \*\*

Jedibja. Das war eine große und feierliche Scene! Bei solchen Auftritten radt ber Engel immer einen Grab weiter in ber Bervollsommnung.

<sup>\*</sup> S. Offenb. Joh. 14. B. 11, wo es nach bem Grundtext so heißt: Bon bieser Zeit an find bie gludlich, bie in bem Herrn sterben; benn fie erleben ben bevorstehenben Jammer nicht, u. s. w.

<sup>\*\*</sup> Mit dieser Borftellung verbinde man das pantomimische Drama im 2. Theile biefer Scenen.

Safiel. Das ift mahr! und er empfinbet, wie flein er ift.

Jebibja. Aber, Lieber! wie war Dir gu Muthe, als Du Dich ber Erbe naberteft? — ober bift Du seit Deinem Seligwerben mehrmals ba gewesen?

Hafiel. Ich habe öfters sterbenben Frommen ihren Abschieb erleichtert, und war also mehrmals wieber ba; allein niemals machte ihr Anblick einen so tiefen

Einbrud auf mich, ale jest.

Je bi b ja. Das ift naturlich! — Du hatteft auch nie einen fo großen und erhabenen Beruf, wie biegmal. Aber ich tann mir boch vorstellen, bag ber Anblid bes Sterns, wo man sein erstes Dasein empfangen hat, sonberbare Empfindungen erweden muß.

Safiel. Das ift zwar richtig, allein es find Empfindungen bes tiefften Mitleibens, und - menn man nicht ben milben Quell ber Sanftmuth und ber Liebe in fich batte, fo murbe man Blibe auf bie fonobe Sunberrotte binfchleubern. Es gebort mabrlich Engeleftarte bagu, bas Anfchauen fo vicler Berte ber Bolle ju ertragen. 3d tam an einem Morgen von Ferne; burch ben blauen Aether fdmang ich mich binab und fab bie blagröthliche Rugel schief abwarts vor mir binrollen. Erbarmenbes Mitleiden über meine bort leibenben und tampfenben Bruber erfüllte mich gang, und ich erinnerte mich lebhaft an bie Zeit, wo ich unter ben romifden Thrannen mit vieler Marter meine irbifche Bulle ablegen mußte; bann bantte ich bem Er= habenen, bag Er mich fo vaterlich geleitet und mich nunmehr zu ber Stelle, zu bem Grabe meines Da= feine, in bem ich mich befinde, hinaufbeforbert bat. Unter biefen Bebanten tam ich naber, ich schwebte über

Europa bin und fabe mit tiefem Rummer bas allgemeine Berberben; bort wuthete ein Bolt in feinen eigenen Gingeweiben mit einem Grimme, ber nur in ber Solle feines Gleichen bat, und morbete feinen unfoulbigen Ronig. Allenthalben flieg ein fauler Geruch ber Ueppigteit und ber Wolluft auf, und felbft unfere Betreuen ermatteten und frantelten in biefem Befthauche. Gine elaftifche brudenbe Rraft arbeitete mir allenthalben entgegen, fo baf ich mich auftrengen mußte, vollenbs binunter zu tommen. Es mar ber Beift ber Freiheit und ber Gleichheit, ber mit einer grimmigen Buth emporbunftete. Dente nur einmal nach, lieber Sebibia! - Freiheit - mo Jeber Jebem eigen: nutige Gefete aufbringt und Reiner Reinem geborcht; und Gleichheit bei ber unenblichen Berichiebenbeit ber Beiftesfrafte, bes Reichthums und ber Dacht!

Jebibja. Es läßt fich nichts Unfinnigeres benten; biefer Geift ift wohl ber machtigfte und fchablichfte, ben Satan auf bie Erbe fenben konnte, um

bie Menfchen zu verberben. \*

Haftel. Ja, er ist ber schäbtichste, wenn man zugleich bie gegenwärtige Richtung bes menschlichen Geistes bamit verbindet; aber auch ber lette, benn Freiheit mit Geschlosigkeit und unersättlichem Hunger nach irbischen Gutern, und Gleichheit mit bem unsbändigften Stotze, Alles zu beherrschen, das ift eine Stellung, wobei die Menschheit in allen ihren heiligften Banden zertrummern muß. \*\* Aber ich habe mich nun

<sup>\*</sup> Esift der Geift des Thiers aus dem Abgrunde, das endliche Resultat der Politit des Satans, um die Menschen zu verderben. \*\* Gott erbarme sich; daß sie es nicht anders als durch die Erfahrung sernen will!

von meiner Reise wieber erholt und mein Besen hat seinen Glanz wieber, ich eile also von Dir in meinen Birkungetreis. Dein Zustand werbe immer volltommesner, und bes herrn Licht gehe immer heller auf über Dir!

Jebibja. Amen! Und Dir, himmlischer Bruber! geschehe ebenfalls, was Du mir gewünscht haft. —

Dreizehnte Scene.

## Die Hierarchie.

## Billel und Buel.

(Im Schattenreiche.)

Huel. Das weiß ich fehr wohl, baß ich nicht werth bin, ein Bürger in jenem Reiche bes Lichts zu werden, bas mir so sanft über bas. Gebirge her entsezengkänzt; aber wenn es auf bas Werth sein anstommt, so sehe ich nicht ein, wie irgend einer von meisuen Brübern, ben Menschen, Anspruch auf die Bürsgerschaft machen könne; und boch werden von Zeit zu Beit viele meiner Bekannten hinüber beförbert, ich aber bleibe zurück. Keiner von ben Glänzenden, die das seilige Geschäft haben, die Geister abzuholen, sieht mich an, sie betragen sich Alle, als wenn ich gar nicht zus

gegen marc, - mas wird benn endlich aus mir werben? - Rann ich schon meinen Aufenthalt allbier nicht burch irgend ein Beitmaß bestimmen, fo baucht mich bod, ich mufte icon viele Sabre bier gugebracht haben. Ich burchbente mein ganges irbifdes Leben, alle meine Gebanten, Worte und Werte habe ich gebruft und gefunden, bag ich freilich jener herrlichkeit uns wurdig bin; allein ich habe boch ben größten Theil meiner irbifchen Wallfahrt mit innigftem Unbangen an Gott zugebracht, ich habe von Bergen an ben Erlofer geglaubt, mein ganger Wille mar bis in ben Tob fest und unveranderlich auf bie Erfullung bes Gefetes ber Liebe Gottes und bes Nachften gerichtet, ich that in meiner Schwachheit, was, mir möglich war, und fpurte auch oft in meiner Seele ben hoben Frieben und bas innige Boblgefallen meines Gottes, und boch bin ich verlaffen in biefer buntlen ftillen Bufte, mein ewiges Schidfal bleibt unentschieben. D Du Bater ber Menfchen, wenn Du auch bier noch Gebete erhorft, fo erbarme bich meiner! - Siebe, ba glangen wieber Ber-Schiebene bas Gebirge berab - welch eine Majeftat ftrabit aus ihrem Anfeben! - es ift, ale wenn fich bie purpurne Morgenrothe in aller ihrer Berrlichtelt aus bem ewigen Often berabfentte. - Ach, wenn fich boch einmal Einer meiner erbarmte! Aber ba giebt mir ja Einer entgegen; ich will mich ihm gebeugt anb in Demuth naben, vielleicht bag er mich in Gnaben aufleht, fo wie chemals Chriftus ben Kranten au Betbesba. \*

<sup>\*</sup> Diefes gange Selbstgespräch bes guten Suels zeugt von einer Gemuthabeichaffenheit, die ungemein vielen frommen Seelen eigen ift; fie haben, vermittelft ber mahren Selbst-

hillel. Du scheinst mir ja gang ermübet zu sein, und auch bas entsernteste Irbische aus Deinem Besen weggetilgt gn haben.

huel. Gelobet fei ber herr für bic Gnabe, baß

mich endlich einmal einer ber himmlischen anrebet.

Sillel. Du warft noch nicht reif bagu; jest aber offenbare bie gange Rolle Deines Gewiffens.

huel. Erhabener Erlöfer! fiebe, ba fieht mein ganzes Leben enthüllt vor Dir, Deinem himmlischen Diener und mir! — ich appellire an Dein vollgütiges Berbienft.

hillel. Dein neuer Name ist huel: Du wirft selig sein, benn Du bist redlich gewesen, und hast den Glauben bewahrt bis ans Ende; aber Etwas liegt in Deinem Geiste, das Dich bisher an Deiner Befördezung gehindert hat und noch hindert. Du hast eine Reigung, die der wesentlichsten Gesinnung der himmelsburger geradezu entgegen ist, und die Du noch nicht erkannt, folglich auch noch nicht abgelegt hast.

Huel. Ach! entbede mir boch biese Unart, ba= mit ich sie verabschenen und aus meinem Innersten

wegtilgen tonne!

Billel. Du mußt fie felbst aufsuchen; und mich munbert, bag Du in ber langen Zeit, bie Du bier bift, und bei ber sorgfältigen Brufung Deines ganzen Lebens, diesen geheimen Feind in Deinem Besten noch nicht gefunden hast.

prüfung, noch nicht ben ganzen Grund ihres Berberbens burchgeschaut, bas ernstliche Gebetchen: Brufe mich, herr! und erforsche mich, fehlt noch.

<sup>\*</sup> Ja, wenn fich ber Feind in einen Lichtsengel verge-

huel. Gib mir boch nur einen leifen Bint, Du himmlischer! bamit ich auf bie Spur tommen moge.

Sillel. Gerne, lieber Suel! Untersuche nur einmal die Quelle, aus welcher die Kraft fließt, die Deinen ganzen Wirkungefreis auf Erben belebte! Warum rebtest und schriebst Du so gerne von Regierungsfachen? — Warum urtheilest Du immer über Staatsgeschäfte, und tabeltest alle Regenten und Bersfassungen, die nicht nach Deinem Sinne waren?\*

Huel. Diese Reigung hatte bas allgemeine Bohl ber Menschen zur Triebseber, benn ba bie Regenten bie Macht in ben Händen haben, Glud und Segen um sich ber zu verbreiten, so wünschte ich mit Sehn-

fucht, bag fie es auch thun möchten.

Sillel. Brufe biefe Reigung einmal genau, und

untersuche, ob ihre Triebfeber rein ift.

Huel. Ich merke, baß etwas fehr Geheimes mit untermischt ist, bas ich mir aber boch nicht recht erklären kann.

hillel. Stieg nicht oft ein geheimes Berlangen in Dir auf, bag Dich boch bie Vorfehung möchte gum

Regentenftande bestimmt haben?

huel. D ja, sehr oft, allein ber Grund, warum ich bieg wunschte, war boch kein anderer, als um besto mehr Gutes stiften zu konnen. \*\*

Hillel. Sieh' wohl zu, bag Du Dich nicht täuschest! — Wie, wenn Du in bie Lage gesett warest,

staltet, bann gehört viel bazu, ihn zu entbeden, und bas war hier ber Fall.

Der herrichende Geift unferer Beit!

\*\* Das ift eben bie Lichtshülle ber Schlangen, die aber Sillel in seiner Antwort mit machtigem Arme abstretft.

ein ganzes Bolt zu regieren, boch aber so, daß es kein Mensch gewußt, Niemand jemals erfahren hätte, daß all das Gute von Dir herkame; wenn Du zugleich in einem niedern Stande hättest leben und kummerlich Deine Bedürsnisse befriedigen mussen, ware Dir das eben so gleichgültig gewesen, als wenn Du auf dem Throne geglänzt und von Jedermann Verehrung gesnossen hättest?\*

Duel. Rein, allerbinge nicht!

Hillel. Aber warum benn nicht? Wenn bas allgemeine Beste die einzige und reine Triebseder Deisner Handlungen war, so mußte Dir die erste Lage lieber sein, wie die letzte, weil sie mit weit weniger Gesahren verpaart ist.

Huel. Jest geht mir ein großes Licht auf. — Bie unergrundlich ist boch bas menschliche Berberben! Ein geheimer, tief gewurzelter Hochmuth war's also, ber alle meine Handlungen, auch bie besten, besiedte.\*\*

Hillel. Jest haft Du gefunden, mas Dich bisber an Deiner Berklärung hinderte; und eben biefe Reigung ist es, die der himmlischen Verfassung geradezu entgegen strebt; ja, sie ist die Urquelle der hölle und alles Bosen.

huel. Ach! lehre mich boch biefe Berfassung kennen, bamit ich mich ihrer wurdig machen konne! Ich habe

\*Rach diesem Muster prüfe sich boch Jeder, der sich mit Bohlthätigkeit und Rupftistung breit macht. Das Wirken mit der rechten Hand, ohne daß es die linke weiß, ist die hauptsache.

\*\* Ach prüfe bich, lieber Lefer! auch die Himmel sind nicht rein vor Ihm — wie nöthig ist uns die Reinigung durch das Berdienst Christi! — Wer diesen Blick bekommt, der kann nicht anders, als von Herzen demüthig werden. ja boch mit Willen biefe Wurzel alles Bofen nicht genährt; nun ba ich fie kenne, bin ich ihr von herzen gram, und ich berufe mich in Ansehung ihrer auf bie

Genugthuung bes Erlofers.

Billel. Sie wird Dir zu gut tommen, lieber Suel, und bamit Du Dich ju Deinem neuen Stanbe aufdiden tonneft, fo will ich Dich unterrichten. Die Demuth entsteht aus ber mabren und richtigen Ertennt= nig feiner felbft, fo baf man ben Grab feiner Boll= tommenbeit ober Unvolltommenbeit weber bober noch niedriger fest, ale er ift; burch eben biefe Ertenntnif aber weiß man, bag man nicht bas geringfte Sute von fich felbit, fonbern blos und allein aus bem unergrundlichen Reichthume ber Barmbergigfeit bes Berrn empfangen babe; bagegen aber, bag alle unfere Mangel und Unvolltommenheiten unfer Eigenthum find. Das baber entstebenbe fcmelgenbe Gefühl ber eigenen Niedrigfeit und ber Erhabenheit Gottes ift ce nun, was man eigentlich Demuth nennt; fie ift eben fo bie Mutter aller Tugenben, wie ber hochmuth ber Bater aller Lafter ift; fie bestimmt im Simmel ben Abel und ben Grab ber Regierungsfähigfeit, fo wie ber Sochmuth in ber Solle.

huel. Dem zu Folge ift also im himmel ber

MUerbemuthigfte zugleich ber Allerhochfte?

Hillel. Allerbings! ber Herr war in ben Tagen seines irbischen Lebens von Herzen bemuthig; er mabite freiwillig ben geringsten und armsten Stand, er litt Schmach und Berachtung bis zur tiefsten Erniebrigung,

<sup>\*</sup> Diefen Grunbfag faffe man wohl, fo hat man ben richtigen Rafftab, in wie fern man gur Burgerfcaft Gottes geeignet ift.

und baburch abelte er eben seine Menschheit bis zur böchsten Burbe empor. Jeht empfindet Er nun auf seinem Throne in seiner Menschheit den allerhöchsten Grad der Bolltommenheit, zu welchem Er von der niedrigsten Stufe der Wesen vom ewigen Vater erhoben warden; und eben dieses ist die Quelle des Oceans der Seligkeit, der sein ganzes Wesen beglückt und von ihm in alle seine Erlösten übersließt; die daher entsstehende undegreisliche Liebe zu seinem Vater und der höchste Erad der Dankbarkeit gegen Ihn ist denn auch das Band, das diese beide göttliche Wesen so innig verbindet.

Huel. Berzeihe mir, o Verklärter! bag ich Dir hier einen Einwurf mache; es liegt also boch im Besen bes Menschen ein anerschaffener Erhöhung 6= trieb: benn eben bas Gefühl ber Seligkeit entsteht

boch baburch, bag bas Niebrige erhöht wirb.

Hillel. Gang richtig! aber biese Erhöhung tann sich auf zweierlei Weise äußern: wenn man sich ent- weber über Andere erhebt und sie beherrichen will, ober wenn sich ber Geist selbst veredelt und seinem höchstvollkommenen Urbilde immer ähnlicher zu werden sucht. \*\*

Buel. Das ift mabr! ber Erbohungstrieb ift alfo

\* Je tiefer man seine Niedrigkeit empfindet und dann doch nach bem Grade dieser Empfindung erhöht wird, besto höher steigt der Grad der Liebe und der Dankbarkeit. Dieser

ift bas Befen aller himmlifden Berhaltniffe.

\*\* Man merke biese Unterscheidung wohl, sie ist unaussprechlich wichtig; benn die erste Art der Erhöhung rührt aus
der Quelle der Selbstsucht her, aus welcher die ganze Hölle
entstanden ist, die andere aber entsteht aus Liebe zur höchsten
Bollommenheit, und diese ist ja das Wesen der Seligkeit.

in seinem abstratten Begriffe heilig und gut, aber in seiner Richtung und prattischen Anwendung so verschies

ben, wie Licht und Finfternig.

Billel. Du haft recht genrtheilt! - Aber ich will Dir nun auch einmal bie Folgen beiber Richtuns gen entwideln. Benn eine große Menge Menfchen ben Erhöhungetrieb außer fich auf Anbere tentt, wenn Jeber Alle beberrichen will, fo wendet auch Jeber fein Dag an Kraften zu biefem Zwede an; ba nun Jeber regieren, aber Reiner geborchen will, fo zwingt immer ber Madtigere ben Schmachern; biefer gehorcht mit Bag und Rachsucht, und jener berricht begwegen mit Buth und Unterbrudung. Siehe, bas ift bie Brundmarime bes Reichs ber Finfternif!\* Da nun im Beifterreiche überhaupt bie Stanbe nicht, wie auf Er= ben, burch Gewerbe und anbere finnliche und phpfifche Berhaltniffe, fonbern burch bie Aebnlichteit ber Befinnungen und ber Charaftere entsteben, inbem fich bie burgerlichen Gefellschaften je nach ber Mehnlichkeit bes Bollens und Begehrens bilben, fo berricht in jeber Bollengefellichaft ber Dachtigfte, und Alle geborchen ihm burch Zwang und zwar Jeber nach bem Grabe feiner Schwäche. Aber auch biefe Dachtigften find fic wieber nach ben Graben ihrer Macht untergeordnet, bis auf ben oberften Fürften, ber bann unter ber Bewalt bes Berrn aller Geifter ftebt. Diefes gange Bols lenreich ift alfo ber allervollkommeufte Defpotismus und bas Urbilb alles Jammers und aller Qualen. bie nur burch 3mang und Bebrudung möglich finb. \*\*

<sup>\*</sup> Und in gewiffem Grabe auch ber irbifchen Reiche.

<sup>\*\*</sup> Rach biefem Ibeal tann man nun auch bie Stanten

huel. Das ift eine fürchterliche Berfaffung, von ber man auf ber Erbe icon Borfpiele genug hat. Allein was beobachtet benn unfer anbetungswürdiger himmelstönig für eine Maxime, um jenen Butherich mit seinen mächtigen Fürsten in ben Schranken zu halten?

Sillel. Eben biefenige, die er auch auf Erben bon Anfang an beobachtet bat, und bie auch bie einzig mögliche ift. Er läßt ihn feine Blane entwerfen und befolgen; ba aber biefe ber Ratur bes Geifterreichs gerabezu entgegen find, fo entsteht ungefahr fo eine Berfaffung in ber moralifden Ratur, wie auf Erben in ber phyfifden, wenn lange viele fcabliche und brennbare Dunfte in bie Bobe gestiegen finb; fic bilben ein Bemitter, bas fich bom ftarten Reiben ber Weuermaterie elettrifch entgundet, und fo feinen eigenen Stoff bernichtet. Wenn Saton mit feinem Reiche bie Buth ber Bosbeit und ber Emporung fo boch treibt, baf man jan ben auferften Grenzen bes Simmele bie wibrige Birtung ju empfinben beginnt, fo entgunben fich bie Berichtsbonner, welche ihn mit feiner Rotte in ihre Rerter barnieberbrullen, wo fie bann ohnmächtig unb betaubt gittern und fnirfcen, bie fie fich nach und nach wieber erholen, und bann auf neue Anschläge finnen. \*

und Regierungsverfaffungen ber Menschen auf unsere Erbe beurtheilen, in wie fern sie dem Reiche der Hölle mehr ober weniger ähnlich sind; das Reich des Antichrifts, des Mensichen der Sunden, wird ihm am ähnlichsten sein. Die Borbereitung dazu beginnt schon!

\* Eben so zerkruminern auch auf Erden die Reiche des

\* Sben fo zertrilminern auch auf Erben bie Reiche bes Bespotionus und bes Sgoismus endlich burch fich felift; benn ba die Selbstfucht unnatürlich ist, so tann unter ihrer herre

foft feine Ratur befteben.

Buel. Allmächtiger Gott! wann wird diefer Jammer und diefer Unfug einmal ein Ende nehmen?

Sillel. Dann, wann ber Sochmuth felbft De

muth ift.

huel. Das ift aber unmöglich!\*

Hillel. Kein endlicher Seift weiß Alles, was Sott möglich ift. Run will ich Dir aber auch die Folgen schilbern, die da entstehen, wenn der anerschaffene Erhöhungstrieb so wirkt, daß sich der Seist selbst veredelt und seinem höchstvollkommenen Urbilde immer ähnlicher zu werden sucht; in dieser Schilderung wirft Du dann die Quelle unserer himmlischen Verfassung sinden.

Suel. Diese Beschreibung wird mir ein Bor-

gefdmad ber Seligfeit fein.

Hillel. Du weißt, bag bie Bolltommenheit bes höchsten Wesens in Beziehung auf die vernünftigen Seschöpfe, in einer vollenbeten Weisheit und Erkenneniß aller Dinge, und bann in ber höchsten Wirklamkeit zum allgemeinen Besten, ber Freiheit aller Wefen uns beschabet, verbunden mit ber höchsten Macht, wirken zu können, bestehe.

huel. Ja, bas weiß ich!

Hillel. Folglich muß fich ber Erhöhungstrieb bes Menschen in ben Berahnlichungstrieb mit bem hochsten Urbilbe ber Menschheit, bas zugleich Gott ift, verwandeln; bie baher entstehenben Tugenben sind bann immer wachsende Erkenntniß und Liebe.

\*\* Die mahre und wirkfame Bervolltommnung bes Men:

<sup>\*</sup> So scheint es; allein so wie Selbftsucht in Selbst: liebe verwandelt werden tann, so tann auch hochmuth Demuth werden.

Buel. Das ift eine unläugbare Bahrheit!

hillel. Der Mensch muß also seine gauze Richstung zur Erkenntniß Gottes und seines moralischen, ober bes Geisterreichs nehmen, und banu, so wie seine Erkenntniß wächst, auch zum allgemeinen Besten werben.

Duel. Gang gewiß!

Billel. So wie feine Erkenntnif machet, fo wachst auch feine Ginficht in die Unendlichkeit ber Bolltommenbeiten Gottes, in Die Groke, Mannigfaltigs feit und unbegreifliche Beisbeit, die in allen feinen Berfen bervorleuchtet, und in feine eigene Gingefchranttheit, fo bag auch ber bochfte endliche Beift in allem feinem Biffen und Birten gegen ben Unenblichen wie Richts ju achten ift und in gar feinem Berbaltniffe ftcht. Diefe Ueberzeugung nun fpornt ben Berähnlichungs: trieb immer ftarter, augleich aber fault baburch alle Anmakung eines bobern Werthe vor Anbern weg. Du fiehft alfo, bag bie Demuth jur Ertenntnig und aur Birtfamteit in eben bem Grabe antreibe, in bem fie machet, und bag fie, um ju lernen und immer mehr ben Beift au veredeln, lieber geborche, als berriche. \*

Suel. Das febe ich volltommen ein!

iden besteht darin, wenn alle Befen zugleich mit ihm zu leiner Bervollkominnung wirken, und diest ihnn sie, wenn auch der Rensch ihrer Aller Bestes sucht. Daher hat alsebann erst der Erhöhungstrieb des Menschen seine wahre Richtung, wenn er aus wahrer Gottese und Menschenliebe das allgemeine Beste kennt und bewirkt.

\*Ronnte ich boch burch bas Lefen biefer Stelle allen Lefern und auch mir biefen Geift ber Demuth aus feiner

Quelle ins Berg leiten! Auf ibn tommt Alles an.

Billel. Da nun Reiner in ben Simmel tommt. ber biefe Gefinnung nicht bat, nur bag fie Alle bem Grabe ber Erkenntnig und ber Liebe nach verschieben find, fo fteben alle himmeleburger in ber Richtung ber Unnaberung zu ihrem bochften Urbilbe; Alle hungern mit einem unenblichen Triebe nach Ertenntnik, Beisbeit und Wirkfamteit jum allgemeinen Beften; Jeber fucht in bem Gefühle feiner Rleinheit und Ginge= foranttheit von Jebem ju lernen und Jebem gu geborden. Und wenn ber Gine mertt, bag ber Un= bere Etwas noch nicht weiß, bas ihm boch nütlich fein tonnte, fo unterrichtet er ibn mit einer Liebe und De= muth, bie ben Andern ju ber nämlichen Liebe und Demuth bestimmt; baraus folgt bann gang natürlich bie volltommenfte Regierungeverfaffung, bie nur mog= lich ift.\*

Suel. D, bas ift eine hochft gludfelige Gin=

richtung!

Sillel. Im himmel bilben sich ebenfalls, je nach ber Achnlichkeit ber Charaftere und ber Reigunsgen, bürgerliche Gesellschaften, so baß das ganze Reich Gottes aus lauter kleinen und größern Gemeinben besteht, beren Biele zusammen wieber einen größern Staat ausmachen, die dann endlich alle zusammen unster ber Gemeinbe ber Erstgebornen stehen, beren Haupt ber herr ist; alle diese größere und kleinere Gesellsschaften wohnen auch in gewissen, ihnen augemessenen, Gegenden beisammen, und da Jeder Jeden nach seinem innern Werthe schätt, so gehorchen Alle freiwillig mit

<sup>\*</sup> Wenn Alle gehorchen wollen und Reiner besehlen will, so befolgen Alle ben höchst vollfommenen Willen, und ber ift ber Borgesetzte, ber biesen am besten weiß. —

Luft und Liebe bem Bolltommenern, und Diefer herricht nicht mit 3mang, sonbern nur burch fein größeres Licht ber Babrbeit, bas aus feinen Borfdriften bervorleuch= Der herr felbst regiert nicht burch 3wang, tet. \* fonbern blos burch Offenbarung feines Willens, ber aber immer bem Gefete bee allgemeinen Beften volltommen gemäß ift; nun tennt aber Jeber bas allges meine Beste, und will es auch, folglich gehorcht auch Jeber gerue. Ueberhaupt ift bief Grundmarime bes Reichs Gottes: iebes vernünftige Befen muß frei fein. und feiner Ratur gemäß bem auerschaffenen Sittengefebe ober gottlichen Raturrechte folgen, biefes a Ilein muß feinen Willen, aber boch burch Freibeit, bestimmen; nun bat aber die bochfte Beisheit die moralifche Welt fo munberbar eingerichtet, bag mit bem Grabe bes Geborfams gegen bas himmlifche Raturrecht auch ber Grab bes beständigen Bergnugens ober ber Gludieligfeit wachet, und im Gegentheil, wie ber Grab bes Ungehorsams fleigt, fo fleigt auch ber Grab ber Qual und des Jammers, folglich ift nun auch bas Reich Gottes ein Reich ber vollkommenften Gerechtigfeit. \*\*

huel. D, bas ist vortrefflich! — wie sehr vers langt mich, ein Bürger bes Reichst zu werben! Aber berzeihe mir, Du himmlischer! wenn ich mich unters

<sup>\*</sup> Niemand ärgere fich daran, daß ich Swedenborg biefe Ibeen abgeborgt habe: benn fie find fehr vernünftig, und Swedenborg hat fehr viel Schönes und Guten, aber auch Aruthumer.

<sup>\*\*</sup> Bolltommene Freiheit ist, wenn Jeder Alles thin kann und darf, was er will; nur der kann und darf thun, was er will, der das allgemeine Beste kennt und will, also nur Dieser kann vollkommen selig sein!

ftebe, noch ferner um Unterricht zu bitten: ift benn biefer himmel ein großer Weltforper, ber ben fleifch-

lichen Augen fichtbar ift?

Billel. Rein, lieber Buel! Das wird mobl von vericbiebenen Menichen auf ber Erbe geglaubt, allein es verbalt fich gang anbers; alle Sonnen und Blaneten find Beltforper, bie bon vernunftigen Gefcopfen materieller und geiftiger Ratur bewohnt merben : Du wirft bereinft noch Bieles von ibnen erfabren, bas ich Dir jest noch nicht fagen tann. Jebe Rlaffe biefer Befen bat ihren eigenen himmel, in weldem fich ibnen ber Berr burche ewige Wort, ober burch feinen eingebornen Gobn, fo wie es ihrer Natur gemak ift, offenbaret. Alle himmel tommen aber immer mehr in Bekanntichaft mit einander, fo wie fle fich ber Urquelle ber Bolltommenbeit nabern. Rein Simmet ift fleischlichen, irbifden Augen fichtbar, und eben fo wenig tann er burch bie Mbeen ber Reit und bes Orte begriffen werben.

Huel. Mir ist aber hier boch alles so beutlich; ich bin mir bort bes schönen Lichts, bes Gebirges, ber großen Menge Seelen und bieser bunklen Sindbe so vollständig, und mir bäucht, noch weit gewisser bes wußt, als ehemals ber Körperwelt; ich habe alle meine Sinne in größter Krast, und mir kommt alles wie Materie, nur weit seiner vor, als sonst; ich empfinde alles im Raume und stelle mir alles nach einander, das ist: in der Zeit, vor.

Billel. Das ift alles gang natürlich: wenn Du Dich in Beinem ebemaligen fterblichen Leibe an

<sup>\*</sup> Rad ber Auferstehung wird himmel und Grbe vereinigt, und lettere ber Wohnplat ber Geligen werben. Apoc. 21.

bicfer Stelle befändeft, so würdest Du von allen biesen Begenständen um Dich her gar nichts, sondern die äußere Schöpfung, den blauen himmel und darinnem die Weltförper sehen; nun aber, in Deinem erhöhten Zustande, siehst Du die ehemals unsichtbare Welt nur allein; wenn Du aber auch viel weiter in den himmelischen Kenntnissen vorgerückt bist, so bekommst Dwalmählig die Fähigkeit, auch die Körperwelt wieder zu sehen, und dann erst kannst Du auch zu Gesandtschaften in dieselbe gebraucht, und mit Recht ein Engel gesnannt werden.\*

Suel. O, das ift erstaunlich! Aber ich bitte Dich, beschreibe mir boch die Ratur bes himmels und seine Beschaffenheit, damit ich Alles besser begreifen tonne, wenn ich bahin tomme.

Sillel. Du bift außerorbentlich lernbegierig; folge mir! ich will Dich hinüberführen und Dich im

Anschauen ber Dinge felbst unterrichten.

Huel (im Hinschweben über bas Gebirge). Jest widersteht mir biese Luft nicht mehr; wenn ich mich sonst berselben naben wollte, so konnt' ich nicht, bennt es war mir, als wenn ich erstiden müßte; wie ist bas?

hillel. So lange bas Innerste eines Geistes noch nicht offenbart ist, so lange ist auch sein Schickslad noch wicht entschieden, und er weiß nicht, wohin er saften wird; es ist also noch etwas in ihm, bas so

<sup>\*</sup> Diese Hypothese bringe ich Riemand auf, fie ist mir ther wahrscheinlich. Auch hier bin ich wieder Swedenborg stolgt. Eigentlich bekommen bie Seligen erft bann wieder ihre vollkommene Sinnlichkeit, wenn ihr Körper auferweckt und wieder mit der Seele vereinigt ist.

mohl ber Annäherung bes Neichs bes Lichts, als bes Reichs der Finsterniß widersteht. Sobald er aber enthallt ift, so zieht ihn seine nunmehr bestimmte Natur

babin, wohin er gebort.

Huel, Unaussprechlich, unaussprechlich ist bie Schönheit bes Landes, bas ich vor mir sehe. Ich überschaue ein unermeslich großes Paradies in ber schönften Morgendämmerung. Alles der irbischen Natur ähnlich; aber weit über alle Borstellung schöner!

Hillel. Die unübersehbare Beite rechts und links, und bann bis an jenes ferne Gebirge, ift bas Reich bes Unterrichts, in welchem bie Kiuber, bie vor ben Jahren bes Unterschieds sterben, nebst allen in ber Erkenntniß nicht weit geförberten Seelen zu ben übrigen Reichen erzogen werben.

Suel. Dauert benn biefe Morgenbummerung immer fo fort, ohne bag bie Quelle bes Lichts auf-

geht?

Hotbare Ratur ause Genaueste mit der moralischen Beschaffenheit ihrer Bewohner überein; hier wohnen lauter Geister, denen das Licht der Wahrheit blos dams mert; jenseits jenem Sedirge aber erscheint des herrn horrlichteit über dem Horizonte; dort ist das Reich des Lichts, seine Burger heißen eigenkich Engel, ob man gleich diesen Namen allen himmelodurgern gibt, und bort herrscht die vollständige Erkenntnig allents

<sup>\*</sup> Dieser Sat ift gang in ber menschichen Ratur gegrunbet und baber gewiß; benn ehe man die Nebereinstiumung seiner sittlichen Ratur mit einer bürgerlichen Gesellichaft weiß, kann man auch noch keinen Bug bahin haben.

halben. Abermals hinter einem britten Gebirge ist bas Reich ber Herrlichkeit, und an ben Gransen der Ewigkeit liegt die Stadt Gottes mit der Wohsnung bes herrn, von welcher bas Urlicht ausstrahlt, bas den ganzen himmel erleuchtet. In diesem Reiche wohnen die Seraphim, welche mit dem höchsten Grade der Erkenntniß auch den höchsten Grad der Macht versbinden; sie werden auch Erzengel genannt.

huel. Aber wie verhält sich's benn mit allen ben unbeschreiblich schönen Gewächsen, vielleicht auch Thieren, vie bort bas Auge so lieblich ergötzen?

Hillel. Auch biese stehen im genauesten Bershältnisse mit bem Zustande der Bewohner; wie die Arten der Erkenntniß einer bürgerlichen Scsellschaft sind, so bilden sich auch die Arten der Gewächse und der geistigen Thiere in der Gegend, die sie bestit; und wie der Grad der thätigen, wirksamen Liebe der Bürger beschaffen ist, gerade in dem Grade des Wachsthumstriebes stehen auch alle Gegenstände um sie her. Wäre es möglich, daß sich ein verdammter Geist einige Zeit hier aushalten könnte, so würde bald eine wüste Einöbe um ihn her entstehen.

huel. Wie vortrefflich ist bas! — Auf bie Beise lebt also jeder Selige in einer Gegend, die ihm ganz natürlich ift, die ihm also auch am besten geställt, und in welcher er sich unaussprechlich wohl befinsben muß?

<sup>\*</sup> Es ist eine herzerhebende Ibee, daß sich die Landschaft um einen seligen Geist her mit allen ihren Gegenständen nach seinem Schöngefühle und Geschmade bildet, und er also gleichsam der Schöpfer seiner Gegend ift. Diese hoppothese lätt fich bis zum hohen Grade der Wahrscheinlichkeit bringen.

Hillel. Das ift gewiß! Der Regent ober Fürst einer jeden Gesellschaft, der immer auch in Ansehung der Erkenntniß und der Liebe ber Bollkommenste ist und bem seine Unterthanen alle in Ansehung des Charakters ähnlich sind, dirigirt auch die Natur; denn da man bald erkennen lernt, welche Gewächse und Thiere aus jeder Art der Erkenntniß entstehen, er aber der Mächtigste in allen Ginsichten ist, so ordnet er seine Borstellung so, und theilt sie auch seiner Gesellschaft so mit, wie es die Verschönerung seines Landes erfordert.

Huel. Aber ich sehe auch allenthalben viele Wohnungen, prächtige Paläste von einsacher und ershabener Majestät, dann auch geringere Häuser, die aber alle unbeschreiblich schön sind; die Materie ist unvergleichlich, woher ist sie genommen und wer baut sie?

Hillel. Die schöpferische Kraft vom herrn, bie allenthalben in ber himmlischen Natur gegenwärtig ist, stellt jedem Geiste gleichsam in einem Augenblicke die Wohnung hin, die seinem Wesen angemessen ist; die innere Verschönerung und Auszierung aber hängt wies berum vom Einwohner selbst ab. Geister, beren Neisgung zum Ernsten und Erhabenen gestimmt ist, wohsnen in Gebirgen, wo es Aussichten und Scenen gibt, die Alles übertreffen, was man sich nur Großes vorsstellen kann.

<sup>\*</sup> Ber hier in diesem Leben seinen Geschmad nach bem wahren Schönen und Guten bilbet und ihn bann bem herrn heiliget, ber wirb in jener Belt baburch seine Seligkeit er-höhen; aber eben bieses wahre Schone und Gute ber Kunft liegt wahrlich nicht in ben griechischen und romischen Antiken allein.

Huel. Mein ganges Befen erhebt fich und jauchzt über alle bie Bunber, die ich hore. Aber werden benn hier auch die Gewächse zu Etwas gestraucht?

Hillel. D ja, erinnere Dich nur ans Effen vom Holze bes Lebens, an die Bäume, beren Blätter zur Gesundheit der Heiben dienen sollen, und an das Gewächs des Weinstocks, von dem der Herr in seines Baters Hause trinken wollte. Man genießt alles, um mehr Kraft zur Erkenntniß und zur Liebe zu bestommen. Aber lieber Hucl! Ich muß Dich zu Deisner Bestimmung führen; Du wirst eine Menge noch ungebildeter Geister dort an der Gränze dieses Kindersreichs unter Deine Aufsicht und Leitung bekommen, ihre Unvollkommenheiten werden Dich veredeln und Dich zur vollkommenen Demuth leiten. Komm, ich will Dich hinsübren und ferner unterrichten!

Suel. Der geringste Blat und bas geringfte Amt wird für mich Seligteit genug fein!

<sup>\* 3</sup>ch glaube, bag bieß Trinken bereinst hienieben im Reiche bes herrn geschehen wirb.

## Bierzehnte Scene.

# Die driftlichen Pharifaer.

# Clon, Jathir, Meraja und Gabiel.

## (Im Schattenreiche.)

Elon. Ich bin zum ewigen Leben erwacht, mein Lauf auf Erben ist vollenbet! biese stille, bunkle Wüste ist ber Reinigungsort, wo ich nun vollenbs von meisnen Unvollkommenheiten und Unsauterkeiten gereinigt werben muß. Ungefähr so hab ich mir die Sache auch vorzestellt. D wie glücklich bin ich nun, baß ich auf Erben Deinen Berläugnungsweg, o ewige Liebe! geswandelt habe. Ich war eben in den Stand der gänzslichen Bernichtung übergegangen, als Du mich abriefst, und ich empfinde noch immer tief in meiner Seele die innige Berlassung von Dir. — Wer wandelt mir da entgegen?\*

Jathir. Willtommen, Glon! - tennft Du

Deinen Bruber Sathir nicht mehr?

Elon. Rein! ich hatte Dich uicht gekannt, so fehr haft Du Dich verandert; bist Du benn noch hier? — Du bist ja acht Jahre vor mir gestorben.

٦.

<sup>\*</sup> Diese felbft genügsame Sprace, bie Reiner führen tann, ber fich nicht aus eigener Tugenb jum himmel berechtigt glaubt, zeigt foon, weß Geiftes Rinb biefer Mann ift.

Sathir. Ach, Bruber! ich weiß nicht, mas ich fagen foll: wir maren unferer Sache fo gemik: wenn wir in unferen Verfammlungen beifammen faken und uns freuten. bag une ber Berr vor fo vielen Andern begnabigt und une feinen Billen tunb gemacht batte. fo glaubten wir in Demuth, wir murben auch vor vielen Anbern felig merben: \* aber bente nur, Bruber! ich babe gefeben, baf Biele von benen, bie wir nicht für erwedt gehalten baben, mit Triumph von ben Engeln ine Reich ber Seligen binübergeführt worben, mich aber bat bis babin fein Engel bemerkt; eben fo geht es auch unferm Bruber Meraja. - Dort ftebt er einfam und trauert; benn por Rurgem nabete er fich einem ber bimmlifchen Befanbten, allein es fubr ein eleftrifcher Schlag, wie ein Blit, von ihm aus, und ber arme Dera ja prellte weit weg. Du weißt, wie boch wir ben Meraja ichabten, feine Babe ber Beredtsamteit und ber Ertenntnig mar fo groß, bag wir ibm, ale unferm Führer, folgten; fein genauer Banbel in ber Gegenwart Gottes, feine Abgeschiebenheit von ber Welt, und feine Treue, bie er und in ber Bemerfung unferer Febler bewies, überzeugte une Alle, er wurde bier ein berrliches Erbtheil empfangen :\*\* allein

sich mit der ersten Erwedung beruhigt und brüstet!

\*\* Seben so täuschen sich auch die geistlich ftolzen Falirk in Indostan, die weit mehr verläugnen und weit
mehr der Welt absterben, als je ein Christ gedacht hat, und
doch sind sie gewöhnlich stolze, verworfene Geschöpfe; darauf
sommts nicht an. Meraja war freilich sehr treu in Bemers
lung stemder Kehler, nur an sich selbst bemerkte er wenige.

<sup>\*</sup> Gine Lüge nach ber anbern! — Sie waren weber mahrhaft begnabigt, noch bemuthig; aber fo gehts, wenn man bas Johannisticht ober ben Morgenstern für bie Sonne halt,

Biele find ihm vorgezogen worben, bie wir nicht fur

Auserwählte anfahen.

Elon. Bruder Jathir! Du erschreckft mich!

— Geschicht bas am grünen Holze, was wird bann aus bem burren werben? Aber wer von unsern Bekannten ift benn bem Meraja vorgezogen worben?

Jathir. Sehr Biele! — bas aber war mir unbegreiflich, bag unfer vor Kurzem hier angetommener Brebiger, obne Aufenthalt, mit großer Berrlichteit ein-

gebolt murbe.

Elon. Wer? — unfer Prediger! — Gott! wie ist das möglich! ein Mann, der seine Perrücke puderte, eine Halskrause und filberne Schnallen trug, sogar einen goldenen Ring am Finger hatte! — den sollte der arm gewordene Heiland zu Gnaden angenommen haben? — Ein Mann, dem's nicht barauf ankam, zuweilen dem abscheulichen Kegelspielen oder einem eiteln Tanze zuzusehen? der die Kirchenmustk bei uns einssührte, der vom Wandel in der Gegenwart Gottes, von der Einkehr, vom dunkeln Glauben und allen Zusständen einer vernichtigten Seele nichts wußte, der sollte hier, ohne eine langwierige und schwere Läuterung, seslig geworden sein? \*

Jathir. Ja, er ift felig! und bem Unfeben nach

in einem fehr hoben Grabe.

Elon. So offenbart fich entweber Gott in ber Seele anders, als bie Sache ber Wahrheit nach ift,

<sup>\*</sup> Das Alles hatten bie armen Tröpfe bemerkt und beß: wegen bas Gericht ber Lästerung über ihn ausgesprochen; aber seine unaussprechliche Gottes- und Menschenliebe, seine Gebetskraft, seine außerorbentliche Wohlthätigkeit und seine Demuth, bas Alles hatten sie übersehen.

und das ware ja eine Gottesläfterung; ober, das, was Du geschen hast, ist eine Spiegelsechterei der Fürsten der Finsterniß gewesen; benn was sich an unserm herz und Gewissen als Wahrheit legitimirte, das kann doch unmöglich falsch sein.

Sathir. Du rebest ba harte Worte, Bruber Elon, aber ich tann Dir boch nichts bagegen einwenben. Siebe,

ba tommt auch Meraja.

Meraja. Sei mir gegrüßt, Bruber Glon!

Elon. Auch Dich batte ich nicht mehr gekannt. Brüber! Ihr habt Guch sehr verandert, Ihr seht so arm und verhungert aus; ich höre, es geht hier ganz anders,

als wir es une borftellten.

Meraja. Bon Allem, was ich hier sehe, begreif' ich kein Wort; wir haben uns boch mehr wie
Andere bestrebt, den Willen Gottes zu thun; wir haben uns verläuguet, abgetöbtet, von der Welt abgeschieden gelebt und ritterlich gegen unsere geistlichen Feinde gekämpst; und doch werden wir von den Engeln keines Andlicks gewürdigt; sogar bin ich zurückgestoßen worden, als ich mich Einem von ihnen nahen
wollte. Denket nur einmal, die abtrünnige Maria,
die und immer so widersprach, gar von uns ausging und sich wieder zur Welt gesellte, diese Maria,
über die wir uns so beklagten, die wir so bedauerten, die ist alsofort, so wie sie ankam, selig geworden.\*\*

<sup>\*</sup>D ber Läfterung! Gott muß Unrecht haben, bamit nur die Recht behalten. Ach! wie wichtig ist es, daß man den Unterschied zwischen eigenen Gefühlen und Empfindungen und den Birkungen des Geistes Gottes wohl kennen lerne! \*Das glaub ich! Raria kam als eine arme, buffer-

Glon. Die Maria? - bas fann unmöglich mit Rechtem jugeben.

Meraja. Und boch ift es nicht anbers!

Jathir. 3ch hab's auch mit Erstaunen angefeben ; fie machte eine fo frobe, bemuthige Diene, bag ich fast zweifle, ob fie nicht ben richtenben Engel aetäufcht babe.

Elon. Wenn bier noch Taufdung möglich ift, fo ift Gottes Bort nicht Gottes Bort; nein, ich glaube vielmehr, bag bie Seelen, bie ihr abholen fabet, an Reinigungsörter gebracht worben, ober bak es bobe Berfuchungen find, bie Gott gulaft, um uns gu prufen: vielleicht find es bole Beifter, Die fich in ber Beftalt ber Lichtsengel zeigen.

Jathir. Go tommt mir bie Sache nicht vor. Meraja. Dir auch nicht; boch es muß fich

enblich aufflaren.

Glon. Bas febe ich bort? - was für herrliche Geftalten fahren aus ber Morgenrothe bas Gebirge berab?

Meraja. Das find bie Engel, welche bie See:

Ien richten; willft Du es einmal mit anseben?

Glon. Ja, es verlangt mich febr, zu feben, wie bas zugebt.

(Sie ichmeben alle Drei bem Gebirge naber.)

Rathir. Siehft Du, Bruber Glon! ben, ber ba bor bem Engel ftebt? - Gott! wie er bis jum Bwerge jufammenfdrumpft! - Jest lobert eine Flamme aus ihm empor, fiehft Du bie fcredlichen Dinge in ber rothen Rlamme ?

tige Gunberin und bettelte um ben Simmel, und ihr wollt ihn bem lieben Gott burch einen Brogeg abgewinnen.

Elon. herr Gott, bas ift fürchterlich! - Alls machtiger Erbarmer! - er verwandelt fich in ein Uns geheuer! Sieh! wie er borthin in die Nacht weggischt,

als wenn ibn bie Flamme verfengte!

Meraja. Jest steht ein anberer vor ihm; ber fängt an zu glänzen; schau, er bekommt einen Lichte treis um sich her, ber immer heller und heller wird! Wie sanft bläulicht und weiß ist bas Licht; es schimmert wie polirt Silber im Bollmond!

Jathir. Aber fiehft Du auch alle bie Schons beiten in bem Lichte, eine lebenbe Sprache ber Beiligs

feit und Gottfeligfeit!

Elon. Ja, ich febe ce! - ber muß ein febr frommer Menfch gewesen fein; nein! bas ift tein Betrug bes Satans - keine bobe Bersuchung!

Meraja. Gott fei une gnabig! ben fenne ich,

ift bas nicht ber Schulmeifter Glias? -

Elon. Er war febr frant als ich ftarb; allein ber tann's boch nicht fein; benn biefer ift ja ein Seis liger; flebe, er schwebt schon wie ein Seraph über bas Gebirge bin! ber Schulmeister aber war nicht einmal erwett.\*

#### (Gabiel naht fich ihnen.)

Gabiel. Ja! eben biefer mar ber Schulmeifter Elias; jest ift er ein Fürst im Lanbe ber Gerechten, sein Erbtheil ift herrlich; benn sein Loos ift aufs Lieb- lichfte gefallen.

<sup>\*</sup> Ja freilich war er erwedt, aber er prahlte nicht bamit, sondern schwieg und ließ nur sein Licht leuchten, und das saben diese Elenden vor ihrem eigenen Lichte nicht. Es kann nicht genug gesagt werden, daß es durchaus nicht auf Form und Sprache, sondern nur aufs Herz ankommt!

Elon. Berzeihe mir, Du Berklärter! wenn ich mich unterfiehe, Dich um Etwas zu fragen.

Gabiel. Frage, was Dir beliebt.

Elon. Wir tonnen nicht begreifen, wie biefer Schulmeifter felig werben tann: benn er war nicht einmal erwedt.

Gabiel. Bas verftebft Du unter bem Ausbrude: erwedt fein?

Elon. Wiffen bie Engel nicht, was erwed't fein ift?

Gabiel. Ob wir es wiffen ober nicht wiffen, bavon ift bie Rebe nicht, sonbern bavon, ob Du es weißt.

Elon. Gott Lob! ich weiß es,\* benn ich bin schon über vierzig Jahre erwedt gewesen. Man wird erwedt, wenn man sein sundig Elend und seinen höchst verdorbenen Zustand einsteht, von Herzen bereut, und sich dann ernstlich zu Gott in Christo wendet.

Gabiel. Der Begriff ist ganz richtig, und bas Gebot, bas er enthält, ist bem, ber selig werben will, vollkommene Pflicht. Du sagft, Du wärest schon über vierzig Jahre erweckt gewesen: Du mußt es also weit in ber Selbsterkenntniß und in ber Einsicht in Dein nastürliches Berberben gebracht haben?

Elon. Darin kann man es nicht zu weit bringen; ich habe mich in meiner Schwachheit an bie ewige Liebe übergeben und mich von ihr bewirken

laffen. \*\*

"3d bante Dir Gott, bag ich nicht bin, wie anbere Denichen!

Beld eine Taufdung! Er ließ fich von feiner Gigenliebe bewirken, und hielt fie für die ewige Liebe!

Gabiel. Sage mir, in welcher Bflicht vereinis

gen fich alle Pflichten bes Menfchen?

Elon. In ber Liebe; Gott lieben über alles und ben Rachsten als fich felbft, bas ift bas Gefet und bie Propheten; bie Liebe ift bes Gesetes Erfullung!

Sabiel. Das ist ewige Bahrheit und bas Grundgeset, nach welchem alle Menschen gerichtet werben. Was ist aber die Liebe, und worin besteht fie?

Elon. Die Liebe ift eine herzliche und innige Buneigung ber Seele ju Gott und ju ben Menichen.

Babiel. Aber worin außert fich biefe Bunci-

gung?

Elon. Sie äußert sich gegen Gott burch ein beständiges Anhangen an Ihm, und durch einen beständigen Wandel in seiner Gegenwart und gegen die Menschen barin, daß man sich unabläßig bestrebt, sie Alle, und nach allen Kräften Ihm zuzussühren.\*

Sabiel. Du vergissest bie Hauptsache: Sott lieben beißt: seinen Willen nach allen seinen Rraften zu erfüllen, und ben Rachften lieben, sein Bestes, so wie bas eigene Beste beforbern.

Elon. Das find bie Fruchte, bie aus jenem Baume

bervormachien.

Sabiel. Sanz recht! ein Baum, ber also biese Früchte nicht mitbringt, in bem wirkt auch biese Liebe nicht; wer Gottes Willen nicht erfüllt, bessen Anhansen an Ihm und bessen Wanbel in seiner Gegenwart

Das ift ihre Sauptfache, fie wollen führen, Führer fein!

ift nichts als eine elenbe Tauschung und ein Spiel ber Phantasie; und wer seines Nebenmenschen Bestes nicht in allen Studen nach bem Maßstabe seines eigenen beförbert, bessen Bestreben, ihn zu bekehren und selig zu machen, ift eitel!

Elon. Das ift mabr. \*

Gabiel. Du wirft boch überzeugt fein, bag feinen Rebenmenichen haffen ichnurgrab bem Billen Gottes entgegen fei, und bag berjenige, ber bies thut,

unmöglich Gott lieben tonne?

Elon. Wer feinen Nebenmenschen haßt, in bem ift fein Funte bes göttlichen Lebens; wer teine Früchte bringt, verbient schon als ein unnütes holz abgehauen und ins Feuer geworfen zu werben; wer aber sogar arge Früchte trägt, ber verbient's im höchften Grabe!

Gabiel. Du bift ein ftrenger und gerechter Richter; aber ertlare mir boch, worin fich eigentlich ber

Daß gegen ben Machften offenbare?

Glon. Benn man ibm ju ichaben fucht, anftatt

fein Beftes gu beforbern.

Gabiel. Gehr richtig! Liebte ber altere Bruber bes verlorenen Sohnes biefen seinen Bruter, als er vom Felbe tam und über bie Freudenbezeusgungen seines Baters zornig warb, ober haßte er ihn?

Elon. Rein, er liebte ibn feinesmege, fonbern er

haßte ihn.

Gabiel. Liebtest Du ben frommen Schulmeister Elias, als Du ihn ber Seligkeit unwerth hieltest?\*\*
(Mue Drei aittern und beben por Schrecken.)

<sup>\*</sup> Der Eigenbünkel geht so weit, daß dieß Alles noch nicht wirkt. \*\* An diesem Probierstein prüft euch Alle, die ihr euch

Du bift vierzig Jahre erwedt, haft bie ganze Beit über Dich im Anhangen an Gott, im Banbel in ber Begenwart Gottes und im Bekehren Deiner Brüber geubt, und noch nicht einmal bie erste und unerlagslichte Pflicht bes Chriften: "Niemanb zu haffen," erfüllt!

Elon. Ach Berr, verziehe! -

Sabiel. Wir haben alle nur einen herrn, und ber ift ber Erhabene, ber auf bem Throne fist.

Elon. Ach, verzeihe mir, Du himmlischer! — wir haben uns boch von herzen bestrebt, bem herrn zu gefallen und nach unserer besten Erkenntniß zu wans bein gesucht.

Gabiel. Offenbaret Guer Innerftes im bimms

lischen Lichte ber Wahrheit!

(Sie werben alle Drei enthüllt.)

Bie kannst Du sagen, Ihr hattet Euch von Herzen bestrebt, bem Herrn zu gefallen und nach Eurer besten Erkenntniß zu wandeln gesucht? — Ihr habt einmal einen Blick in Euer natürliches Verberben gesthan und die Nothwendigkeit der beständigen Sinnessänderung erkannt, das heißt Ihr: erweckt sein; darauf suchtet Ihr im beständigen Andenken an Gott, in frommen Betrachtungen, in Uebungen, im Lesen, Beten und Singen und in Verbindung zu engeren Gesellschaften untereinander die ganze Erfüllung Eurer Religionspssichten; Ihr vermeidet zwar die groben Aussbrüche der Sünden, aber die seineren, viel schlimmeren

für erwedt haltet und bann babei euern armen Mitbruber richtet, und ihm Absichten andichtet, bie nie in sein herz gekommen sind. Unarten, geiftlichen Stoly, erheuchelte Demuth, Berach: tung und Berurtheilung berer, die beffer maren, als Ihr. bie begtet und pflegtet Ihr nicht allein, sonbern Ihr fabet fie ale Gifer um bas Saus Gottes an: Ibr babt Gud immer bemubt, bas zu wiffen, mas man thun muffe, um Gott zu gefallen, und biefes Biffen festet Ihr anftatt bes Thuns. Ihr bilbetet Gud ein Religionsspftem aus Babrbeit, Unfinn, Empfinbelei und Bhantafie; biefes Ausbreiten nanntet 3hr bem Berrn Seelen guführen, und barin fuchtet 3hr bie Erfüllung ber Liebespflichten gegen ben Rachften: wer's nun nicht annahm, ben hieltet Ihr bes Reichs Got= tes nicht würdig. Wo habt Ihr ben hungrigen gefpeiet, ben Durftigen getrantt, ben Nackenben getleibet und ben Gefangenen besucht? Ener: Berr, Berr! fagen, Guer Beiffagen, Guer Effen und Trinten vor bem Berrn, und Guern Lehren auf ben Gaffen feiner Stabt ift alles eitel. Ihr feib nicht geschickt zum Reiche Spites ! \*

Meraja. Unser Wille war boch, von herzen Gott zu bienen; wir lasen bie Schriften heiliger Seeslen, und folgten ihren Lehren; wir haben und vor tausend Andern Mühe gegeben, und selbst zu verfäugenen und unser Fleisch zu trenzigen sammt ben Luften und Begierben; haben wir nun bes rechten Bege versfehlt, so wird boch ber herr Gnabe für Recht ergeben

<sup>\*</sup> Prüft — o prüft euch! und erinnert euch, das sogar von den zehn Brautjungfern, die doch wahrsich auch erweckt sind, denn sie machen ja, fünf verloren gehen, weil es ihnen am Geiste der Liebe fehlt: man muß wirklich und wesentlich zum heile der Menschen gewirkt daben, oder ernftlich haben wirken wollen, sonst hilft Alles nichts!

laffen, benn er hat ja bie Gunben ber Welt und auch

unfere Gunben getragen!

Sabiel. Alle Abtöbtungen und Kreuzigungen ohne die wahre und thätige Liebe sind ein Ekel vor Gott, benn sie nähren nur den Hochmuth. Wer geht weiter in der Abtöbtung aller sinnlichen Lüste, als die Fakirs in Indien; aber wer ist auch stolzer, als sie? So lange Ihr den Quell des Hochmuths und der Versurtheilung Anderer noch nicht in Euch verstopst habt, könnt Ihr nicht selig werden.

Jathir. Wir empfanden boch fo tief in unferer Seele bie Gewigheit ber Rindschaft Gottes, wovon uns

fein Geift Beugniß gab.

Sabiel. Diese Berußigung sühlt Jeber, ber ben Forberungen seines Gewissens Genüge leiftet: biese Forberungen mögen nun so abgeschmadt sein, wie sie wollen. Die erste Pflicht bes Christen ist, sein Gewissen zu berichtigen, und wie bas geschieht, ihm auch strenge zu folgen; barauf folgt erst bas wahre Zeugniß ber Kindschaft, bas sich in ber herzlichsten Demuth äußert. Wie wohl und wie freudig war's dem Pharisäer ums herz, als er sagen konnte: Ich banke bir, Gott, daß ich nicht bin, wie andere Menschen; daß ich nicht so ein Sünder bin, wie dieser Zöllner! Kann diese Freus digkeit ein Zeugniß der Kindschaft sein? Ihr seid nun vor dem Richterstuhle des Weltregenten offenbar worzen, Euer Innerstes, Euer ganzes Leben liegt ba

<sup>\*</sup> Wer nicht tief empfindet, daß er von Grund aus von sich selbst nichts Gutes an sich habe, unter allen Menschen einer der Berdammniswürdigsten sei, der ist nicht geschickt jum Reiche Gottes! Je weiter er im Lichte der Erleuchtung sortschreitet, desto unwürdiger fühlt und sieht er sich an.

enthult und in ber größten. Deutlichkeit vor Euren Augen, und boch strebt Guer Stolz noch immer empor, und Ihr macht Ansprüche auf bas Reich Gottes. Hustet Euch, baß Ihr nicht in bas Urtheil ber Empörer sallet, sonbern bemuthigt Euch jeht noch unter bie gewaltige Hand Gottes, bamit Er Euch erhöhe zu seiner Zeit!

Elon. Und wenn mich ber herr ewig verbammt, fo will ich Ihn boch lieben und Ihn burch meine

Qualen verherrlichen!\*

Meraja. 3d aud!

Jathir. Das ift mein fefter Entschluß.

Gabiel. Entfernt Euch schleunig, bamit Euch bas Bornfeuer bes Erhabenen nicht in bie außerfte Finsterniß wegschleubere! Ihr wahnt, Gure Liebe sei ftarker, als bie Holle, und habt noch nicht angefangen zu lieben. Entfernt Euch!

- (Die drei armen Geister fahren weit meg in eine wüste Sinöbe, die von einem Meteor, gleich dem Bollmond, erleuchtet wird; die Gegend gleicht einer wüsten Insel, die mit
  allerhand wilden Geistern bewölfert ist; hier find sie nun
  bestimmt, durch den roben Sinn dieser Seelen geläutert
  und in der Demuth gestat zu werden, dagegen muffen sie
  die Geister unterrichten und ihrer ursprünglichen Bestimmung immer näher bringen.)
- \* Man follte faft benten, ich übertriebe bie Schilberung ber Bermeffenheit biefer Menschen; allein wer's verlangt, bem kann ich schriftliche Beweise vorlegen.

# Fünfzehnte Gcene.

# Lavaters Berflärung.

## Erfte Scene.

## Elnathan und Schirijah.

Elnathan.

Shirijah, Engel bes Liebs! Du fahrst auf Flügeln bes Blipes

Feiernb ben Nether hinab, bie Harfe bonnert im Fluge: Bringst Du ber fünbigen Erbe ben Frieden? bem tommenben Zeitlauf

Bolfchaft ber Zukunft bes Herrn? — Ach, weile bem bimmlifchen Bruber!

Darfst Du ber Senbung Geheimniß mir fagen? ich horche mit Sehnsucht.

Schirijab.

Frieben lugen bie Menichen, Einathan! Den ewigen Frieben

\*Stillings inniges Berhältniß zu seinem driftlichen Brusber Lavater (1741 — 1801) ift aus seinen Mittheilungen über Lavater's Tod in seinem häuslichen Leben bekannt. Wer mehr über Lavater, diesen ebestien Christen und Glaubenshelben leiner Zeit zu missen begehrt, ben verweise ich auf die Leichenzebe von S. heß (Elberfeld 1801) und die Schilberungen Befners, herbel's, Bobemanns und Nitsch's.

17

Bringt Er felbst im tommenden Zeitlauf ber trauerns ben Erbe.

Komm, begleite mich, Bruder! Je hovah befiehlt es, wir eilen

Schnell auf ben Schwingen bes Lichtftrahls bin gu Belvetiens Rampfer.

Aller Rämpfenben Rämpfer und aller Dulbenben Dulber.

Stärker im Glauben ift feiner von allen Zeugen ber Bahrheit;

Dhne zu feben, ftrebt er im Dunkeln am Faben ber Borficht

Bormarts im Irrfal bes Lebens, auf bufterem Steige am Abgrunb,

Immer vorwarts - und niemals allein. - Rein, Taus fenben winkt er,

Taufenbe folgen gur Fahne bes Ronigs bem Chriftus-

Chriftus : Berehrer ift er - fo liebend, wie Gi= mon Johanna;

Tob für Jesus Christus — und Tob fürs Baterland ist ihm

Immer ber größte Gebant' - und Bruber! jest ffirbt er für Beibe -

Lavater firbt - ben erhabenften Tob, an ber Baterlanbe : Bunbe. -

Rampft ohne Aussicht ben Rampf bes Glaubens, bie Fulle ber Schmerzen

Buthet in sechsfacher Qual im schwächlichen Körper bes Dulbers.

Funfzehnmale icon blidte ber Bollmond mit rothlichem Schimmer

Lavaters Rampfplat an — und fcwieg; — in Bolfen verschleiert,

Eilt er über ben Jura, er konnte bas Elenb nicht anseign.

Aber ber helb fteht ba — wie ein Fels im Wogens getummel,

horcht mit Sehnsucht, und forfct unaufhörlich wit gierigen Bliden,

Ob im Often ein Schimmer bes Aufgangs ber Hohe sich zeige? —

Horcht mit fpurenbem Dhr auf ben Laut ber Antunfte-Bofaune;

Will eine finnliche Spur von Jesus Christus ers

Rur einen einzigen Blid in Sein bolbes Antlit er glauben,

Rur einen Lispel von Ihm, nur ein — Friede mit Dir! sta erbitten —

Bo ift ein Besen, das Christum liebt, wie Lavater liebet? —

Aber von Allem kein Laut, kein Bid, kein Schimmer von Often.

Alles gewöhnlich — und Nacht, und fernes Droben bes Spotters,

Farchterlich brobente Rlippen und Stranbung bem Schifflein des Glaubens.

Aber er fteht wie ein Fels und bebt nicht im Wellengetummel!

Slaubt und hofft, glaubt immer und hofft und liebt wie fein Beiland.

Bill seinen Morber in allen Welten erfors foen, ihm sagen:

"Dant für bie Bunbe, bie Glauben, Bertrauen unb Dulben mich lehrte."

Ift in ber Demuth und Sanftmuth ber Erfte, im Unmuth ber Lette.

Gleich einem Lamme gur Schlachtbant geführt im

Möchte zu Jebes Füßen sich schmiegen, die Sanbe ihm tuffen.

Immer vorwarts ringt fein Geift, und immer geichaftig,

Streut er die töstlichen Samen für tünftige Christus: Berebrer;

Reine Minute ift leer, er wirtt unaufborlich für Chriftus;

Schaut und horcht ins ewige Dunkel, kein Schimmer von Christus

Rommt in sein Aug', tein Laut in sein Ohr, und bens noch vertraut er,

Glaubt feinem Gott, bleibt treu bis ans Enbe. — Elnathan! wir eilen

Ihn zu erlösen; ber Kampf ist erkampft, bie Krone errungen!

#### Elnatban.

Schirija! Bruber! wer jauchzt nicht vor Wonne bei Deiner Erzählung?

Dantet bem herrn für ben muthigen Rampfer, ihr bimmlifchen heere!

Lobt ben Jehovah! fein Knecht hat vollkommen bie Probe bestanden!

Aber ich schaue von Fern' in bes inneren Seiligthums Dunkel,

....

1

Seh' ben erhabenen Plan auf ber golbenen Tafel ber Borficht:

"Siehe, mein Bruber! Du weißt, mit welcher unenb-

"Gott bie Chriften ertrug — wie viele Jahrhunberte bat Er

"Liebe, Schonung und Zucht gebraucht, um die Menfchs beit zu beffern!

"Alles vergebens! — Ach, überall nur empöret ber Abfall

"Gegen Christus die Christen, man haßt Ihn, die ewige Liebe!

"Schredlicher warb kein Berbrechen, so alt bie Belt ift, begangen.

"Schredlicher mar tein Gericht, als jenes ber Chriften= heit fein wirb.

"Er ift verhallt in fein Duntel und gibt bem verruchsten Gefchlechte

"Reinen Schimmer von fich zu erkennen, damit fie im Zweifel

"Bollends ben Abfall erzweifeln, bas Ziel ihrer Wünsche ertaumeln,

"Und er bann fchnell, wie ein Dieb in ber Racht, jum Abgrund fie fturge.

"Aber eben bieß Schweigen bes herrn ift Wohlthat bem Christen.

"Denn es verturzt bie Tage ber Prufung, befchleunigt bie Antunft

"Three Erlofere, und fordert fie auf gum Wachen und Beten.

"Burb' auch Chriftus burch Zeichen und Wunber bie Seinigen ftarten.

"Dennoch wurb' es nicht glauben ber Unchrift; bie Probe bes Glaubens

"Finben bie Glaubenben nicht, bie fie reif macht gur erften Erftebung.

"Diefen war Labater Mufter, und barum follt' er ben Gipfel

"Muer Gipfel ber Leiben und Proben bes Glaubens erklimmen.

"Siehe, er hat ihn erklimmt — ba fteht er, ein Zeuge ber Bahrbeit,

"Nah' am Ziel! Er felbst bas größte ber Zeichen unb Bunber."

Shirijah.

himmlischer Bruber, Du fteigft und fintft ja, ale wenn Du im Jubel

Belten von Seligfeit ahnteft! Elnathan.

Die abn ich auch, Schirija! Amen!

Groß ift ber Blan bes Erhab'nen, und felig bie funbige Erbe,

Wenn er fie zweimal erlöst, ben Drachen auf ewig befiegt hat.

Siehe, wer fcmebt ba vom ewigen Sigel fo eilenb bernieber?

Elbab, ber Liebende, tommt; er naht fich mit Dies nen bes Jubels,

Freude ber Seligfeit ftrahlt aus ben Augen. Elbab, willtommen!

#### Bweite Brene.

## Cluathan, Schirijah, Eldad und Elgamar.

Elbab.

Seib mir willtommen, Jerusalems Burger! ich foll Euch begleiten.

Lavatern abzuholen, erhöht ber Seligfeit Fulle.

Ach, wie wird er strahlen vor Wonne, wenn ihm nun auf einmal

Schwindet bie Sulle, und er ben Unaussprechlis den anschaut! -

Run zum Erstenmal fieht - Den - bessen Bilbniß er abnte;

Alle Formen ber Schönheit erforschte, und teine Ihm gleich fand,

Run Ihn ficht, bas Urbild ber Menfcheit in himm= lifcher Burbe!

Dieß zu schauen ift Wonne ber Engel. Ach, febet Elsgamar!

Seht, wie er eilt, ber Engel ber Ernte, ber Engel bes Tobes!

Bie er so ruhig bafitt auf ber Wolke, bie Sichel im Schooke!

Kommt! Ihr feht, wie er eilt, um Lavaters Leiben zu enben.

Elgamar.

Bonne ber Seligkeit Euch, Ihr Brüber! Ihr sollt mich begleiten;

Das ift ein Feft, wie's wenige gab, feit Chriftus er-

Wenige hab' ich vom Kampf' entlaftet, bie Lavater gleich find.

Selbst ber Erhabenfte freut fich bes Anblide, wenn Lavater Ihn fiebt.

Lächelnb fprach Er vom Throne berab: jest eile, Elgamar,

Mir bieß Rleinob meiner Erlöfung zu bolen! Ich jauchzte!

Sett Guch hieher auf bie Bolt', uns tragen bes Mors genrothe Flügel

Schnell am Sonnenweg rechts binab gur fündigen Erbe.

Elnathan.

Wie's bort bammert im Land ber Erlöfung! beg Hauch bes Berberbens

Steigt aus bem gabnenben Abgrund empor - erbarm' Dich ber Menfchen,

Deiner Erlösten! - erbarm' Dich, Jehovah! Du

#### Dritte Scene.

Elnathan, Schirijah, Eldad, Elgamar und Savater am Sterbebette.

Sott! ber Seligkeit Wonne trübt fich beim Anblid bes Jammers! Eln athan.

Stimme bie Barf' nicht gu laut, Du Lieber! Der Rathichlug bes Bochften

Bill burchans, bag kein Laut vor bem Schauen ben Glauben erhöhe.

Elbab.

Eil', Elgamar! — mir schauert! — Elgamar

(inbem er bie Sichel fcwingt.)

Staub werbe Lavaters Bulle! Sieger, empor!

Lavater.

36 fterbe, Bater herr Jefus! ich fterbe! Elgamar.

Shirijah, bonn're die Saiten hinab, daß die fchmach= tende Seele

Schnell sich ermanne und schleunig vom Taumel bes Tobes erwache!

Shirijah

(fingt in bie Barfe).

Bach auf aus beinem Schlummer,

Du mube Seele, bu!

Entlafte bich vom Rummer,

Gil beinem Cben gu!

Dein Glaube wird gefronet,

Erhört ift nun bein Blebn,

Den, welcher bich verföhnet,

Sollft bu nun enblich febn!

Lavater.

Gott! — Halleluja! — wo bin ich? — wie ist mir? Herr Jesus! wer seib Ihr?

Steigt benn bein ganger Himmel voll Wonne von Sternen hernieber?

A PARTY OF THE PAR

Schirijah.

Sei uns willtommen, bu himmtischer Bruber! Jerus falems Burger

Sind wir — gekommen, Dich heimzuholen im hoben Triumphe.

Lavater.

Jesus Chriftus! - so haft Du benn endlich mein Fleben erhöret!

Mun so trön' auch bas eine Vertrauen! — Du weißt, was mich brückte; Glbab.

Gruß an Dich! vom Erhabenen Throne! auch bas ift erhoret!

Lapater.

Sonne bin ich geworben! — ich ftrahle! — Ihr himmlischen Brüber!

Was ich geworben, das achnet kein Mensch! Ach! durft Ihr Lieben,

Dürft Ihr nicht Rube hauchen jum Kreise ber lieben Berlaffnen?

Elgamar.

Nur noch ein wenig geharrt, so werben bie Tafeln ber Borsicht

Dich fiber alles belehren, und bann erft fuhlft Du bich felig.

Shirijah.

Lavater! tennst Du mich nicht! — Du Renner ber menschlichen Bilbung!

Lapater.

Felix Beg! — Mimachtiger Gott! — ich erbebe vor Wonne!

#### Elbab.

| ٩a | bate  | r! | <br>Bru | hert |
|----|-------|----|---------|------|
| Lи | ULLIC |    | <br>~u  | OCT: |

#### Lavater.

Bfenninger! Du! hier vergeht mir bie Sprace! Elnathan.

Ifrael nennt bich bie Sprache ber himmel. — Du ftrablft ja vor Wonne,

Wie noch Keiner strabite; bu jauchzest vor Freude, und steigest

Soch im Jubel empor, und finteft, bu fteigeft und finteft

Gleich bem erhabenften Seraph, ber schon Jahrtausenbe feiert.

Lavater Ifrael! fieh! Dort finit ber Bagen bes Siegers

Seitwarts, nah am Orion hernieber, - nun fegne bie Erbe,

Segne Helvetien! — Segne bein Haus! und bie Liebenben Alle!

Nicht gar lang ifts bin, so tommft bu im glanzenben Buge Bieber hieber, bem vielgekrönten König zur Seite. Lavater.

Segen bir, bebrungtes helbetien! — Jammer und Glend Laftet schredlich auf bir. — Jehovah erbarme fich Deiner!

Führ' aus bem Kampfe zum Sieg bie Kämpfer, Du Sieger Jehovah!

Glaubendes Dulben ift Siegen; bieß lehre fie, gottlischer Dulber!

Jesus Chriftus! — Meine Geliebten! bie Gattin! bie Rinber!

Alle bie Freunde! - o fegne, erquide, befelige Alle!

Ströme ben Geist ber Ruhe, bes Trostes in alle Ges liebten!

Mue, bie mich beweinen, burchfauste Dein ewiger Friebe! -

Aber bir, bu Land ber Erlöfung, bes Fluchs und ber Snabe.

Stern ber göttlichen Bunber! — Planet ber Erbarmungen Gottes!

Dammernd rollest Du jest babin im Besthauch bes Abgrunds;

Aber nah' ift ber Tag, an welchem ber strahlenbe Morgen

Christum mit himmlischen Schaaren im Siegesges wande bir zuführt!

Dann verschwindet ber Besthauch, bu schwimmft bann im ruhigen Aether,

Gleich bem Bollmond im Mai, wenn ihn ber Morgenftern gruget.

MIl' ihr Erlösten bes herrn, wo ihr im Dunkel ger= ftreut feib,

Rampft burch Dulben, und glaubt ohne Schauen, und fiegt nur burch Liebe.

Segen auf Euch zum Herrn! Lebt wohl, ihr Erlöste Jehovahs! —

#### Dierte Scene.

Alle bie Vorigen, Chore, Stephanno; gegen bas Enbe der Herr.

Schirijab.

Sieh', ber Triumphwagen freist um bich ber, erheb' bich und fleige

Hoch zu ben ewigen Soben empor, zu Berufalems Thoren.

Siehe ben Seraph! — er bringt bir die Krone ber Sieger, ben Balmzweig

Rimm in die Hand! wir Bier begleiten bich bis gu bem Throne.

#### Elbab.

Seht, wir fliegen empor mit Schnelle des Blipes; von Ferne

Strahlt ichon ber ewige Morgen vom beiligen Berge bernieber,

Siehst bu! Bruber, bie Perlenthore Jerusalems fcims mern?

#### Lavater.

Lehrt mich erst bie Sprache für unaussprechliche Dinge,

Dann will ich preisen ben herrn, in ewigem Jubel Ihm banten !

Bar' ich noch fterblich, mein Befen ertrug' nicht ber Seligfeit Fulle.

Simmlifche Bruber! o lehrt mich, ben Reugebornen, bas Leben himmlischer Befen erft kennen! - Mein Gott, ich bebe bor Bonne.

Elnathan.

Schirijah fieh! bie Balmentrager Jerufalems

Und entgegen, bie Sarfe gur Hand, fie tone im Jubel!

Seht, unabsehbare Reihen umtreifen ben Bagen, fie jauchzen.

Shirijah.

Bürger Salems! Triumph! — Jehovah fiegt! Hals lelujah! Chor.

Breis, Anbetung Dir, Du Beiligfter! Jefus Je-

Schirijah.

Bürger Salems! begrüßt ben Bruber, helvetiens Rampfer.

Chor.

Heil bir! - fei une willtommen, Geliebter! wir freusten une langft ichon

Soch bes Glaubens in Dir, ber Gebulb und ber Liebe gu Jefus!

Freuten uns beiner Thatigteit boch, bu Blutzeug' Jehovah 8!

Wir erfuhren ichon langft bein unaufhörliches Sehnen, Chriftum gu febn, — unb Ihm, bem Erhabe= nen, ine Antlit ju ichauen.

Jauchze, Bruber! bu wirft Ihn feben, bas Urbilb ber Schönheit!

Aller Befen erhabenftes Mufter - bie ewige Liebe,

Gottlich-menfclich gebilbet! an Lieb' und Sulb unaus: fpredlich.

Lapater.

Richts bin ich! - ein Gunber! Berklarte Rerufalems Burger!

Ich, nicht werth, bem Beringften von Ench bie Suge au fuffen.

Tagelohner nur, Jerufalems golbener Stragen

Buter, - ber Berlenthore Rerufgleme Bachter nur fei ich.

Dann icon gerflieft ich in Wonne bes Lebens! Gibab.

D bordt, wie es tone. Elnathan.

Lobet ben herrn! bie Triumph-Bofaune bonnert vom boben

Bion berab, ins Unenbliche bin. Die bimmlischen Rreise

Sollen ben Siegestag begeben; ber erfte Blutzeng' Stephanus barrt auf ber Binne - ben fpatern Bruber bem Berrn felbft

Borguftellen am Thron. Die Bofaune ichallt nur bem Blutgeng'.

Lapater.

himmlische Brüber! erffebet mir Kraft! ich verfinte vor Ebrfurcht!

Beben und beiliger Schauer burchbringt mein innerftes Befen.

GIbab.

Seht, Myriaben erfullen bie golbenen Gaffen, fie feiern

Lavaters Sieg.

ţ

Rapater.

Der herr hat geflegt! ein Richts tann nicht fiegen!

Chor.

Ja ber herr hat geflegt, und Ihm allein Hallelujah! Aber ber Kampfer im Staub' siegt auch burch Ihn, Hallelujah!

Selig bift bu, Ueberwinder im Staub', burch Lieben und Dulben,

Glauben und Soffen, und Leiden und Sterben! Triumph! Hallelujah!

Elnathan.

Scht, es fentt fich vom hoben Zion bie golbene Wolke Strahlend hernieber, und Stephanus mit ihr, — falle bich, Bruber!

Starte bich; nun ift fie ba, bie Stunde bes feligen Schauens!

Stephanus.

herrlicher Sieger! o lag bich umarmen und bruber: lich tuffen!

Sei mir willtommen, mein Bruber! am Fuße bes beis ligen Berges.

Sieh nun, wie felig ist es, ber ewigen Liebe zu trauen, Wenige Jahre bes Kampfes, bes bunkeln Glaubens, was find fie?

Mengstliche Traume, aus benen man aufwacht ju ewis ger Wonne;

Romme jum langft erfebnten Ziele, gu fcauen ben Berrn felbft.

Lavater.

All' mein Birten war nichts; mein Dulben nichts! und bie Bonne -

Bott! ich bin ihrer nicht werth! wie faß' ich bie Meere bes Lebens? -

Kann ein Bögelchen benn bie Fluthen bes Oceans trinken,

Ober ber Hirtcnknabe, wie benkt er ben Rathichlag bes Staatsmanns?

Aber ich fpure bie Kraft, ben Ausfluß ber Nabe bes Berrn ichon;

Betbe muthiger, ftarter, ber Seligkeit Fulle zu tragen. Belten fang ich an im Begriff zu umfassen, ich benke Klar — mein Geist wird erweitert, ich fasse auf eine mal bie Bobe.

Tiefe und Weite ber Dinge, ich trinke Strome bes

Muthenweis ein — mein Dafein ermachst zur Große bes Engels.

Stephanus.

Brüber! hieher auf bie Wolle! und schwingt Guch em-

Bione! Siehest bu, Bruber, bie Glorie über bem Throne? -

Siehst bu ihn ftrahlen, ben Urthron bes Herrschers ber Welten? ber Schöpfung

Urquell, ben Sie ber göttlichen Menfcheit bes Jefus Rebovab.

Lavater.

Iefus Chriftus! Du ewiges Leben! mein herr unb mein Gott! Du!

Der Berr.

Komm, mein Freund, an die Bruft, in bie Arme ber ewigen Liebe! —

Lefer und Freunde, verzeiht! hier finkt meine Seele in Ohnmacht.

Beiter schwingt fich mein Geist nicht empor, die Rugel ermatten.

Noch zu fehr mit Staub belaftet, es tampfet bie Seele, Will empor sich ringen, und tann nicht, sie macht nur Bersuche:

Gleich bem Bogelein im Neft, wenn eben bie Febern erreifen.

Geist ber ewigen Liebe! befrei' une von bem, mas bie Seele

Noch ans Froische fesselt, bamit wir bereinft im Er-

So wie Lavater hier, in Ginem Fluge bei Ihm finb!

Ihm, ber war, und ift, und fein wirb, Ihm - Sallelujah! -

### Anmerkungen

# zu Lavaters Berklärung.

Schirijah, beißt: Gott ift mein Lieb. Elnathan, - Gott bat gegeben.

Elbab, — Gott lieb. Elgamar, — Gott hat vollenbet. Mrael, - Ränipfer Gottes.

Stephanus, - Siegs : Rrone. Der erfte Blutzeuge für Die Babrheit Refu.

In bem Bebichte felbft tommen einige Stellen por, bie wenigstens für den Ginen ober Andern einer Erläuterung be-

dürfen.

Schirijah fagt in feinem erften Befprache mit Elna: than: "Der Bollmond fei - über ben Sura hinweggeeilt." Der Jura ift ein Bebirge an ber westlichen und nordwestlichen Grenze ber Schweig, über welches alfo Sonne und Mond, wenigstens bann, wenn fie bieffeits bem Mequator find, untergeben. Dann führt er auch Lavaters bentmurbige Meußerung an, bie biefer vertlarte Junger ber Bahrheit wirklich gefagt hat, nämlich: "Jo will meinen Mörber in allen himmeln und in allen Sollen aufsuchen, und ihm banten für biefe Leiben, Die er mir verurfacht." 3ft bieg auch etwa Schmarmerei? - Run fo ift mir biefe himm= lifche Schwärmerei viel Taufendmal lieber, als alle Philosophie in ber Melt.

Auch bie Borte, bie ich hier im Gebichte Lavatern in ben Mund lege: "Bater, ich fterbe! — herr Jesus, ich fterbe!" hat er mirtlich gefagt.

Felix Beg, ben Lavater im Schirijah entbedt, mar ein junger Rurcher Theologe, mit bem ber Berklarte in fruhe= ren Zeiten in vertrauter Freundschaft lebte; er ftarb in feinen beften Jahren. Biel Schones und Erbauliches findet man von

ihm in Lavaters Tagebuch.

Pfenniger, ber hier Elbab heißt, ift bekannt burch mehrere vortreffliche Schriften; 3. B. bas chriftliche Magazin mit feinen Sammlungen; ber Kirchenbote; bie Familie von Oberau, ober Eben, u. a. m. Er war ein vortrefflicher Mann, Lavaters vertrauter Freund, und so wie er, Pfarrer in Zürich. Er wurde vor mehreren Jahren zur Oberwett abgerufen.

Wenn ich Lavatern unter die Blutzeugen zähle, so getraue ich mir, das vor dem Throne Gottes zu vertheidigen; denn er starb wirklich nach Ismonatlichen unerhörten Schmerzen und Martern, die ihm seine Schußwunden verursachten, au den Folgen dieser Bunden: und diesen Schuß bekam er von einem Soldaten, nicht aus Uebereilung, nicht im Getümmel, nicht im Jank mit diesem Soldaten — mit einem Worte, nicht aus einer vermuthlichen Beranlassung, sondern aus einer Ursache, die der herr weiß, und die ihn zum Blutzeugen macht. Die ganze Geschichte erzählt er selbst in seinen Briefen über das Deportationswesen. — Man lese — urtheile — lege die Sand auf den Nund und schweige! —

# Scenen aus dem Geisterreiche.

3 weiter Theil.

Die Tobten wurden aus den Schriften in den Büchern nach ihren Werken gerichtet. Offenb. Joh, 20. B. 12.

#### Borrebe

#### zur ersten Auflage.

Das erfte Banbchen ber Scenen aus bem Beifterreich hat fo viclen Beifall gefunden und bin und wieber fo vielen Segen geftiftet, bag ich baburch bewogen und aufgeforbert worben bin, biefe Arbeit fortaufeben. Es fallt mir zwar fcmer, in meiner gegenwartis gen Lage und bei ber überbauften Menge von Geldaften aller Art, bergleichen Werke bes Genies geborig auszuarbeiten, und ich mußte mir baburch von allen Lefern viele Nachficht ausbitten; allein ich bin boch auch gang gewiß überzeugt, bag ein mangelbaftes Wert biefer Art mehr Nuben ftiftet, als gar teine; und ba ich alfo febr unrecht banbeln murbe, wenn ich bier ben eigen= finnigen Runftlerftols nachahmen, und lieber Richts, als etwas Mittelmäßiges ichreiben wollte. Im Reiche Gottes gelten bergleichen Genieftreiche nicht, wer ba nicht mauern tann, ber trage Mortel, fiebe Sand ober lofche Ralt, so wie es sein Talent mit fich bringt: benn bas Mükigsteben ift - zumal jett - ganz und gar nicht erlaubt.

Ein Umstand aber hat mich bei ber Fortsetung bieser Scenen beunruhiget: Aus mehreren Gründen und auf wichtige Beranlassungen, besonders gewisser merkwürdiger Erscheinungen, deren Wahrheit apodictisch bewiesen wers ben kann, wurde es mir zur Pflicht gemacht, meine Theorie

über Beifter=Ericeinungen, Abnungen u. bgl. öffentlich zu erklaren; baburch murben alfo nun auch meine Ibeen vom Sabes und von ber Beifterwelt befannt. 3d war unbefangen in ber Sache; und ba ich überzeugt ju fein glaubte, baf bie Lebre im Bort Gottes gegründet fei und bem prattifden Chriftenthum burchaus nicht nachtbeilig fein konnte, fo trug ich auch tein Bebenten, in ber Siegegeschichte und im grauen Manne meine Begriffe immer beutlicher und grundlicher zu entwickeln; und ich ahnete nicht bon weitem, bag man mir barüber Borwurfe machen wurde. Allein mas ich nicht vermuthet batte, bas geschah bennoch: man prebigte fogger gegen meine Aeugerungen und warnte bafür, fo bag ich baburch bewogen wurde, mich im 9. Seft bes grauen Mannes babin zu erklaren: baf ich biefer Sache nicht mehr gebenten wolle. Da ich aber nun jest genothigt werbe, bie Scenen aus bem Beifterreich fortaufegen, bie fich alle auf meine Ibeen vom Sabes grunben, fo gerathe ich in nicht geringe Berlegenheit - ich habe versprochen, biefer Sache nicht mehr ju gebenten, und halte bief Berfprechen fo wenig, bag ich vielmehr ein ganges Buch bavon fdreibe.

"Ich bitte baher alle biejenigen Leser, benen bie Borftellungen vom Habes, von ber Geisterwelt, von bem Himmel, von ber Hölle, vom Gericht ber Seeslen nach bem Tobe u. s. w. zuwiber, unglaublich eber gar sündlich sind, bieß ganze Wert bloß als eine nütliche Dichtung und sinnbilbliche Verstellung ber Schickale bes Menschen nach bem Tobe, eber als eine Einkleibung ber Wahrheit anzusehen, daß auf ben Menschen nach bem Tobe ein sehr ernstes Gericht warte, und baß ihm gewiß vergolten werbe, nach bem er

in feinem Leben gehanbelt habe, es fei gut ober bofe."

In dieser Ansicht meine Scenen aus dem Geisterreich betrachtet, kann man fie als moralische Gebichte benuten und manche nütliche Lehre daraus ziehen: wer aber auch glauben kann und will, daß es wirklich einen solchen Habes gebe, und Grund bazu in der heiligen Schrift findet, der erbaue sich auf seine Weise, es bleibt ibm unbenommen.

Komm, o Siona! Du göttliche Weisheit und Lehererin aller Wahrheit! führe mich wieber in jenen ernsten Ausenthalt meiner abgeschiebenen Brüber! — leite meinen Gang und meine Feber!

#### Dorrebe

jur zweiten Auflage.

Bei bieser so schnell auf die erste ersolgten zweiten Auslage habe ich wenig zu erinnern. Ich wurde aufgessorbert, über das Schicksal solcher Seelen, die hier als burgerliche gute Menschen und äußerlich untadelhafte Christen gelebt haben, nach ihrem Tode meine Meinung zu sagen, und dies bewog mich, dieser zweiten Auflage noch eine Scene zuzuseten, in welcher ich mich über diesen wichtigen Gegenstand hinlänglich erkläre.

Eben so wurde mir auch ein Mangel in meinen Bestiffen vom Erlösungswerk Christi bemerklich gemacht; ich habe nämlich in ber sechsten Scene gezeigt, wie Christus als König und Weltregent, die Sünden tilgt, aber

feines bobenbriefterlichen Amtes, vermöge welchem er eis gentlich als Mittler zwischen Gott und ben Menschen auftritt und fich in biefer Gigenschaft felbft als Gubnopfer bingegeben bat, habe ich nicht gebacht, und boch machen Chriftus und feine Apostel bie Sauptfache ber Berlobnung baraus; ich balte es also fur Bflicht, auch biefes aroke Gebeimnif vom Opfertod Chrifti am Rreug, fo weit bas Licht mir Schimmert, in ber zwölften Scene einigermaken zu entbullen, um ber Bormit grubelnben Bernunft bee berrichenben Zeitgeiftes wenigstens fo viel au zeigen, baf fie nicht berechtiget fei, bas bochbeilige Erlöfungewert ale eine Sache, bie allem gefunden Menfchenverftand widerspreche, auszuschreien und verächtlich ju maden.

Unfer hochgelobter gottlicher Erlofer bat fich ber Welt in einem breifachen Berhaltniß gezeigt: einmal ale Leb: rer, in biefer Eigenschaft wird er am allgemeinsten aners tannt; bann ale Doberpriefter, ale folder ift er ber Welt verborgen und nur feinen Ausermählten bochbeilig, theuer und werth; und endlich als Ronig, indem er als Weltregent regiert, die Gunben tilgt und ben Rath Gottes gur Rettung bes Menschengeschlechte ausführt; in bies fer Beziehung zu uns wird er von allen glaubigen Chris ften verehrt, obgleich feine Regierunge=Methobe Benigen

einleuchtenb ift.

Der beilige Geift ber Weisheit und ber Liebe begleite auch biefe mit feinem Segen und mache fie frucht= bar an benen, bie fie lefen und boren.

Marburg, ben 17. Juli 1802.

Der Berfaffer.

# Erfte Scene.

# Die Selbstmörder.

# Siona und 3d.

Siona. Du nahft bich mir aus bem Geräusch beines irbischen Wirkungskreises — es wird still in beiner Seele — bein inneres Ohr öffnet sich meiner Stimme — bein Sehnen nach Licht steigt zum Thron bes Ewigen hinauf. Er winkt, ich soll bich belehren — öffne vor mir bas Gebeimfte beines Herzens!

36. Unaussprechlich erhabene Tochter ber Emig= feit! es geben jest fo Bicle un gerufen aus biefem Leben in bie Geifterwelt binuber, bag es bem rebli= den Chriften - ber ohnebin Urfache genug jum Gor= gen und gum Rlagen bat - über all' bem Jammer bes Gelbftmorbs web ums Berg wirb. Manner von unbeidoltenem, ehrbarem Banbel, bie gludlich und gefegnet in ihrem Sauswesen und Gewerbe maren, ibre Beiber und Rinber gartlich liebten, und auch eben fo geliebt murben, geben ohne weitere befannte Beranlaffung in bie Ginfamteit und rauben fich felbst bas Leben. Mabden von untabelhafter Aufführung, liebenswürdig und unichuldig, gerknirichen bie Bluthe ihres Lebens und fdwinden hinüber in's Thal bes Schweis gens. Belben unferer Beit - Riefen wie bor ber Sunbfluth - find fich felbft genug, fie bedürfen teis

nes anbern Führers, als ihrer eigenen Bernunft; fie geben - wie fie mabnen - ohne ben Leitfaben ber Borfebung nöthig zu haben, blos burch ihre Rlugbeit geleitet, ihren Lebensweg einher - plötlich treten ihnen Binberniffe, unübersteigliche Rlippen in ben Weg, wo fie ihr Leitstern verläßt; ftolg, als unabbangige Gelbftberricher ihres Iche, fcneiben fie ihren Ecbensfaben ab, und fturmen lafternb und emporenb ine Beifterreich binüber. Dort wird ein Knabe von 8 bis 10 Nahren. burch geile Weibspersonen, ober ichon im Reim vergiftete Gaffenbuben, mit bem gefährlichen Gebeimniß bes Geschlechtstriebes befannt; ohne zu miffen, bag er eine Frevelthat, ein Lafter, einen Sochverrath an ber beleibigten göttlichen Majestät begebt, raubt er bem all= machtigen Schöpfer, feinem himmlifden Bater, bas toftbare Wertzeug ber Menfchenschöpfung - fpielt bamit - und fiebe! ein Bafilist fcblupft aus bem Gi, bas er in feinem Wefen ausgebrutet bat; bieg Ungebener fest fich in feiner, burch bie Glut ber Bolle erhipten Phantafie fest, und fangt ba nun fein unends liches Magen an. Ale Jungling und Mann fieht er nun zu fpat ein, welch ein berrliches Barabies er berfcerat, und welch eine Bolle er fich fcon bieffeits bes Grabes in feiner Seele angezündet bat! - Sein bis auf Saut und Rnochen ausgemergelter, flecher ftintenber Rorper ift ibm nun ein qualenber Rerter und eine Folterbant, auf welcher er ausgespannt, achet, und wo feine Lufte, als fo viele bollifche Furien, an feinen Gin= geweiben nagen; ermattet, entflieht er feinem Rerter, er burchbricht eigenmächtig bas baufällige Thor und ichwantt betäubt und mube jum buntlen Sabes hinüber. Freche Dirnen lupfen bem unschulbigen Dab-

den ben Schleier ber Schambaftigfeit und unterrichten es im einfamen Gränel! Das unschulbige Lamm folgt, ohne ju miffen, mas es thut, und fein Schidfal ift bas nämliche, wie bas bes porbin gebachten Rna-Ernftlich tampft und ringt eine fromme Scele burd Bufe und Betebrung jur neuen Geburt - fie crlangt Gnabe und Bergebung ihrer Gunben burch ben großen Berfohner; fie lebt nun driftlich und man= belt vor Gott. - In irgend einem unbewachten Augenblide ichiekt ber Berfucher einen feurigen Bfeil in ihren Sinn, fie glaubt eine unverzeihbare Gunbe begangen gu haben; fie ringt um Gnabe, fie tampft und erlangt feine; fie fuhlt fich ichon verbammt, und endlich verzweifelt fie; reift bas Band zwifden fich und bem Rorper gewaltsam entzwei, und sucht nun nadenb im bunteln Tobtenbehalter ben Troft, ben fie in ihrem Rafig nicht finden tonnte. Sage mir, gottliche Siona! was wird aus allen biefen ungerufenen Antommlingen im Geifterreich ?

Siona. Schwinge bie Flügel ber geheiligten reinen Phantafie! Folge mir ins Unenbliche! — Komm

und fiebe!

Ich. Ich sehe eine bunkle, endlose Weite — bämmernd wie in einer Decembernacht, wenn das junge licht, burch einen schwärzlichen Rebel verschleiert, alle Gegenstände in ein zweifelhaftes Dasein hüllt — ich sehes Geisterwelt — ben Todtenbehälter — ben habes. Gott! wie schauerlich, wie leer, wie still! — hier läßt sich's ausruhen, bis zum letten Schritt hinauf oder hinunter — hier ist es nicht schrecklich, aber auch nicht angenehm; hier ist's, wie's einer mitsbringt, wenn er stirbt. Rechts gegen Morgen schims

mert ber Tag bes ewigen Lebens über bie endlose Bebirgsreihe herüber, vor mir hin, und links ewige Racht.

Siona. Scharfe beinen Blid bort bin - linte

binuber gegen Rordweften. - Giehft bu nichte?

Ich. Noch febe ich nichts — aber bier ift ein Ort, wo bie Phantafte reichen Stoff jum Schaffen findet; mich buntt, ale fabe ich so etwas einer Stadt

Mehnliches.

Siona. Du irrst nicht — wo die Natur aufshört, da fängt die Phantasie au, nur daß sie in der Gnade und in der Wahrheit in der Gegenwart Gotztes bleibe, sonst kann sie nicht eine Stätte bereiten, an der der Erlöser keinen Theil hat, da ist auch keine Seligkeit, sondern Verdammniß. Du glaubst also etzwas Stadtähnliches zu sehen? — Du hast recht! — es ist die Wohnung verschiedener Arten der Selbstmörder, das Zuchthaus der Ewigkeit.

Ich. Hier im Habes eine Wohnung! — beffen Natur ja fonst barinnen besteht, keine Wohnung gu fein! hier hat ja kein Wesen — kein Etwas — und

tein Richts eine bleibenbe Statte.

Siona. Ganz richtig! und eben barum ist es ein Aufenthalt für Selbstmörber: — benn biese geshören nicht ins Leben, weil sie einen Abscheu bagegen haben, ber im Tobe mit bem abgeschiebenen Geiste hieser kommt und ihn wie ein nagender Warm immer versolgt; nicht in ben Tod: benn ben hat ihnen der Herr über Leben und Tod noch nicht angewiesen — nicht in die Hölle — benn bazu muß mancher gottslose Selbstmörber ba erst reif werden; nicht in den Himmel: benn auch der frömmste und unschuldigste

Selbstmorber muß ja erft ben Abichen gegen feinen Rorper abgelegt haben, ebe er, mit feinen feinften Theis

len vereinigt, volltommen felig werben tann.

Ich. Aber göttliche Freundin! Das betrifft boch nicht alle Selbstmörber? — benn es gibt Menschen, bie sich in völliger Berrüdung ganz schuldlos das Lesben nehmen — Menschen, die vorher fromm und tasbelfrei gelebt haben, aber entweder durch Krantheit oder burch schwere unerträgliche Leiben so schwermuthig geworden sind, daß sie nicht wissen, was sie thun; diese können doch eben so wenig des Verbrechens des Selbstmords wegen bestraft werden, als ein Schlafzwandler, der sich von einer gefährlichen Höhe herabsstürzt.

Siona. Du hast recht geurtheilt! aber kein Sterblicher kann entscheiben, in was für einer Seelensstimmung irgend ein Mensch im Augenblicke des Selbsts mords steht — und eben darum gilt hier vorzüglich jenes große Geset der Liebe: Richtet nicht, so wers det ihr nicht gerichtet. Kein Mensch soll über einen Selbstmörder ein Urtheil fällen. — Doch so viel kann ich dir auch in Wahrheit versichern, daß bei weitem nicht alle Selbstmorde schuldlos sind. Aber komm: Du mußt zur Belehrung beiner Brüder das Schickfal bieser armen Geister näher kennen lernen.

Ich. Auf ben Schwingen ber Phantaste, und jumal im Habes, kommt man schnell von einem Ort jum anbern; ich schwebte burch's bunkle Thor in biesen Kerker, ber einem weitläufigen Ruin ähnlich schien; es kam mir vor, als wenn ich in einer burch Belagezung und Eroberung veröbeten Stabt, in einer Damsmerung herumwandelte, in welcher man so eben Fors

men und Gestalten erkennen kann, beren ich benn auch einige sah, die mir Schauder und Entsehen verursachten: ich bemerkte nämlich lebende und sich bewegenbe Tobtengerippe, welche von andern Geistern wie gefanz gen gehalten und hin und her geführt wurden. Wer sind biese? — fragte ich meine himmlische Führerin. Siona. Diese Tobtengerippe sind eben die ab-

geschiebenen Selbstmörber - fie konnen keine anbere Form annnehmen ale biefe; benn fie haßten ihren Rorper - bie Urfache ihres Tobes bestand barinnen, baf bie feinste Materie bes Rorpers, bie Lebensgeifter, bie bas einzige Bertzeug bes unfterblichen Beiftes aus: machen, woburch er auf feinen Körper, und woburch biefer wicher gurud auf jenen wirft, bem Beifte unertraglich wurben. - Run tann aber ber menfchliche Beift, biefer gottliche Funte, unmöglich obne jene feine Materie, ohne bie Lebensgeister wirten - er ift ungertrennlich mit ihnen verbunden, und heißt in ber Bereinigung mit ihnen: Seele. Du tannft alfo ben= ten, wie fdredlich bem armen Geifte zu Muthe fein wird, wenn er aus ber Betaubung bes Tobes erwacht, und nun findet, bag er feineswegs bem unerträglichen Ding burch feinen Tob entlaufen ift, fonbern bag er fogar auf ewig und ungertrennlich bamit verbunben fein und bleiben muffe! - Bei einem Menichen, ber in feinem natürlichen Buftanbe ftirbt, verhalt fich bie Liebe jum Rorper, wie bie Liebe jum Leben; baber nimmt ber Beift alle Materie, bie er nur brauchen tann, mit in ben Sabes, und erfcheint alfo in feis ner volltommenen Geftalt; hingegen ber Selbftmorber nimmt ihrer aus Dag jum Leben fo wenig mit, als nur möglich ift , und barum erfcheint er bier in ber

icheußlichen Gestalt bes Toblengerippes, und ist baber allen Geistern ein Gräuel, und dem ganzen Höllens reiche ein Spott und Gegenstand der äußersten Bers achtung.

36. Auf biefe Weife ift es also auch möglich, bag es Krankheiten gibt, welche von ber Beschaffenheit find, bag sie bie Lebensgeister bem Geiste ekelhaft maschen und ihn zum Selbstmord verleiten könnten?

Siona. Das ift nicht allein möglich, sonbern

fogar ein gewöhnlicher Fall.

Ich. Aber bann verzeihe mir auch, himmlische Freundin! wenn ich's sehr ftreng finde, bag ein solcher Selbstmörber boch im Grunde nichts dafür kann, bag er eine solche Krantheit bekommt, und nach seinem Tobe

ein fo hartes Schidfal ertragen muß.

Siona. Es kann sich zutragen, daß einem Manne seine Frau, ober einem Vater sein Kind, ohne sein Berschulben unerträglich wird; dieß geht so weit, daß der Mann oder Vater endlich den Gegenstand seisnes Hasse ermordet. — Findest du es nun sehr streng, wenn ein solcher Mörder hingerichtet — mit dem Tode bestraft wird? —

Ich. Bergib mir! ich habe geirrt; ich erkenne jest die Sache in ihrem wahren Lichte; es kommt nämlich Alles darauf an, ob der Selbstmörder in dem Zeitpunkt, wo er beschließt, sich das Leben zu nehmen, noch Gutes und Böses richtig und deutlich unterscheis den kann.

Siona. Du urtheilft recht — aber es tommt jugleich auch noch barauf an, ob er burch wiffentliche Sunden und Bergehungen an feiner Beiftesschwäche,

ober an bem Etel und haß bes Beiftes gegen bie Les

benegeifter foulb fei?

3d. Das ift mabr! - aber bann tann ibm boch, wie mich buntt ber Gelbstmorb nicht jugerech: net werben, benn biefen begeht er unschulbig; er ift alfo nur für bie erfte Gunbe verantwortlich.

Siona. Lieber Freund! fo urtbeilft bu als Menich! aber vor bem gottlichen Gerichte gilt bein irbifdes Criminalrecht nicht: Menfchen tonnen nicht anbere ale nach positiven Gefeten richten, weil fie nicht allwiffend find; aber Der, ber Bergen und Rieren prüft, alle Urfachen und Birtungen überschaut, ber icant bie Gunben nach ihrem mabren Behalt. und bann fieht es fürchterlich mit einem folden armen Abamstinde aus. wenn es nicht in ben Erlöfungsanftalten bes Mittlere Bergebung feiner Gunben gefucht und gefunden bat.

3d. Dank bir, Göttliche! für beinen Unterricht - aber ich möchte boch gern nun noch naber über

bas Schicffal ber Selbstmörber belehrt werben.

Siona. Folge mir! Dein Bunfc foll erfüllt

merben.

Die, wenn man im Traum gwifchen oben Ruis nen, in icattigen Sallen einsam und schauerlich babinaufdweben wahnt und Gefpenfter ahnet, fo auch bier endlich brachte mich meine Führerin in ein hohes und weites Dunftgewolbe, welches burch ben Richter, ber bort oben fak, furchtbar bammernb erbellt murbe: boch und ber fag ba auf feinem Richterftuhl ein Engel, beffen gemäßigter Glang einem lichten Gewölfe abnlich war, fo wie man es burch einen fcmargen Flor verfcleiert anfieht, - ich fragte Giona:

The second

Ber ift biefer furchtbare Richter?

Siona. Einer von den Engeln des Todes, welche sonft den Auftrag haben, den frommen Sterbens den beizustehen und ihre Scele von der sterblichen Hulle zu ennaften. Diese Todesengel sind die Richter der Selbstmörder: benn da es ihnen allein zukommt, die Menschen durch das Thal des Todes zu führen, und auf dieset ihrer Pflichterfüllung ihre Seligkeit beruht, die sich so wie jene verhält; so entzieht ihnen jeder Selbstmörder einen Theil ihres Amtes, solglich auch einen Theil ihrer Belohnung. Zum Ersahe dafür haben sie das Recht, die Selbstmörder zu richten.

3d. 3d begreife nicht, wie biefes Richten Er-

fat für fie fein tann.

Siona. Diefes Richtgeschäfte vertritt bie Stelle bes Dienftes, ben fie ben Sterbenben leiften, unb fo

verlieren fie nichts babei.

3ch. Bortrefflich! Aber ich sehe, bag hier ein Engel richtet: nach bem Ausspruch ber heiligen Schrift sollen ja bie Heiligen, bas ift, Menschen, bie hier weit in ber Gottahnlichkeit fortgerückt find, bie Welt

richten.

Siona. Alle richtenbe Engel find verklärte Renschen, folglich Berwandte bes Erlösers, ber für sie Mensch wurde, es gibt aber auch noch viele andere Engel, welche in vorigen Aonen Bewohner der Erbe gewesen und ihrem Schöpfer treu geblieben sind, diese find bienstdare Geister, welche um bererwillen, die die Geligkeit ererben sollen, ausgesandt werden. Indessen gibt es auch sehr viele dienende Engel, die Menschen gewesen sind. — Kinder, welche vor den Jahren des Unterschiebs fterben, werden solche Engel. Plöhlich

schwebte ein Selbsimörber herzu, ber von zwei Dienern bes habes vor Gericht geführt wurde. Ich fragte Siona, wer biese Diener bes habes seien?

und bekam gur Antwort:

Der Babes bat einen Fürften, bem bie bofen Engel bes Tobes ju bienen untergeordnet find; biefe fuchen alle abgeschiebenen Beifter, welche bier antom: men und noch nicht vollendet find, bas ift, bie noch nicht fauftmuthig, bemuthig und liebend genug für himmelsburgericaft find, ober Chriftum noch nicht gang angezogen baben, auf allerlei Beife zu verführen, gu verwirren, ju verruden, auch wohl zu qualen; inbeffen, wenn fie es nur verlangen, fo werben fie immer von guten Engeln begleitet, bie ihnen fo lange mit Unterricht an die Hand geben, bis fie bas noch Rudftanbige bes menfchlichen Berberbens burch Wirtung bes beiligen Geiftes vollends abgelegt haben. Dag es einen folden fürften bes Sabes gibt, ber mit ben bofen Tobesengeln bereinft ein ftrenges Bc= richt wird aushalten muffen, bas beweifen bie Stellen Offenb. Joh. 20. B. 13 14., wo es in ber beutschen Uebersetzung beißt: Der Tod und bie Solle gaben ihre Tobten u. f. w., und ber Tod und bie Bolle murben geworfen in ben feurigen Bfuhl. In ber griechischen Grundsprache heißt es aber nicht Gehenna, Bolle, fonbern Hades, ber Tobtenbehälter; wie tann nun ber Tob und ber Tobtenbehälter in ben feurigen Pfuhl geworfen und beftraft werben? - Das mare eben fo widerfinnig, ale wenn einer fagte: Das Gefängnis. fei aufgehangen ober mit bem Schwert bingerichtet worben! - Folglich wird vielmehr ber Rertermeifter, ber Fürst bes Sabes, mit seiner Dienerschaft, bem gefammten Scere ber bofen Tobesengel, bie Scharf-

richter bes Ewigen finb, barunter verftanben.

Da ber Selbstmorber sich selbst vor ber bestimmsten Zeit bas Leben raubt, so find keine guten Todessengel bei ihm, wenn er ftirbt, sondern die bosen geselsten sich alsofort im Augenblide bes Abscheibens zu ihm, bemächtigten sich seines armen Geistes und bringen ihn vor bieses Gericht, wo er bann sein gerechtes

Urtheil empfängt, wie bu jest erfahren wirft.

Ich richtete nun meinen Blid wieder auf den Selbstmörber, der mir wie ein kaum merkbares Dunstsbild, in Gestalt eines bis auf haut und Knochen absgezehrten Menschen vorkam. Auf jeder Seite stand ein Todesengel, aus bessen Gesicht die Physiognomie eines Satans hervorblitte; der arme Sünder schien mir mit einer erbarmenswürdigen Miene um Inade zu slehen, und sie auch zu erwarten, und ich wurde vom innigsten Mitseiden gegen diesen armen Geist durchdrungen; ich hätte ihm, wenn ich Richter gewesen wäre. Alles verzieben.

Mit einem burchbringenben Posaunenton sprach nun ber furchtbare Richter: Sohn Abams! Merosthai! entwickle beine Lebensrolle! Jeht sahe ich in dem Dunstbilde bes Geistes eine Beränderung vorgeshen, es schienen ihn tausend Gestalten in reger Thästigkeit zu umschweben: aber mein Auge war für die Sprache der Geisterwelt noch nicht geöffnet; ich konnte ihre Schrift noch nicht lesen, daher wendete ich mich wieder an Sionen, und bat sie mir zu erklären, was da im Geiste des Selbstmörders vorginge? Sie antwortete:

Diefer Merothai war immer ein braver, recht=

schaffener Mann; er lebte recht gludlich mit feiner Familie, mar wohlhabend und fürchtete Gott von Bergen, boch ohne viel bavon gu reben, ober wie man gu fagen pflegt, ben Schilb bes Chriftenthums auszuhan: gen; er mar insgebeim wohlthatig, und beftrebte fic. feinen ftillen Glauben burch verborgene eble Sanblun= gen feinem Gott und Erlofer, und burch fein unftraf: liches Leben feinem Ditmenfchen gu bezeugen. Ginemale, ale er an einem febr beifen Tage mit blokem haupt im Sonnenschein über bie Strafe ging, betam er einen Sonnenftich; baburch wurbe fein Ropf fo fdmad, bag er ju Beiten gleichsam Abmefenbeiten bes Beiftes hatte und von einer tiefverborgenen Schwermuth geaualt wurde, bie manchmal bis jum Lebensüberbruß flieg. Inbeffen, fein ftiller, ohnebin gur Schwermuth geneigter Charafter verbarg bieg alles por feinen Lieben, um fie nicht zu betruben, bie er enblich einmal einen Ueberfall bekam, ber ihm zu machtig wurbe, wo er bann einen Spaziergang machte, und fich bort bas Leben raubte. Sieh! bas ift bas Befentliche aus bem Gemalbe feiner Lebensrolle, bie bu in ibm fich entwideln flebft.

Raum war biefer wichtige Zeitpunkt in ber gans gen Grifteng eines menschlichen Geiftes vorüber, als ber

richtenbe Engel fortfubr :

Merothai, bein Selbstmorb wird bir nicht zur Sünde gerechnet: zwei bose Todesengel überraschten bich zur Zeit beiner Ohnmacht, wo du nicht mit ihnen kämpfen konntest. Mit diesen Worten strahlte der surchtbare Richter schrecklich, und schoß einen Blit auf die beiden Morber bes Merothai, den er mit den Donnerworten begleitete: Fort, ihr Berfluchten, bis ihr

jum Feuersee reif seid! Die beiben Schrecklichen stoben hin ins Unenbliche, und man sabe ste nicht mehr.

Run ftrablte ber Richter fanft, wie ber anbredenbe Tag, und in biefem Lichte verwandelte fich De= rothai in einen Rnaben von feche Jahren, er la= belte bimmlifd und fein Blid mar Geligfeit. Batteft bu, fubr ber Richter fort, treu und ununterbrochen, beftanbig mit Bachen und Beten in ber Gegenwart Sottes gewandelt, fo hatte bir bein Trauergeift nicht geschabet. Du batteft Muth und Rraft jum Rampf betommen, und endlich in ber Gemeinschaft ber Leiben bes Erlofere flegreich übermunben; endlich hatte ich ober einer meiner Brüber bich burch bas buntle Thal bee Tobes und unmittelbar binuber ine Reich ber herrlichkeit geführt, und bu mareft gur Burbe ber Neberwinder erhoben worden, die bu nun aber in Emig= feit nicht erreichen tannft, fonbern bu wirft feine anbere Seligfeit ale ben frühzeitig fterbenben Rinbern zu Theil wirb, erlangen.

hierauf erschienen zwei andere Engel, die nun ben Merothai ins Rinderreich, das ift, in das Reich bes Unterrichts geleiteten, wo er, seinem Urtheil gemäß, die Swigkeit durchleben und immer die Seligkeit der Rinder genieften wirb.

Mir schien bies Urtheil etwas hart und bunkel ju fein, ich wandte mich baher an Siona und fragte:

Sage mir boch, göttliche Lehrerin, warum wirb biefer Selbstmörber, — bes Selbstmorbs wegen, — ben er boch in ber Abwesenheit bes Geistes beging — auf bie Ewigkeit hin — ohne fernern Wachsthum blos mit ber Rinberfeligkeit begnabigt? und konnen benn auch fleine fruhverstorbene Rinber nicht einen eben fo boben Grab ber Seligfeit erreichen ale Er-

machsene ?

Siona. Wer reblich und treu im Bachen und Beten und im Banbel vor Gott bleibt, ber wird nie und auf feinen fall Gelbstmorber: benn fein immer: mabrendes Gebet erwirbt ibm fo viel Rraft, ale et gum Rampf gegen jeben Trauergeist nöthig bat; und wenn er auch in Geiftesabwesenheiten gerathen follte, fo wird er boch burch bie beiligen Engel in fo fichern Sout genommen, bak fich ibm tein bofer Tobesengel auch nur von weitem naben barf. Es ift alfo eine unbegreiflich große Barmbergigfeit bes Belterlofers. bak er biefem armen Schacher noch biefe Gnabe angebeiben läßt.

Bas aber beine zweite Frage, bie Seligkeit ber Rinber betrifft, fo tannft bu ja leicht einsehen, bag ein Mensch, ber viele Jahre mit allen Arten von Reigen und Berfuchungen gur Gunbe gefampft und endlich überwunden, und fo viel Gutes in feinem Leben bewirft und ausgeubt bat, große Borguge ber Geligfeit bor einem Wefen haben muffe, bas blos fculblos ift, und in biefem Buftand in jenes Leben beforbert wirb. Indessen ift boch bie Seligkeit ber Rinber icon fo groß, bag alle Erbenherrlichteit und Gludfeligfeit bor Jammer und Glend bagegen ju achten ift. Es ift bie

Seligfeit bes nichtgefallenen Menschen.

3d. Werben benn bie Rinber in jenem Leben nicht immer an Bolltommenbeiten machlen und nach biefem Berhaltnig auch immer feliger werben?

Siona. Allerdings! Sie werben immer boll=



fommenere - immer feligere Rinber - fo wie bie Erwachsene immer volltommenere und immer feligere Erwachfene werben. Jeber wirb nach feinem Tobe, in bem Buftanb, worin ibn ber Tob finbet, befestiget, ifolirt, und ba ber Menfch einen unenblichen Bervollfommnunge: und Begludungetrieb bat, bem er in alle Emigfeit folgt und in jebem Buftanbe folgen tann, fo wird auch jeber Menich, bas, mas er im Tobe mar. was bamals fein Charafter war, immer vollstans biger, bas ift, er vervolltommnet bas, mas er in ben habes bringt, bis in Emigteit. Da haft Du einen Aufschluß, ber Dir über verschiebene Duntelbeiten und icheinbare Biberfpruche, in Unfehung bes Buftanbes ber Seelen nach bem Tobe, Licht verbreiten fann, und wobon Du in ber Furcht bes Berrn Bebrauch machen fannft. Ach, wenbe Deinen Blid auf ienen furchtbaren Auftritt! -

Ich wandte mich um und fabe ein neues fchredliches Riefengerippe — groß und abscheulich ftanb biefer Selbstmörber ba, es tam mir vor, als wenn eine buntle, rothe Gluth in seinem Innersten brennte; aus feinen knochigten Augenhöhlen blitten falbe Schwefelflammen bervor, und auf beiben Seiten fanben mei ungeheure bide und ungestaltete Zwerge, über beren Dafein ber Riefe vor innerem Ingrimm muthete, welches bann eben ben beiben 3mergen gang bollische Freude verurfachte.

Best hatte fich ber Richter wieber in feine finai= tifche Gewitterwolke verhüllt, fein Ansehen war furcht= bare Maieftat. Ber bift Du? tonte bie Berichtes posaune.

Mit einem brachenabnlichen Gefrachze, welches

zwischen ben bebenben Zähnen bes Riefen taum verftebbar herausfuhr, antwortete er: es gibt tein Be-

fen, bem ich eine Antwort foulbig bin!

Der Glanz bes richtenben Engels wurde bunkler, röthlicher und schrecklicher. — Die Stimme bonnerte noch einmal: Wer bist Du? — Der Riese schien vorwärts zu streben; ellenlang bohrten die Flammen aus seinen Augen; aus seinem Maul suhr ein Schweselsstrahl mit ben Worten: Ich bin ein frei erschaffenes Wesen und Niemand eine Antwort schuldig. Donner und Blit — in einem Augenblick — so sürchterlich, wie ich noch nie gehört hatte, schlugen auf das Serippe hin — plöhlich schrumpste es in eine unbeschreiblich schenslich kleine Zwerggestalt zusammen; so wie eine große Kreuzspinne, wenn man sie in den Brennpunkt eines Zündglases bringt und nun das eiterahnsliche Blut in der Gluth zischt und kocht?

Eine andere Donnerstimme befahl die Enthullung seiner Lebensrolle; wie in dem scheußlichsten Gemische verwesender Materien die edelhaftesten Gewürme und Ungezieser durcheinander wimmeln, so irrten in der Larve des Sünders, die nun mehr zu ewig nagenden Würmern gewordenen Ideen des ganzen verschwundenen Lebens durcheinander — es war, als wenn sie sich alle durcheinander mit heißhunger verzehren wollten; ich bemerkte, daß daher eine unaussprechliche Qual entstand, die den Unglückseligen zittern und beben und

ibm bie Rabne Mappern machte.

D Siona! - rief ich, wer erträgt biefen Ans

Siona. Da fieheft Du, welchen Jammer fich ber Mensch felbst bereiten tann! — Diefer Selbsts

mörber ist Schöpfer aller bieser Ungeheuer, bie in seis nem Innersten wüthen; Gottes Langmuth hat ihn lange getragen, und seine Menschenliebe hat Alles angewendet, um ihn zur Bereuung seiner Sünden zu leiten: aber er hat alle diese Mittel mit Hohn und Spott abgewiesen, jest ist nun der höchste Grad der Berdammsniß nöthig, um wo möglich diesen harten Sinn zum Somelzen zu bringen.

3d. Darf ich wohl um die Erklärung seiner fich bort entwidelnben Lebensrolle bitten? Ich verstehe bie

Beifterfprache noch nicht.

Siona. Diefer Menich, ber nunmehr bier De= rah genannt wirb, mar in feinem Leben ein Belebrter von ber Rlaffe ber iconen Geifter; fein Bater, ein ehrlicher, frommer Burger in einem gemiffen Lands ftabtden, hatte ibn nach feiner Urt gut erzogen, fleißig in die Schule geschickt und zu Haus zu allem Guten angebalten. Da er nun frubzeitig febr viele Geiftes= fabigfeiten zeigte und entwidelte, fo befchlof fein Bater, ibn bie Gottesgelahrtheit ftubiren zu laffen. Bu bem Enbe fing er icon im gebnten Sabr an, in feiner Baterftabt, mo eine kleine lateinische Schule mar, biefe Sprace an erlernen und fich fo zu feinem 3mede vorzubereiten; aber eben mit biefer Borbereitung murbe auch ber erfte Wurm gezeugt, aus bem all bas Ottergenuchte entftanben ift, bas ibn nun in Ewigleit peinigen wirb.

Seine Eltern hatten ein stilles, gutartiges Mabs den in ihrem Dienste, bas aber nicht die geringste Borsstellung von den Folgen hatte, die aus gewissen, der Ehrbarkeit und Zucht zuwiderlaufenden Handlungen entstehen; diese Person war wollusig, und bediente sich

bes zehnjährigen, unschulbigen Knaben, gewisse Reize zu befriedigen, welche körperliche Gesundheit und ershiste Einbildungskraft in ihr erzeugten. Bon diesem allem ahneten die Eltern ganz und gar nichts, es fiel ihnen, leider! nicht ein, daß so Etwas möglich wäre. Uch Gott! wie viele Eltern befinden sich im nämlichen Falle! — Sie schlafen ruhig, während dem der Feind den Reim der ewigen Verdammniß in die Seelen ihrer Kinder pflanzt und sie zu Priestern und Sclaven der gefährlichsten unter allen höllischen Furien macht!

Dieser Umgang war bem Knaben erwunscht, und als die Magd in andere Dienste ging, so suchte er nun selbst die nunmehr mit unzüchtigen Bilbern ansgefüllte Phantasie zu befriedigen. Er suchte — und sand biese Befriedigung — bei seines Gleichen: Burben, in Satans Schule unterrichtet, lehrten ihn Gesheimnisse ber Bosheit, die weder Feder noch Junge auszubrücken wagt. Ein Unglück für ihn war, daß seine sehr gesunde Natur so lange einen Eckel vor solchen Gräueln empfand, die sie sich wieder gestärtt hatte: benn badurch kam es bei ihm nie zur Uebersättigung oder Schwächung, solglich auch nie zu den schwerzhafeten Folgen, womit die Natur die Verbrecher gegen ihre Gesehe straft, mithin auch nie zum Nachdenken und noch viel weniger zur Reue.

Indessen waren seine Eltern seinetwegen ganz rushig; in ihren und aller Menschen Augen (seinen geheismen Kameraben der Bosheit ausgenommen) war er ein seiner, ehrbarer, sittsamer Jüngling, von dem man hoffte und glaubte, es werde dereinst ein vortrefflicher Prediger und Seelsorger aus ihm werden.

Bei bem allem ließ fich bie warnenbe Stimme ber

Baterliebe Gottes an ihm nicht unbezeugt; mehr als Einmal belehrte sie ihn durch schreckliche Beispiele, die er an Sündern von seiner Art ersuhr, und oft bliste ihm die Flammenschrift, wie vom Sinai herunter in die Seele: Dein Ende auf diesem Wege ist das ewige Berderben! — Allein nichts machte Eindruck auf ihn, denn er war einer von den Geistern, von denen Sastan gleichsam von der Wiege an Besth nimmt.

Ich. D Siona! Du fagst ba etwas Schrecks liches — Rann benn Satan von eines unschulbigen Rinbes Herzen ober Geist Besitz nehmen? — streitet bas nicht mit ber Baterliebe und Gute Gottes?

Siona. Haft Du teine Kinder getannt, welche ungeachtet ber aufmertfamften und chriftlichsten Erzies hung zu Bösewichtern, zu Wertzeugen bes Satans, Menschen zu verderben, erreift find? Weißt Du tein Beispiel, daß die heiligsten Manner sehr gottlose Kinsber gehabt haben?

Ich. Ach ja! ich weiß ihrer, leiber! sehr viel - aber baburch wird meine Frage nicht beautwortet.

Siona. Es gibt körperliche Anlagen, die burch natürliche Ursachen, auch ohne Berschulden oder aus Ungewißheit der Eltern, entstehen, welche biesem oder jenem Laster besonders günstig sind; hier sett sich nun frühzeitig der Feind Gottes und der Menschen fest, hier schäft er die Reize, erhöhet die Leidenschaft und erhikt so die Phantasie, um den Wirkungen der vorbereiteten Gnade so starte Hindernisse in den Weg zu legen, als nur immer möglich ist. Gott aber, der die ewige Liebe ist — Jesus Christus, der nicht will, daß irgend ein Mensch verloren gehen soll — und der heilige Geift, der unausschilch vom Bater und Sohn in alle

athmenbe Seele mußte fich an bem fürftlichen Sof alls aufebr in ben Schranten ber Ghrbarteit balten, bies wurde ibm nach und nach unleiblich, und er febnte fich baber nach einer Freiheit, wo er ungestraft thun tonnte, was er wollte. Zwar hatte er icon ein Baar arme, bis babin unschulbige Dlabchen, ju gebeimen Rinbermörberinnen gemacht - Thaten, Die auch bier querft aus ihrem Dunkeln enthüllt werben konnen: aber bas war ihm noch lange nicht genng; er lechzte nach bem Berbrechen, wie ber Lowe nach Blut. Kaum war alfo bie Revolution ausgebrochen, fo fuchte er Belegenheit, fich in ihren Strudel zu fturgen, und er fand fie balb. Run wurde er vollends jum Emporer gegen Gott und bie Ratur: er murbe nach einander Blunderungs:Commiffarius, öffentlicher Untlager und Deputirter, und spielte in allen biefen fachern eine folde burdaus fatanifche Rolle, daß ihn Abramelech felbst barum be-neidete und von nun an barauf fann, ihn burch Selbst: morb aus ber menfdlichen Gefellschaft zu vertilgen. Dies wurde von biefem Bollenfürften folgenbergeftalt bewertstelligt: zwei Bofewichter, eben fo lafterhaft, aber nicht fo liftig wie Merah, wurden von biefem auf bem geheimen Wege ber ichredlichften Berbrechen febr beleibigt, fie fannen auf tobtliche Rache; Merah mertte bas, tam ihnen guvor und brachte fie unter bie Buil-Totine. - Diese beiben find bie zwei Zwerge, bie Du ibm bort gur Seiten fteben fiehft. Daburch wurben gewiffe nabe Bermanbten, die eben bamais febr machtig waren, gleichsam wuthenb, und um ihrer Race ju entgeben, entleibte er fich felbft. Dies mar allo bie treue Ueberfetung ber abichculichen Dieroglopbe feiner

Lebensrolle; und nun ericoll vom Richterftuhl ber fein

fürchterliches Urtheil:

Merah! Du haft bie menfchliche Ratur verläugnet und entweibt - bu follst nun auch auf ewig ibrer bolben Geftalt beraubt fein; bilbe bich nach beinem Charatter, und fei fortan ber Stlave ber niebrigften hollenbewohner und ein Scheufal aller bofen Beifter. Alle Ungebeuer, bie bu in beinem Innerften ausge= brutet haft, follen bich ewig mit unnennbaren Qualen martern, und ebe bu binfahrft ins ewige Berberben, follft bu einen Blid in Die Geligfeit thun, Die bu batteft ererbent konnen, wenn bu nur gewollt und bie Langmuth bes Erlofere nicht gehöhnt hatteft. Dies Urtheil fpricht bir bein eigenes Bewiffen. Die ewige Liebe aber fügt bingu: es tommt auch jest noch auf bich an, beinen Jammer ju milbern; tannft bu in fünftigen Meonen beinen Stolz in mabre Demuth und beine Gelbstfucht in mabre Gottes= und Menfchenliebe wandeln, fo tannft bu im Berfohnblute Soffnung finben. Rett fabre bin an ben Ort, ber fur bich bereitet ift!

Die menschliche Einbilbungetraft ift nicht fähig, bie entsehliche Gestalt zu schilbern, in die sich der uns glücklelige Geist nun verwandelte und bann verschwand; seine beiden Begleiter wurden nun auch weggeblitt: benn ba fie keine Selbstmörder waren, so wartete ein anderes Gericht auf sie.

Mir standen die Haare zu Berge und ich wünschte mich aus dem Habes wieder ins Land der Lebendigen zurüd; allein Siona bet "et mir noch zu bleiben, das mit ich das Schickfal "4 mehrerer Selbstmörber ers fahren und meine sterblichen Brüber und Schwestern warnen und belehren könnte, besonders in jehigen Zeiten, wo der Selbstmord so häufig begangen wird.

Der richtende Engel nahm nun wieder die ruhig bammernde Lichtsgestalt an, und bald erschien ein trausriges Todtengerippe zwischen zwei Schergen des Habes. Dieses arme Wesen stand da und bebte vor Angst, und nun erscholl abermals die Stimme vom Throne her: Losch abeth, enthülle deine Lebensrolle!

— Dies geschah, und Sion a übersetzte mir folgenders gestalt:

Diefer Geift, ber nun Loschaberh heißt, war ein Mabden, bas von feinem Liebhaber verlaffen murbe und fich bann ertrantte. Seine Lebensgeschichte ift

folgenbe:

Die Eltern biefes Frauengimmers find feine unb gefittete Beltleute aus einem ber mittlern Stanbe; es war ihnen viel baran gelegen, biefe ihre Tochter nach ihrer Ginficht recht gut zu erziehen: fic murbe baber in feiner Rabearbeit, im Beichnen, im Rlavierspielen und Singen unterrichtet; man butete fich febr, ihr einen unaufgetlarten, bas beißt, driftlichen Dann gum Lebrer zu geben, fonbern man mablte einen, ber bie Religion nach ber Dobe zu lebren verftanb, inbem er bie leichte Moral bes Boblftanbes ins rofenfarbene Gewand ber Phantafie eintleibete und ibr bann ben erhabenen Ramen bes Chriftenthums beilegte; man machte ihr feinfühlendes Berg für Sandlungen ber Menschenliebe empfänglich, und lehrte fie auch, wie man fie ausüben muffe; allein ben mabren Grund, aus bem alle eblen Thaten und guten Berte fliegen muffen, bie unenbliche Dankbarkeit gegen Chriftum bafur, bag

Er ben Menschen vom ewigen Berberben erlöset hat, ersuhr sie nie. Ihr Wohlthun war also am Ende nichts anders, als eine geistige Wollust, ein Kizel der Eigenliebe, ein Prasent, das man dem lieben Gott macht, damit Er die Lieblingssünden übersehen möchte. Bei allem dem wurde sie ein liebenswürdiges, angesnehmes Mädchen, das allgemeinen Beisall hatte.

Dann hatten auch ihre Eltern ben Grundfat, man muffe bie jungen Frauenzimmer frub in die Rirtel ermachsener Leute bringen, bamit fie fich besto eber ent= wideln und verftandig werben möchten; fie bebachten aber nicht, daß eben baburch die Bratenstonen ber jungen Frauengimmer, aber nicht bie Faffungefrafte ent= widelt werben. - Mabden von 10 bis 12 Jahren werben bann von weltförmigen jungen Mannspersonen erwachsenen Frauengimmern gleichbebanbelt, jum Spiel und Tang aufgeforbert, und fo werben allgufrub Ibeen in die noch unreife Phantafie gebracht, beren Nerven und Rorper noch nicht gewachsen ift. Um nun bas gange Unglud gu vollenben, lagt man folche arme Gefcopfe - freilich! meralifche - Schauspiele und Romane lesen - woburch bann endlich bie Dacht ber Imagination fo boch gespannt wirb, bag bie Organis fation bee Rorpers barunter erliegt, und bas arme Beichopf nun mit Rrampfen gemartert wirb.

Aus dieser überladenen Phantasie entsteht aber noch ein anderes, weit größeres Uebel: man möchte gern die Romanen= und Schauspielverwicklungen ins wirtsliche Leben übertragen; baber verliebt man sich blos schauspielmäßig, und ohne daß es ein solches Frauen-zimmer nur von ferne ahnt oder im geringsten will, wird es zur Coquette, und nun fliebt jeder rechtschaf-

fene, ebelbenkende Jüngling vor einem solchen, übrigens gutmuthigen, aber nach falschen Grundsäten gebilbeten Mädchen, wie vor einer Schlange, und wenn
fie endlich einer heirathet, so ift sie weber gute Gattin,

noch gute Hausfrau, noch gute Mutter.

Dies war also bie Methobe, nach welcher Losch as beth erzogen wurde; sie verlebte ein Schmetterlings- leben, sie flatterte buntfarbig geschmückt von Blume zu Blume, von Ball zu Ball, von Spiel zu Spiel und von Kränzchen zu Kränzchen, bis sie endlich ohne bes Paradieses Todesengels Winken selbst ins Licht

flog, und fo jum Sabes hinüberschwantte.

Auf einem Ball, im Taumel bes finnlichen Bergnugens, hatte fich ein honetter, burgerlich gefitteter junger Mann in fie verliebt. Diefer Jungling befuchte fie nachber öfter, fie gefiel ibm immer beffer und enblich versprach er fich mit ihr. Da er aber noch teine Berforgung batte, fo tonnte bie Beirath noch nicht vollzogen werben; inbeffen murbe ber Umgang fortgefest, und er hatte nun alfo auch Gelegenheit, ihre Lebensart und Aufführung genauer zu beobachten. Sett fand er allmählig, bag feine Geliebte auch gegen andere junge Mannepersonen gartlich mar: bies erregte Gifersucht, er machte ihr Bormurfe, und ba biefe nichts fruchteten, weil fie von Jugend auf biefer Lebensart gewohnt mar, fo murbe er allmählig talt, blieb endlich gang weg und fundigte ihr nun in einem Briefe bas Berfprechen auf, wobei er benn auch feine Grunde anführte. Das hatte Lofdabeth nicht erwartet - fie glaubte biefe Un= treue nicht verbient zu haben, weil fie nicht mußte, baß ihre Aufführung fehlerhaft fei, indem fie nicht anbers erzogen worben. Sie weinte, fie flehte, fie klagte

Shlphen, Dryaben und Mymphen ihr Leib, und wurde, wie billig, nicht gehört; Gott anzurufen, baran bachte fie nie: benn ihre Lehrer hatten ihr bewiesen, daß das Beten, diese einzige Zuflucht der Elenben, diese einzige Rettungsmittel der Rettungslosen — nicht philosophisch, das ist, nicht vernünftig sei; folgelich blieb der armen Seele nichts anders übrig, als Berzweissung. Sie ging spazieren, klagte und weinte in alle vier Winde, sprang in den Fluß und — erstrant!

Ich. Ach Gott! Die Erziehung bieser Person ist jett, seider! die herrschende; was kann und was wird aus der nächsten Generation werden? — Satan hat in unsern Zeiten zwei Meisterstücke gemacht, das er ste ist, daß er die Philosophen und philosophischen Relissionslehrer zu bereden gewußt hat, — der Satan erisstire gar nicht, das sei nur so ein Geschwäh von Christo und seinen Aposteln, das ihnen nicht Ernst gewesen sei; und das zweite ist, daß er sie demonstriren geslehrt hat, das Beten könne gar nicht helsen, denn Gott thue doch, was Er wolle; da hätten ebenfalls die Bersasser der Bibel wieder mit den Kindern kindisch geredet: daher kommt dann eine solche Gottlosigsteit, die in der Geschichte kein Beispiel hat.

Siona. Deine Bemerfung ift fehr richtig! aus eben diefer verkehrten Gefinnung kommt's nun auch, bag Dichter und Dichterlinge die unglückliche Lofd asbeth — biefe Märthrin der Liebe, hoch und felig preifen, fie in ben elhfälfchen Gefilben bewillkommnen, sie zur Götterwürde erheben, ihren bethränten Reft ins einsame Dunkel bes Gartens, nicht ferne vom besichatteten Bache, zwischen Trauerweiden begraben, ihren

Hügel mit Rosen bepflanzen, eine Urne hinaufzustellen, an welcher eine schöne erlogene Sentenz an ben Bansberer steht, und keiner von allen biesen Priestern Apolls und ber Musen ahnt nur von weitem, was mit bem verarmten unglücklichen Geiste hier vorgeht! — Blide bort hin und höre sein Urtheil!

Die Stimme tonte vom Richterftuhle ber:

Loschabeth! — Hier in biesem Trauerhause ber Ewigkeit sollst bu in einer einsamen Halle, auf einen Standpunkt angeheftet, unbeweglich stehen, und so lange in die Lustbarkeiten beines verschwundenen Erdenlebens zurückschauen, bis sie dir alle zum Edel geworden und nun beine Sehusudt nach himmlischen Gegenständen rege wird; bann wirst du ins Reich des Unterrichts verseht werden und die Scligkeit frühverstorbener Kinder ererben. Nun entserne dich! — Diener des Habes, bringt sie an ihren Ort.

Siona. Wir wollen ihr folgen, bamit Du ihren

Buftanb recht tennen lernen mogeft.

3d. Recht gerne! aber fie bauert mich innig;

ift benn tein Erbarmen über fie möglich?

Siona. Glaubst bu benn, Gott erbarme sich weniger über seine Geschöpfe, wie du? — Eben weil er biesen Beist so seile machen will, als er es fähig ist, muß er in eine Lage gesett werben, in welcher er am geschwindesten ben noch anhangenden eiteln, irdischen Sinn ablegen tann. — So wie Loschabeth jett ist, und in der Gesinnung wurde sie's im himmel keine Stunde aushalten, weil sie sich in die bortigen Gescllschaften noch weit weniger schieden wurde, als ein grober ungeschliffener Bauer, der keine zwei Stunden ohne Branntwein leben kann, in eine Bersammlung

gelehrter Belletriften, bie über Rofegartens, Mat=

Entzüdung gerathen tonnen.

Rebt verfügten wir uns an ben Ort, wo nun Loschabeth auf eine febr lange Beit ihre Bleibstätte batte. Das Ganze tam mir vor ale ein fcmallanges, unterirbifches, bumpfigtes und buntles Bewolbe, meldes nur fo viel vom icheinenden Mondeviertel erbellt wirb, ale nothig ift, bas bloge Dafein ber Begenftanbe ju erkennen. Dort ftanb fie nun an bie Banb angebeftet - bie ebemalige Beflegerin ber Bergen ber Junglinge, bie Ronigin ber Balle und Schwelgerin bes finnlichen Genuffes; - bort ftanb ber verarmte Beift nadenb - und von Allem entfernt, was nur Genuß genannt werben fann; ihm war nichts übrig geblicben, als ber Lebensüberdruß im Tobe und bie beimwehartige Erinnerung ber vergangenen Freuden bes Erbenlebens : ba ftand bie ehemalige Ismene in tiefer, ewiger Trauer; bie einzige Erleichterung im Jammer, bas Beinen, mar ihr unmöglich; benn ber unfterbliche Beift ift nicht jum Beinen, sonbern jum himmlischen Jubel gelchaffen, und bagu mar loschabeth noch nicht fähig. Sie ftand ba und empfand fich auch fo, wie ein Bespenft in alten Ruinen, bas nach ben feit Jahrhunder= ten verhallten Tonen bes Belaggejauchzes laufcht, ober bie alten verborgenen Truben verftedter Schate bewacht. D ihr Junglinge und Madden! - bie ihr euer ganges Dasein ben Luftbarkeiten aufgeopfert, ben finulichen Benug zum Lebenszwed macht, widmet bem Rachbenten über Lofdabethe Schicfal eine ernfte Stunde! Dentt nicht, es fei schwarzgallichte Dichtung. Rein! bie Dich= tung ift Sille einer eben fo gewiffen als foredlichen

athmenbe Seele mußte fich an bem fürftlichen Bof alls aufebr in ben Schranken ber Ehrbarkeit balten, bies wurde ibm nach und nach unleiblich, und er febnte fich baber nach einer Freiheit, wo er ungestraft thun konnte, was er wollte. Awar batte er schon ein Baar arme, bis babin unschuldige Dlabden, ju gebeimen Rinbermorberinnen gemacht - Thaten, Die auch bier zuerft aus ihrem Dunteln enthüllt werben tonnen: aber bas war ihm noch lange nicht genng; er lechzte nach bem Berbrechen, wie ber Lowe nach Blut. Kaum mar allo bie Revolution ausgebrochen, fo fuchte er Gelegenheit, fich in ihren Strudel zu fturgen, und er fand fie balb. Nun wurde er vollends jum Emporer gegen Gott und bie Natur; er wurde nach einander Blunberungs=Com= miffarius, öffentlicher Antlager und Deputirter, und fpielte in allen biefen Fachern eine folde burchaus fatanifche Rolle, daß ibn Abramelech felbst barum beneibete und von nun an barauf fann, ibn burch Gelbftmorb aus ber menschlichen Gesellschaft zu vertilgen. Dies wurde von biefem Sollenfürften folgenbergeftalt bewertstelligt: zwei Bofewichter, eben fo lafterhaft, aber nicht fo liftig wie Merah, murben von biefem auf bem gebeimen Wege ber ichredlichften Berbrechen febr beleibigt, fie fannen auf tobtliche Rache; Merah mertte bas, tam ihnen guvor und brachte fie unter bie Quillotine. - Diese beiben find bie zwei Zwerge, bie Du ibm bort gur Seiten fteben fiehft. Daburch wurben gewiffe nabe Bermandten, bie eben bamale febr machtig. waren, gleichsam muthenb, und um ihrer Rache gu entgeben, entleibte er fich felbft. Dies mar alfo bie treue Ueberfetung ber abichculichen Sieroglupbe feiner Lebenerolle; und nun ericholl vom Richterftuhl ber fein fürchterliches Urtheil:

Merab! Du baft bie menfdliche Ratur verlaugnet und entweibt - bu follft nun auch auf ewig ibrer bolben Geftalt beraubt fein; bilbe bich nach beinem Charatter, und fei fortan ber Stlave ber niebrigften Bollenbewohner und ein Scheufal aller bofen Beifter. Alle Ungebeuer, bie bu in beinem Innerften ausgebrutet haft, follen bich ewig mit unnennbaren Qualen martern, und ehe bu hinfahrst ine ewige Berberben, sollst bu einen Blid in die Seligfeit thun, bie bu battest ererben konnen, wenn bu nur gewollt und bie Langmuth bes Erlöfere nicht gehöhnt hatteft. Dies Urtheil fpricht bir bein eigenes Bewiffen. Die ewige Liebe aber fügt bingu: es tommt auch jest noch auf bich an, beinen Jammer ju milbern; tannft bu in fünftigen Meonen beinen Stolg in mabre Demuth und beine Selbstfucht in mabre Gottes= und Menschenliebe wanbeln, fo tannft bu im Berfohnblute Soffnung finben. Rett fabre bin an ben Ort, ber fur bich bereitet ift!

Die menschliche Einbildungstraft ift nicht fähig, bie entsehliche Gestalt zu schildern, in die sich der uns gludselige Geist nun verwandelte und dann verschwand; seine beiben Begleiter wurden nun auch weggeblitt: benn da sie keine Selbstmörder waren, so wartete ein anderes Gericht auf sie.

Mir stanben bie Haare zu Berge und ich wünschte mich aus bem Habes wieber ins Land ber Lebendigen zurud; allein Sion a befahl mir noch zu bleiben, bas mit ich bas Schickfal noch mehrerer Selbstmörber erfahren und meine sterblichen Brüber und Schwestern warnen und belehren könnte, besonders in jehigen Beiten, wo ber Selbstmord so häufig begangen wirb.

Der richtende Engel nahm nun wieder die ruhig bammernde Lichtsgestalt an, und bald erschien ein trauriges Todengerippe zwischen zwei Schergen des has des. Dieses arme Wesen stand da und bebte vor Angst, und nun erscholl abermals die Stimme vom Throne her: Losch abeth, enthülle beine Lebensrolle!

— Dies geschah, und Siona übersetzte mir folgenders gestalt:

Diefer Geift, ber nun Loschabeth heißt, war ein Mabchen, bas von seinem Lebhaber verlaffen murbe und fich bann ertrankte. Seine Lebensgeschichte ift folgenbe:

Die Eltern bieses Frauengimmers find feine und gefittete Beltleute aus einem ber mittlern Stanbe; es war ihnen viel baran gelegen, biese ihre Tochter nach ihrer Ginficht recht gut ju erziehen: fic murbe baber in feiner Rabearbeit, im Zeichnen, im Rlavierspielen und Gingen unterrichtet; man hutete fich febr, ibr einen unaufgeklarten, bas beißt, driftlichen Dann jum Lehrer ju geben, fenbern man mablte einen, ber bie Religion nach ber Mobe zu lehren verftanb, inbem er bie leichte Moral bes Boblftanbes ins rofenfarbene Gewand ber Phantafie einkleibete und ihr bann ben erhabenen Ramen bes Chriftenthums beilegte; man machte ihr feinfühlendes Berg fur Sandlungen ber Menfchenliebe empfänglich, und lehrte fie auch, wie man fie ausüben muffe; allein ben mabren Grund, aus bem alle eblen Thaten und guten Werte fliegen muffen, bie unenbliche Dantbarteit gegen Chriftum bafur, bag

.

Er ben Menschen vom ewigen Berberben erlöset hat, ersuhr sie nie. Ihr Wohlthun war also am Enbe nichts anders, als eine geistige Wollust, ein Kibel der Eigenliebe, ein Präsent, das man dem lieben Gott macht, damit Er die Lieblingssunden übersehen möchte. Bei allem dem wurde sie ein liebenswürdiges, angesnehmes Mädchen, das allgemeinen Beisall hatte.

Dann batten auch ibre Eltern ben Grunbfat, man muffe bie jungen Frauengimmer frub in bie Birtel er= wachsener Leute bringen, bamit fie fich befto eber ent= wideln und verftanbig werben mochten; fie bebachten aber nicht, bag eben baburch bie Bratenfionen ber jungen Frauenzimmer, aber nicht bie Fassungsfrafte ent-widelt werben. — Mabchen von 10 bis 12 Jahren werben bann von weltformigen jungen Manneperfonen erwachsenen Frauenzimmern gleichbebanbelt, jum Spiel und Tang aufgeforbert, und fo werben allgufrub Ibeen in bie noch unreife Phantafie gebracht, beren Rerven und Rorper noch nicht gewachsen ift. Um nun bas gange Unglud zu vollenben, lakt man folde arme Befcopfe - freilich! meralifche - Chaufpiele und Ros mane lefen - woburd bann enblich bie Dadit ber Imagination fo bod gespannt wirb, bag bie Organis fation bee Rorpere barunter erliegt, und bas arme Befcopf nun mit Rrampfen gemartert wirb.

Aus biefer überladenen Phantaste entsteht aber noch ein anderes, weit größeres Uebel: man möchte gern die Romanen= und Schauspielverwicklungen ins wirkliche Leben übertragen; baher verliebt man sich blos schauspielmäßig, und ohne daß es ein solches Frauenzimmer nur von ferne ahnt ober im geringsten will, wird es zur Coquette, und nun fliebt jeder rechtschaf-

fene, ebelbenkenbe Jungling vor einem folden, übrigens gutmuthigen, aber nach falfchen Grundfaten ge= bilbeten Mabchen, wie vor einer Schlange, und wenn fie endlich einer heirathet, so ift fie meder gute Gattin,

noch aute Sausfrau, noch aute Mutter.

Dies mar alfo bie Methode, nad welcher Lofch as beth erzogen murbe; fie verlebte ein Schmetterlinas= leben, fie flatterte buntfarbig geschmudt von Blume ju Blume, von Ball ju Ball, von Spiel ju Spiel und von Rrangden ju Rrangden, bis fie endlich obne bes Parabieses Tobesengels Winten selbst ins Licht

flog, und fo jum Sabes binüberichmantte.

Auf einem Ball, im Taumel bes finnlichen Ber= gnugens, batte fich ein bonetter, burgerlich gefitteter junger Mann in fie verliebt. Diefer Jungling besuchte fie nachber öfter, fie gefiel ibm immer beffer und enb= lich versprach er fich mit ibr. Da er aber noch teine Berforgung hatte, fo konnte die Beirath noch nicht boll= zogen werben; inbeffen wurbe ber Umgang fortgefest. und er hatte nun alfo auch Gelegenheit, ihre Lebens art und Aufführung genauer zu beobachten. Sett fand er allmählig, baf feine Beliebte aud gegen anbere junge Mannspersonen gartlich mar: bies erregte Gifersucht. er machte ihr Bormurfe, und ba biefe nichts fruchteten. weil fie von Jugend auf biefer Lebensart gewohnt mar. fo murbe er allmählig falt, blieb endlich gang weg und fundiate ihr nun in einem Bricfe bas Berfprechen auf. wobei er benn auch feine Grunde anführte. Das hatte Loschabeth nicht erwartet - fie glaubte biefe Un= treue nicht verbient zu haben, weil fie nicht mußte. bag ibre Aufführung fehlerhaft fei, indem fie nicht an= bers erzogen worben. Sie weinte, fie flehte, fie klagte

Splphen, Drhaben und Nymphen ihr Leib, und wurde, wie billig, nicht gehört; Gott anzurusen, baran bachte sie nie: benn ihre Lehrer hatten ihr be- wiesen, daß das Beten, diese einzige Zustucht der Elensben, dieses einzige Rettungsmittel der Rettungslosen — nicht philosophisch, das ist, nicht vernünftig sei; folgslich blieb der armen Seele nichts anders übrig, als Berzweislung. Sie ging spazieren, klagte und weinte in alle vier Winde, sprang in den Fluß und — erstrank!

Ich. Ach Gott! Die Erziehung bieser Person ist jett, seiber! bie herrschende; was kann und was wird aus der nächsten Generation werden? — Satan hat in unsern Zeiten zwei Meisterstücke gemacht, das er ste ist, daß er die Philosophen und philosophischen Relizgionslehrer zu bereden gewußt hat, — der Satan erisstire gar nicht, das sei nur so ein Geschwäh von Christo und seinen Aposteln, das ihnen nicht Ernst gewesen sei; und das zweite ist, daß er sie demonstriren geslehrt hat, das Beten konne gar nicht helsen, denn Gott thue doch, was Er wolle; da hätten ebenfalls die Bersasser der Bibel wieder mit den Kindern kindisch geredet: daher kommt dann eine solche Gottlosigskeit, die in der Geschichte kein Beispiel hat.

Siona. Deine Bemerkung ist sehr richtig! aus eben bieser verkehrten Sesinnung kommt's nun auch, baß Dichter und Dichterlinge bie unglückliche Losch as beth — biese Märthrin ber Liebe, hoch und selig preisen, sie in ben elhsässchen Gefilben bewillkommnen, sie zur Götterwürde erheben, ihren bethränten Rest ins einsame Dunkel bes Gartens, nicht ferne vom besichatteten Bache, zwischen Trauerweiden begraben, ihren

Hügel mit Rosen bepflanzen, eine Urne hinaufzustellen, an welcher eine schöne erlogene Sentenz an den Wansberer steht, und keiner von allen diesen Priestern Apolls und der Musen ahnt nur von weitem, was mit dem verarmten unglücklichen Geiste hier vorgeht! — Blicke dort hin und höre sein Urtheil!

Die Stimme tonte vom Richterftuhle ber:

Loschabeth! — Hier in biesem Trauerhause der Ewigkeit sollst du in einer einsamen Halle, auf einen Standpunkt angeheftet, unbeweglich stehen, und so lange in die Lustbarkeiten beines verschwundenen Erdenlebens zurückschauen, bis sie dir alle zum Edel geworden und nun beine Sehnsucht nach himmlischen Gegenständen rege wird; dann wirst du ins Reich des Unterrichts versetzt werden und die Scligkeit frühverstorbener Kinder ererben. Nun entserne dich! — Diener des Habes, bringt sie an ihren Ort.

Siona. Bir wollen ihr folgen, bamit Du ihren

Buftanb recht tennen lernen mogeft.

3d. Recht gerne! aber fie bauert mich innig;

ift benn fein Erbarmen über fie moglich?

Siona. Glaubst bu benn, Gott erbarme sich weniger über seine Geschöpse, wie du? — Eben weil er biesen Geist so seile machen will, als er es fühig ist, muß er in eine Lage gesett werben, in welcher er am geschwindesten ben noch anhangenden eiteln, irdissichen Sinn ablegen kann. — So wie Loschabeth jett ist, und in der Gesinnung würde sie's im himmel keine Stunde aushalten, weil sie sich in die bortigen Gesulschaften noch weit weniger schien würde, als ein grober ungeschliffener Bauer, der keine zwei Stunden ohne Branntwein leben kann, in eine Bersammlung

gelehrter Belletriften, bie über Rofegartens, Mat= thifons und andere alte und neue Meifterftude in

Entzudung gerathen tonnen.

Rett perfügten wir uns an ben Ort, wo nun Loschabeth auf eine febr lange Beit ihre Bleibstätte batte. Das Bange tam mir vor als ein schmallanges, unterirbifches, bumpfigtes und buntles Bewolbe, meldes nur fo viel vom icheinenben Mondeviertel erhellt wird, ale nothig ift, bas bloge Dafein ber Begenftanbe ju erkennen. Dort ftand fie nun an bie Band angebeftet - bie ehemalige Beffegerin ber Bergen ber Junglinge, bie Ronigin ber Balle und Schwelgerin bes finn= lichen Genuffes: - bort ftanb ber verarmte Beift nadend - und von Allem entfernt, was nur Benuf genannt werben tann; ihm war nichts übrig geblicben, als der Lebensüberdruft im Tobe und die beimwebartige Erinnerung ber vergangenen Freuden bes Erbenlebens; ba ftanb bie ehemalige Jomene in tiefer, ewiger Trauer; bie einzige Erleichterung im Jammer, bas Beinen, mar ihr unmöglich; benn ber unfterbliche Beift ift nicht zum Weinen, fondern zum himmlischen Jubel geschaffen, und bazu mar Loschabeth noch nicht fähig. Sie ftanb ba und empfand fich auch fo, wie ein Bespenst in alten Ruinen, bas nach ben feit Jahrhunder= ten verhallten Tonen bes Belaggejauchzes lauscht, ober bie alten verborgenen Truben verstedter Schate bewacht. D ihr Junglinge und Madchen! - bie ihr euer ganges Dafein ben Luftbarkeiten aufgeopfert, ben finnlichen Benug jum Lebenszweck macht, widmet bem Nachbenten über Loschabethe Schickfal eine ernfte Stunde! Denkt nicht, es sei schwarzgallichte Dichtung. Rein! bie Dich= tung ift bulle einer eben fo gewiffen als ichredlichen

Wahrheit; ich berufe mich auf die Erfahrung in jenem Leben, die euch balb genug ereilen wird. Ich entsschwand mit Sionen dem stillen Tranergewölbe und slehte um Gnade für die arme abgeschiedene Seele; dann schwebten wir wieder zur hohen Gerichtshalle.

Balb stand wieder dort vor den dunstigen Schranten ein Selbstmörder zwischen seinen Häschern, ein blasses Gerippe; es stand da fest und nicht brobend wie Merah, aber auch nicht bang und bebend wie Loschabeth; ich war begierig auf die Entwickelung seiner Lebensrolle — ste ward besohlen und Gejon gehorchte wie ein großer, ebler Mann, der auf Alles

gefaßt ift.

Meine erhabene Dollmetscherin ergablte: Diefer Mann, ber nun Gejon beift, mar in feinem Leben ein neumobifcher Stoiter; ein Menfc, ber bie driftliche Religion haßte, und ihr jum Trot tugenbhaft und rechtschaffen mar, um zu zeigen, bag man es auch obne Religion fein tonne - ober vielmehr fich einbilbete, es fein zu konnen. Sein Bater war ein berglich frommer Mann, bem es aber burchaus an Beisbeit fehlte, feinen Sohn zu erziehen, benn er qualte fich von Jugend auf mit ftunbenlangem Lefen, Beten und Singen, und pflanzte alfo bem Rnaben von ber Biege an Dag und Wiberwille gegen Alles, mas nur auf Religion Bezug bat, in bie Seele; ber Bater bemertte bas mit Leibmefen, er glaubte, er habe bie Sache noch nicht ernstlich genug angegriffen und muffe alfo noch mehr Ernft anwenden; baber wurde noch langer gefniet und noch langer gelesen und gefungen, woburch alfo natur: licher Weise bas Uebel immer arger murbe; benn ber Rnabe entlief endlich feinem Bater, ging in bie Frembe,

traf Leute an, bie sich seiner annahmen, lernte bie Handlung und heirathete bann eine reiche Frau, mit ber er aber keine Kinder hatte; biese starb und hinters ließ ihm ein ansehnliches Bermögen, von dem er reichs lich leben konnte.

Ich. Erlaube mir, baß ich bich unterbreche; — bie Bemerkung, welche bu fo eben über Gejons Erziehung gemacht hast, ist mir burch beinen Unterricht schon längst bekannt, und ich habe sie auch hin und wieder in meinen Schriften geäußert; dies hat nun einige fromme Bäter und Mütter, die ihre Kinder gern christlich erziehen möchten, verlegen gemacht; belehre mich boch über diesen Punkt und sage mir, was ich ihnen rathen soll!

Siona. Gott felbft gibt bir in biefem Stud bas beste Mufter ber Ergichungemethobe burch fein Beispiel an bie Sand; ftubire biese Methobe, fo tannft bu nicht irren. Die Eltern muffen nur felbft mabre Chriften fein, - bas ift, fich nicht burch langes Beten, Lefen und Singen auszeichnen - wer bas nothig bat, in dem ift mahrlich noch wenig Rraft und Wefen bes Chriftenthums. - Ber andere feine Rrafte zum Geben und Arbeiten bat, ale bie er burch ftartenbe Arzneien betommt, mit beffen Gefundheit fieht ce übel aus; mo ber Geift Jesu Chrifti wohnt, ba leuchtet fein Licht bell und weitstrablend aus Gebanten. Worten und Berten hervor, und Rinber, bie im Glanze biefes Lichts von ber Wiege an erwachsen, werben unbemerkt jur Bemirtung und Ginwohnung biefes nämlichen Geiftes porbereitet, und es bebarf ba teiner großen Runft, Biffenicaft ober pfpchologischen Renntniffen; man rebe nur immer mit Burbe von Gott und Chrifto; man

außere immer bie gartlichfte und ehrfurchtsvollfte Liebe gegen ben Erlofer; man gebente feiner unaussprechlich großen Berbienfte immer fo, baf bie Reugierbe bet Rinder baburch rege gemacht wird; man fage ihnen immer weniger bon ibm, ale fie gu wiffen munichen, und boch rebe man oft und mit ber größten Ghrfurcht von Gott, aber nie lange, fonbern immer turg abgebrochen. Dan erlaube ibnen Rinberfpiele und finnliche Bergnügen, bezeige fich aber immer wehmutbig und traurig, wenn fie heftige Begierben außern; wo es nur immer möglich ift, ba fuche man es fo eingurichten, daß sich jebe Ausschweifung burch eine fomerzbafte Folge felbft beftraft; man belohne nie ihre guten Banblungen mit irgend einem finnlichen Genuft. fonbern man prage ihnen tief in bie Seele, baf alle eble Sanblungen erft in ber feligen Emigfeit, aber über: fdwenglich belohnt murben. Man mache eine Belobnung baraus, in ber Bibel lefen zu burfen, erlaube es aber niemale lange; fcone Berechen aus fconen Liebern, auch mobl Rernfpruche, laft man fie au Beis ten lernen, aber nur bann, wenn fie Luft bagu bezeus gen; bie Lebensgeschichten und eblen Banblungen febr frommer Menfchen lagt man fie jum Bergnugen und gur Erholung lefen, boch nur fo, bag ja fein Ges fcafte baburch verfaumt werbe. Bum Beten gewöhnt man fie von Jugend auf, aber fo, bag fie wenig um irbifche, finnliche Dinge bei ihrem himmlifchen Bater anhalten, weil in biefen Fallen bie Bebeteerborungen feltner find und auch febr geubte Beter erforbern; fonbern man lehrt fie, um Beisheit und Berftanb und um Rraft, gegen bas Bofe ju tampfen, beten: man führt fle bagu an, bag fle immerfort um Ertenntnig

The state of the s

bes Willens Gottes fleben muffen, und bringt fle alls mählig babin, baß fle sich angewöhnen, mit Gott ums zugeben und ganz in seiner Führung abhängig zu werben.

Ich. Ich banke bir, göttliche Siona! für biesen Unterricht! — aber ich bitte bich nun, in Gejons

Lebensgeschichte fortzufahren.

Siona. Bejon wenbete fein Bermogen febr gut an; er that ben Armen Gutes, mo er nur Belegenbeit baju fand, ließ junge Leute Sandwerke lernen und ftubiren, und half manchem jungen Baar in ben Cheftand und zu Brob. Für fich felbst machte er feinen besondern Aufwand, außer baß er Giniges auf Raturund Runftfeltenbeiten vermenbete; übrigene lebte er eingezogen, magig und tugenbhaft. Dies mabrte verfchiebene Jahre; endlich aber batte er bie Unvorsichtigkeit, fich mit Leuten, benen er zu viel traute, in ein Beicafte einzulaffen, wodurch er um all fein Bermogen tam; bies mar nun ber Bint für eine ftolge Seele, nach eigener Willführ ein Leben zu verlaffen, bas ibm fernerbin tein Bergnugen mehr gewähren tounte. 216 Naturalift glaubte er berechtigt zu fein, eine gewiffe ungludliche Butunft gegen eine ungewiffe vertaufden zu burfen, - ein Bahnfinn, in ben bie menfch= liche Bernunft moblverdienter Beife gerath, fobald fie bie Quelle ber Bahrheit, vorzüglich überfinnlicher Dinge, in fich felbft fucht: er ging alfo auf bie Ragb, und jagte feine arme Seele in ben Sabes. Dort ftebt fie nun, und Du wirft nun boren, wie gerecht ibr Urtheil ift.

Der Richter. Gejon, bu ftehft in ber Uebersteugung, bu hatteft bas Sicherfte gewählt, inbem bu

schlechterbings nichts annahmst und nichts für wahr hieltest, als was beiner Vernunft einleuchtete; du hast auch dieser Ueberzeugung gemäß gelebt. Du bist so tugendhaft gewesen, als es einem natürlichen Menschen nur immer möglich ist; dir soll also auch nach beiner Ueberzeugung geschehen, was du selbst für Recht erkennst; — du hast weder Himmel noch Hölle nach dem Sinne der Bibel geglaubt, dir soll also auch keins von Beiden zu Theil werden; sondern du sollst in einer Gegend dieser Behälter deine ewige Wohnung sinden und die Macht haben, deinen Ausenthalt nach deinen Ibeen, so wie du wünschest, zu verschönern, und deine Gesellschaft soll aus Selbstmördern bestehen, die mit dir gleichen Charatters sind. Hast du gegen dieses Urtheil etwas einzuwenden?

Gejon. Nein, würdigster Richter! es ist in der Natur gegründet — ich werde da mein Wesen immer mehr vervollkommnen können. Aber ich habe in meisnem Leben geglaubt, ich würde nach dem Tode in eine andere höhere Welt versetzt werden, wo ich durch ans dere erhabenere Wunder und Neichthümer der Natur meine Kenntnisse würde vermehren und meine Eristenz

erboben tonnen!

Der Richter. Du hast richtig geglaubt: aber bie Mittel, bein Befen zu bieser höhern Welt geschickt zu machen, beinen Geist schon bort aus ben Elementen bieser Belt zu nähern, bamit er nun hier seine wahre Beimath finben und barin selig und über allen Begriff glücklich sein möchte, hast du ganz vernachlässigt; blicke in beine eigene Seele; emporte sich nicht bein Innerstes mit Buth, wenn du einen wahren Christen sabest? — war bir nicht jeber ein Heuchler, und frohlocktest bu

nicht, wenn du Schwächen an ihm entbeckeft? — Wie würdest du nun in der höheren Welt nur eine kleine Zeit ausdauern können, da sie keine andere Bewohner hat und auch keine andere haben kann, als diese dir so verächtlichen Wesen? Und über das Alles würde dir auch die himmlische Natur so unleidlich sein, als irgend einem Nachtwogel der sonnenhelle Tag! — Es bleibt also nun für dich nichts anders übrig, als daß du das Ersahrung belehrest, in wiesern deine Grundsähe richtig oder unrichtig waren. Diener des Hades, bringt ihn an seinen Ort! Gejon wurde abgeführt, und wir solzten, um mich zu belehren, was für Folzgen dieses Urtheil haben würde.

In der Oftseite des Zuchthauses der Ewigkeit wurde Gejon von den Dienern des Habes verlassen; da stand er nun wie im Chaos, er konnte sich da eine Bohnung schaffen, so wie er sie wünschte, — allein in der Minute seiner Ankunft kamen noch fünf, die mit ihm das nämliche Urtheil empfangen hatten, und biese sechs sollten nun da eine kleine Welt nach ihren Ideen schaffen, und sich dann darin so glücklich und so

felig machen, als es ihnen möglich war.

Anfangs bewillkommten sich diese sechs; die Aehnslickeit ihres Schickfals und auch in der Hauptsache ihres Charakters machte sie bald zu Freunden, aber, — Gott! die Geistersprache that erschrecksliche Wirkung auf sie! — benn da in der Geisterswelt keine andere Sprache Statt findet, als das Densken, und jeder Geist im andern alles sieht, was er denkt, so geht die Befremdung, das Erstaunen, der Abscheu und der Ingrimm bei bosen Geistern und verdammten Geelen dann, wann sie sich begegnen und

einander mittheilen, über allen Begriff. Gin Jeber befinne fich nur einmal feines unbefehrten Buftanbes und ber Gebantenreibe in bemfelben! - welche lieblofe und nachtheilige Vorftellungen über anbere Menfchen barin vortommen! - welche Buniche, Reigungen und Bilber da beständig aufsteigen! - und haben mir es wohl babin gebracht, bag wir alle unfere innerften Bebanten und Borftellungen, ohne bie geringfte Ausnahme, laut und öffentlich jebermann tonnten befannt machen! -Freunde! Bruber! fo lang bas noch nicht geschen tann, fo lang find wir auch noch nicht gefchict jum Reiche Gottes. - Denn ba liest Jebermann, mas in Rebermanns Seele vorgebt, fo wie in einem Buche ober einem lebenben Siftoriengemalbe: und eben bies erhoht bie Seligfeit unenblich, fo wie es auch bie Schreden und Qualen ber Berbammten grangenlos macht. Ach! laft uns bebenten, bag ber beilige Gott und feine Engel, bie um une ber find, unaufborlich in unfern Seelen lefen und unfere gebeimften Bebanten wiffen! - Dies foll und in ein beiliges Schaubern verfeten und zur beständigen betenden Bachfamteit antreiben, bamit wir unablaffig auf Alles merten, mas in unferer Seele porgebt, und teinem Gebanten Raum geben, ber nicht Gott geziemenb ift, ober ben nicht jebermann wiffen barf, fobalb er nicht irgend eine Sache betrifft, bei welcher bas Schweigen Tugend ift. Dies, meine Lieben! ift eigentlich bie einzige Uebung bee Chriften, bie größtentheils vom eigenen Billen und ben eigenen Rraften abhangt; - wer in biefem Stud recht treu ift, ben wird bann auch ber Beift bes Berrn unterftuben und weiter führen. Dies ifte auch eigentlich, mas bie mabren Muftiter Banbel in ber Gegenwart Gottes nennen, wiewohl boch auch jene Uebung biefen Banbel noch nicht allein ausmacht. Selig ift ber, ber

es aus Erfahrung weiß!

Die feche armen Beifter bewilltommten fich alfo anfange gar freundlich, aber balb, nachbem einer in bes anbern Seele gelesen batte, fuhren fie wilb aus einander, bann ftanden fie, Jeber allein, in einfamer ferne, und es ichien mir, ale wenn fie fich anftreng: ten, fich felbst zu verbergen; es tam mir vor, ale wenn fie fich mastirten, - nun naberten fie fich wieber ein= ander, aber Neber burchichaute bie Daste eines Reben. und fo wurden fie fich alle unter einander unausstehlich, flein und verächtlich; Jeber flob wieber aus Schaam in die Ferne, und nun ftanben fle und ichienen fich qu bebenten, was benn nun bei biefen traurigen Umftanben ju thun fei? Balb fing einer von ihnen an, mit feiner Imagination um fich ber im Chaos zu mirten, feine Einbildung wurde realifirt, und nun fabe man eine Menge romifche Alterthumer mitten in ben angenehmen Luftgefilben; bies freute fie Alle, Reber nabte fich und ergobte fich an bem Anblid, boch tam Reiner bem Anbern fo nabe, bag er in feiner Seele lefen tonnte. Balb imaginirte ein Anberer, und fiebe ba! bie gange Berrlichkeit bes Erften verschwand, und an beren Stelle ftanb nun eine parabiefifche Begend ba, im englischen Gartengeschmad, bie wieber bezaubernb icon mar; allein ber Erfte ergrimmte über bie Berftorung feiner Schöpfung, und imaginirte ftarter, und nun fingen auch bie anbern Biere an ju mirten, moburch bann eine folde unerträgliche Berwirrung ent= ftand, baf fie alle Seche fich weit von einander entfernten, und bann Reber fich einen eigenen, von allen

anbern verschiebenen Wirkungskreis bilbete, in welchem er sein Wesen für sich allein trieb; so hatte sich nun auch Gejon aus unserm Gesicht verloren, und wir waren nun wieber allein.

3ch. Sage mir, Siona! was wirb nun aus

biefen bejammernemurbigen Beiftern?

Siona. Du fiehft, baf fle unmöglich in Gefellfchaft leben tonnen, fo lang fie ibre Freiheit zu wirten behalten - und biefe batte ihnen bie ewige Licbe eben befregen vergonnt, um fie burch bie Erfahrung gu überzeugen, wie elend und inconfequent ibre fo ftolge Bernunftelei in ihrem Leben gewesen; - jest ergoben fie fich nur eine Beile an ihren elenben Bewachfen; ba fie aber tein Wefen ibrer Art bervorbringen tonnen und burfen, fo bleibt immer ihre Schöpfung leblos, und-fie felbit find einfam - wenn bann endlich ber gange Borrath ihrer Borftellungen ericopft ift, fo fteben fie ba in ihrem unendlichen Sunger nadend und blok. und nun ift es Beit, bag ber Berr fich ihrer erbarme und fie verbamme!!! Gie werben alebann alle Seche gufammen in einen bunflen Bebalter gebracht, wo Rebem fein Bebachtnig und feine Borftellungetraft, von ber Beburt an bis an feinen Gelbstmorb, volltom= men hergestellt und in vollständige Gelbsterinnerung gebracht wird, und zwar fo, bag fic auch jeber Anbere vollständig ertennen muß. Dies ift nun bie größte Qual für fie, bie man fich benten tann; Jeber muß Jeben im hochsten Grabe verabscheuen und verachten, und eines Reben Grundtrieb ift benn boch unbanbiger und emporender Stolz, und beffen allem ungeachtet find fie ewig mit unauflöslichen Reffeln an einander ge= ichmiebet.

36. Fürchterlich! Fürchterlich! Ach Gott! wie wichtig ift mabre Demuth und Reinigkeit bes Bergens!

Siona. Davon tann man bier überzeugt merben! Aber tomm, ich muß bich noch an einen anbern

mertwürdigen Ort führen.

Wir fcwebten, wie im nachtlichen Traumgeficht, leicht amifchen alten Ruinen bin, und tamen im bams mernben Duntel immer weiter, bis endlich bie Baffe, in welcher wir waren, fich oben guwolbte und wir uns nun in einem langen Bang befanben; bier fabe ich ein fürchterliches Schauspiel; an ber einen Seite lange ber Band bin ftand eine Reihe Selbstmorber gleichsam angefeffelt, fie tonnten fich nicht von ber Stelle bewegen, und gegenüber an ber anbern Scite ftanben eben fo viele Ungeheuer, beren foredliche und burchaus bollifche Bestalt über alle Beschreibung geht. Rebes Ungeheuer bestand aus einer ungablbaren Menge icheufticher Burmer, bie alle fo fonberbar in einander verschlungen und mit einander verbunden maren, baf baraus bann eine brachenabnliche Rigur entstand, bie man fich nicht fcredlich genug porftellen tann. Alle biefe grafliche Furien ftanben auf ber Lauer, Jebe beobachtete ibren gegen= überstehenben Mann, und wenn fie in bemfelben mit ihren grungelben leuchtenden Augen eine gemiffe Beranberung bemertte, fo ichof fie wie eine Rlapperichlange auf ihn zu und gab ihm einen Sieb, von welchem ber arme Beift gleichsam wie in ein Richts jusammenfuhr, und bann in ben ichredlichften Schmerzen gitterte und bebte.

3d. D Siona! wer find biefe? - ich halte bas Anschauen biefes Jammers nicht aus; lag uns

wegeilen, bas ift entsetlich!

Siona. Lieber Freund! und boch find biefe Qualen die einzig möglichen Mittel, die armen Unaludlichen zu retten, wie bu felbst begreifen wirft, wenn ich bir bies Trauerspiel ertlare: Diefe Beifter, bie bu ba fieheft, find lauter Jünglinge, die fich burch ein gewisses gebeimes Lafter ber Unzucht nach und nach gefdmadt baben, baburd endlich blobfinnig, bann ichwers mutbig, und gulett Gelbstmorber geworben finb; bicfe Ungeheuer gegenüber find ihre eigenen Rinder, bie fie mit fich felbst gezeugt haben; fobalb nun ein unteufcher Gebante in einem bon biefen Geiftern auffteigt, fo empfindet bas zu ihm geborenbe Ungeheuer gegenüber einen peinlichen Schmerg, baburch wird es bewogen, einen Ausfall auf ben Beift zu thun, und fo oft biefes geschieht, bekommt ber Drache einen neuen Zumache von einem Burm; wenn fich aber ein folder Beift mit guten Gebanten, befonbere mit glaubigem Unbenten und Beten gum Erlofer beschäftigt, fo borren allmählig bie Burmer ab, bas Ungeheuer wird fcmacher, bis es endlich gang vernichtet ift, bann wird ber Beift, ber gu ihm gehört, hinüber ins Rinberreich gebracht, ba unterrichtet und erzogen, bis er ber Rinberfeligfeit fäbig wird. -

Noch einmal führte mich Siona in ben Gerichtsfaal, um einem Schauspiele von ganz anberer Art zuzusehen. Milb glänzend, nicht furchtbar, sah jeht ber
richtende Engel aus, als ein hämischer riesenähnlicher Diener bes Tobes einen Geist brachte, ber durch seinen Dienst sich selbst getöbtet hatte. Mit höhnischem, aber
schrecklichem Lachen (so wie Teufel lachen) brüllte er bem Richter entgegen: Da haft bu wieder eine gar fromme Secle, bie von gangem Bergen an Chriftum geglaubt hat — mache fie nun felig, wenn bu tannft!

Der Richter: Entwickle bich, Maria! — Jest fabe ich fanfte Figuren in milbem Schimmer emporsfleigen, bie mir Siona folgenbergestalt erklarte:

Die Seele, bie nun Maria beift, mar bas Beib eines febr frommen und wohlhabenben Sandwerkemannes; Beibe lebten febr veranugt und driftlich jufammen und erzogen auch ihre Rinber in ber Furcht Gottes; Beibe bestrebten fich burch Bachen und Beten im Glauben, in ber Liebe und in ber Beiligung zu machsen, und waren im Bertrauen auf Gott und in ber Soffnung bes emigen Lebens aus mabrer Gottes: und Denichen= liebe febr mobitbatig. Enblich, nachdem bie Rinder fast erwachsen und zum Theil versorgt maren, starb ibr Mann; bies ertrug fie nicht mit ber völligen driftlichen Belaffenbeit, wie fie batte thun follen. Inbeffen bielt fie fich boch in ihrem Innerften feft an Gott und wich nicht ab bom Weg jum Leben; aber bie Schwermuth über ben Cob ihres Gatten bemeisterte fich boch eines Bintele in ihrem Bergen, und bies benutte nun ber Satansengel, ber bort neben ihr fteht; er feste fich in biefem bunteln Fleden feft, und fcog feurige Pfeile ber Berfuchung int ben obern Theil ihres Gemuthe; weil ba aber nun ber Schild bes Glaubens fehlte, fo brangen biefe Bfeile tief ein. Der Beift murbe frank und bie arme Geele fest überzengt : fie habe die Gunde in ben beiligen Geift begangen; alle Grunbe, bie man bagegen anführte, halfen nichts, und ebe man fich's verfah, hatte fich bas arme Weib eine Scheere in bas berg gestofen, fo bag fie auf ber Stelle ftarb. Best meint nun ihr boshafter Morber, ber Satansengel

bort, Wunder welch ein Meisterstück er gemacht habe, aber er wird balb mit Zittern und Beben ganz etwas Anberes erfahren.

Raum hatte Siona ihre Erzählung geendigt, als ein himmlischer Glanz die Halle erleuchtete, in welchem ein anderer Engel in seiner ganzen Herrlichkeit erschien; zu diesem sprach der Richter: Mein Bruder Zuriel! hier kann ich nicht urtheilen, Maria war mein Weib!

Buriel. Maria! Dir find beine Sunben, auch bie bes Selbstmorbs vergeben! Du follst felig fein, und im Reiche bes Unterrichts kleine Rinberfeelen zu Engeln erziehen!

Maria wurde verklärt und bekam bie Gestalt eines Kinderengels; der Richterengel nahte sich ihr und sprach: ich werde bich oft besuchen, Maria!

Sie. Wir werben nicht ewig vereinigt fein, wie

wir fo oft munichten und hofften?

Er. Ein unbewachter Augenblick hat bich unsfähig bazu gemacht; aber ich werbe oft bei bir, und bu wirst vollkommen zufrieden und selig fein; komm! ich führe bich hinüber zum Ziel beines Daseins! und bu, Zuriel! vertritt meine Stelle, bis ich wieder komme.

Buriel setzte sich auf ben Thron bes Richters, aber nun verwandelte sich sein himmlischer Lichtschimmer in die Glut einer Feuersbrunft, und mit bem ernsten Richterblick und ber Stimme bes Donners sprach er zu bem höhnenden Satansengel:

Benthemuthah! wie oft hat die Langmuth bes Welterlöfers beine Grauelthaten überfeben, und bu achteteft nicht barauf, sonbern häuftest Sunbe auf Sünde! — Mariens Morb hat bein Maß voll ges macht. Bon nun an soll Bethjale! beine Wohnung sein: zeuch nun bas Kleib an, bas borthin schicklich ift, und entferne bich! —

Unbeschreiblich schrecklich sind die Gestalten ber ewisen Sünder! keine Phantasie malt sie aus; Benthesmuthah entschwand der Halle, wie dereinst sein König nach der letten Empörungsprobe. — Mübe kehre ich aus dem Geisterreiche zu dem Erdenleben zuruck, aber mit neuen Borsähen zum Kampf gegen alle, auch die subtilsten Reize der Eigenheit, will ich mich rüsten. Mit unermüdeter Treue will ich wachen, und unabslässig im Gebet um Licht und Kraft ringen: denn die Entscheidung meines ewigen Schicksals nach dem Tode ist eine sehr ernste Sache.

Brüder und Schmestern! bentet ja nicht, Gott sei ber Bater ber Menschen, Er tönne seine Rinber nicht unglücklich machen, sondern erinnert ench, daß er nur in Christo Bater ber Menschen ist, ohne Christum aber ist Er ein schrecklicher Richter; und das mit Recht: denn was verdient der, der eine solche Anstalt zur Seligkeit nicht achtet und das Blut der Bersöhnung mit Füßen tritt! — In der Seligkeit sollen die Letten die Ersten, und die Ersten die Letten sie Ersten, und der Berbammniß auch!

## 3meite Scene.

## Der Sieg bes Glaubens.

Wenn man jest in einsamer Stille ernft und rubig über ben Bang bes Chriften in biefem Leben nachbentt - ja mabrlich! - bann ift es tein Bunber, wenn einen Angft und Schwermuth überfallt! - Allent: halben fiegt die Vernunft mit ihrer fogenannten Aufflarung; ber Glaube bes Chriften wird für erbarmungewürdigen Aberglauben erklart, und berjenige, ber fich noch an ihn halt, gehört beinabe unter bie Rlaffe ber Berrudten, berer, bie ben Berftand verloren haben. Spricht und ichreibt man auch liebreich und vernünftig von ber Sache und bittet bie größten Dei: fter in ber Auftlarung um gründliche Wiberlegung und Untersuchung, fo wird man mit einem bobnifden Blid abgewiesen, ober man nimmt bie gewöhnliche Recenfentenmarime an, und tabelt, ohne Grunde anzugeben, und bamit ifte zu Enba

Da harrt nun ber Christ auf bie hohe Entwick-Inng von oben — er harrt und fleht; aber es scheint, als wenn ihn Gott nicht mehr hörte: ja es scheint, als ob bie Aufgeklärten Recht hätten, und auf ben Fall wäre er ber Elendeste und Betrogenste unter ben Menschen. Freilich, wenn man alle Sänge ber Bors sehung beobachtet, wenn man mit Assaph ins Heiligs thum geht, bann glaubt man gewiß, Fußtritte zu bes merken, die für Natur und Menschen zu groß und zu tief eingebrückt zu sein schienen: aber so ganz gewiß ists dann boch auch noch nicht, ob nicht auch biese Borsfälle natürlich, das ift, von der schaffenden Gottheit in den Plan der Welt eingewebt worden sind? — Diese und noch vielerlei ähnliche Gedanken dringen sich in unsern Zeiten mancher rechtschaffenen, wahrheitssuchenden Seele unwillkürlich auf, und es ist wahrlich der Mühe werth, daß man alle möglichen Gründe aufsluche, um sie zu beruhigen und ihren schwachen Glausden zu stärken. Ich hoffe, solgende Scene, die mir Siona in einer feierlichen Stunde erzählte, soll viele wichtige Gründe bieser Art enthalten.

Ernft und tief anbetend ftand Ameniel, ber Engel ber Wahrheit, auf einem Hügel im Reiche bes Lichts; er schaute forschend in bie weite Ferne, als ob er etwas erwartete. Die ganze Fülle ber Schönheit ber ihn umtreisenden ewigen himmlischen Natur schien keinen Eindruck auf ihn zu machen; er schaute ins Beite, so wie ein Feldherr, wenn er bem Ausgang eines wichtigen Kampses seiner Kriegsvölker zuschaut,

und noch nicht recht fieht, wo ce binaus will.

Aboniel, einer von ben vertrautesten Dienern bes herrn, ber ehemals, nach ber schweren Bersuchung in ber Buste, und besonders auch in Gethsemane, himmelsstärkung gebracht hatte, zog von weitem auf seinem golbenen, mit purpurnen Strahlen umkreisten Bolkenwagen umher, es scheint, als ob er eine weite Reise vorbätte.

Sei mir gegrüßt, Bruber Ameniel! sprach er im melobischen Recitativ, so wie die Engel sprechen,

ale er ibm nabe tam.

Ameniel. Die Wonne ber Seligfeit bir, Brusber Aboniel! Ift's bir erlaubt, mir zu entbeden, mas bie Abficht beiner vorbabenben Reife ift?

Aboniel. Ich habe ben Auftrag an bich, baß bu mich begleiten follft; bu ftehst und finnest nach über bie traurige Lage bes Christenthums; bu stehst, wie ber Glaube erlöscht, und bies macht bich ernsthaft und nachbentend, und bas mit Recht; aber komm mit mir, wir sollen einen großen Glaubenskämpser von seiner sterblichen Hulle entkleiben und ihn hieher ins Land bes Schauens führen.

Ameniel. Ber ift biefer Gludliche?

Aboniel. Thamim ift bier fein Rame: ich will bir feine Lebensgeschichte ergablen: Thamim ift ber Sohn frommer Eltern, bie ihn in mabrer drift= licher Gottesfurcht erzogen und bann bem geiftlichen Stanbe wibmeten; von ber Wiege an entwidelten fich große Talente in ibm, und fein hunger nach Bahrbeit ging über Alles. Borguglich war ihm Jefus Chris ftus Biel und 3med alles Wollens und Bunfchens: ba er nun bei reifern Nabren ben Geift ber Beit naber tennen lernte, und nun fand, mit welchen icheinbaren Gründen bie Wahrheit von ber Erlofung burch Chris ftum und bie gottliche Burbe feiner Berfon betampft wurbe, fo machte er fich's jur volltommenften Bflicht. folde Grunde für jene unaussprechlich wichtige Babrbeit ausfindig zu machen, bie fcblechterbinge burch teine menfchliche Vernunft wiberlegt werben tonnten.

Inbessen wurde er Prediger in einer großen Stadt; er verwaltete sein Amt mit seltener Treue; nicht allein auf der Kanzel, sondern allenthalben, wo sich nur Gelegenheit darbot, zeugte er vom Gottmenschen Christus, und das Evangelium war immer die Quelle, woraus er schöpfte; es gibt auf Erden kein Mittel zur Belehrung, bessen er sich nicht bediente, um seine Mitmensschen zu dem großen Ziele zu führen, das seine Seele erfüllte. Alle seine Schriften (und deren ist eine große Menge) haben unter allen Formen und Sestalten keinen andern Zweck, als Jesum Christum den gekreuzigten, auserstandenen und nun zur Rechten des Baters sienes ben Fürsten des Lebens und der Herrlickeit, zu bestennen und Ihm wahre Berehrer zu werben, und das, was er lehrte, das befolgte er treulich in seinem Leben und Bandel.

Inbeffen brudte benn boch ber Beift ber Beit biefen großen Mann mit feinen blenbenben Zweifeln: bie Möglichkeit zu irren, bie jebem bellbentenben Denfchen fo einleuchtend mahr ift, machte ibn oft traurig, und in biefen Stunden ber Dunkelbeit brangten fich ibm immer bie Borftellungen biefer Möglichkeit in allerlei Larven auf. Ach! feufate er bann, wie mancher große und eble Mann glaubt, feine Grunbfate feien unerfoutterlich feft, und am Enbe findet er benn boch oft, baß er geirrt habe. Großer Gott! wenn bas auch mein Rall mare - wie unaussprechlich ungludlich mare ich bann! - Diefe Stunden bes Rampfes erzeugten enblich ben feften Entschluß in ibm, nicht eber mit Beten, Ringen und Rampfen nachzulaffen, bis er burch finnliche Erfahrungen von Jefu Chrifto und feiner Babrbeit volltommen überzeugt mare. Diefer Ents ihlug mantte nie; feine Augen und Obren maren beftanbig gefpannt, um ein finnliches Zeichen vom herrn au erfeben und zu erforschen, aber er fab und erforschte nichts, im Gegentheil, er murbe oft burch feine Sinne

getäuscht, und boch wankte sein Glaube nie, er wurde im Gegentheil immer fester und beständiger, und all sein Predigen, Lehren und Schreiben war nichts als Gebet und Glauben an Jesum Christum, den Sohn Gottes — das Bedingniß seines Glaubens wurde nie sinnlich erfüllt, und doch wurde sein Glaube immer stärker.

Dazu kam nun noch eine eben so starke Glaubensprobe; er theilte ben Nothleibenben mit, ohne zu rechnen und ohne auf sein Bermögen Rücksicht zu nehmen: burch anbere Umstände und Mißgeschicke gerieth er nach und nach in große Schulben, aber das hinsberte ihn nicht, im sesten Glauben und Bertrauen von bem, was er in Händen hatte, immer reichlich ben Armen auf alle mögliche Weise zu helsen; indessen wurden seine Schulben immer größer, und mit ihnen wuchs sein Bertrauen auf Gott.

Ameniel. Der Glaube biefes Mannes ift fuhn

und barf nicht nachgeabmt werben.

Aboniel. Du haft Recht, himmlischer Bruber!
— Es ist ein ewiges und Grundgesch für ben Christen, daß er sich nie nach der Führung eines Andern bilden darf, sondern er muß lauterlich auf den herrn sehen, der Jeden nach Maßgabe seines eigenen Charafters zum Ziele leitet. Da dies nun von Bielen nicht beobachtet wird, indem sie sich nach irgend einem vorzüglich frommen Menschen modeln wollen, so gerathen sie leicht auf Abwege, und leiden hernach Schissbruch am Glauben. Thamim ist daber nicht Muster in der Materie des Glaubens, aber ein großes, erhabenes Beispiel im Geist des Glaubens. Endlich versiel er in eine langwierige, böcht

schmerzhafte Krantheit; an inneren geheimen Erdsflungen fehlte es ihm nicht, sein Geist war ruhig und heiter, aber seine Bernunft fah benn boch keinen Schimsmer von sinnlicher Gotteserfahrung, und zur Bezahslung seiner Schulben zeigte sich kein Ausweg, und boch wankte sein Glaube nicht, er bleibt fest und uns beweglich wie ein Fels.

Ameniel. Thamim ist ein großer Mann Gots tes; wie groß wirb nun seine Freude sein, wenn er sieht, wie herrlich ber Ausgang seiner Glaubensprobe ift; tomm, wir wollen zu ihm eilen, um ihn zu ents binden. Gelobet sei ber herr, ber Erbarmer, ber auch

ben Rubnften fronen will!

Ameniel stieg auf Aboniels Wolkenwagen; mit ber Geschwindigkeit bes Flügels ber Morgenröthe subren fie die Milchstraße hernieder, und ein langer goldner Lichtstreisen blieb hinter ihnen zuruck; balb saben sie ben Erdplaneten, biesen Schauplat bes Geheimnisses ber Erlösung, unter ihren Füßen hins rollen, sie senkten sich seitwarts, hüllten sich in ihre Schleier und standen unbemerkt an Thamims Kampfslager.

Der Engel bes Tobes stand bort gegenüber in sein Dunkel verhüllt und harrte sehnlich auf ben Wink, seine Sichel schwingen zu dürfen; der große Kämpfer arbeitete mühsclig, und sein ganzes Wesen war Gesbet um Erbarmung. Endlich rückte der goldene Zeiger an seiner Lebensuhr auf den vom Herrn über Leben und Tod bestimmten Punkt; aus dem Allerheiligsten erscholl die Stimme, Engeln nur hörbar: — "Sein Kampf sei vollendet!" — Nun schwang der Todessenzel seine Sichel und rief: Sterbliche Hülle — werde

Staub! erlöste Seele, schwinge bich jum ewigen Urs licht! - und Tham im entschlummerte.

Jest umarmten sich die brei Engel und jauchzten vor Wonne über ben gludlich errungenen Sieg ihres irbischen Brubers, bessen Seele sich nun sanft und ruhig aus ihrem Körper loswand; so wie nach einem schweren Sewitter in ber Nacht ber Bollmond strahelend aus ben finstern Wolken hervortritt und nun die bethränten Fluren überglänzt, so stieg Licht aus ber Leiche Thamims empor; und wie man aus einem nächtlichen, schweren, langwierigen und ängstlichen Traum erwacht, so erwachte jeht Thamim zum ewisgen Morgen, er staunte um sich her, er ahnete seinen Uebergang und glänzte heller.

Aboniel. Willtommen, vollenbeter Bruber! bu haft einen guten Rampf getampft — bu haft reblich beinen Glauben behalten, forthin ift bir nun auch bie Krone ber Gerechtigkeit zugetheilt: tomm mit une, fie

au empfangen.

Ehamim. Wer seib ihr, strahlenbe Fürsten! werbe ich nicht burch-meine Sinne getäuscht? — ist bas nun wirkliche sinnliche Gottesersahrung? — D täuscht mich nicht! — seib Engel Gottes, so wie ihr es zu sein scheint!

Aboniel. Du haft im Dunkeln geglaubt - bu wirft boch nun im Lichte nicht zweifeln wollen? Komm

und fiebe!

Thamim. Berzeiht mir, ihr himmelsburger! Ja! ich fühle in meinem ganzen Dascin, baß ich selig bin — Rein! bas ist keine Täuschung, mein Selbstewußtsein ist größer und wahrer als jemals. Ach, ich sange an mit vollen Athemzügen aus ber unvers

fiegbaren Quelle ber Geligfeit zu trinten; lebrt mich eine Sprache, womit ich meine Empfindungen ausbruden fann !

Aboniel. Deine Empfindungen und Borftels lungen find bie Sprache ber vollenbeten Gerechten.

wir berfteben bich gang. Ehamim. Aber wer tilgt meine Schulben? wer verforgt meine lieben Berlaffenen ? - 3ch habe auf ben Berrn mein Bertrauen gefett bis jum Tobe, und traue Ihm auch jest noch fest; wird nun auch bies Bertrauen gefront werben?

Aboniel. Es ift gefront: ber Engel, ber bie Plane ber Borsehung ausführt, wirkt in ber Rabe und Ferne; er bilbet Wertzeuge gur vollftanbigen Rets

tung, bie beine tubnfte Erwartung übertrifft.

Thamim. Gelobt fei ber Berr, ber auch meinen irrenben Glauben nicht beschämt bat! - 3cst fange ich an zu erkennen, wo ich gefehlt babe; ber Berr, ber Sundentilger, wird mir biefen Arrthum nicht que rechnen; aber wenn er mit mir rechten wollte, fo tonnte ich auf Taufend nicht Gine antworten!

Aboniel. Du bift rein burch bie Erlofung; bon Gunben ift bier teine Rebe mehr. Romm ju uns

jere Berrn Freude!

Auch ber Tobesengel lächelte Thamim felige Freude gu, bann aber bullte er fich wieber in feine Trauermolte, bie ber Berr aus ben Thranen ber Reue Abams und Evens fouf, nachbem fie gefallen und aus bem Barabies vertrieben maren. Der Ernbteengel ging bin, einen großen Mann mit Gewalt aus feiner Babn zu reifen, bamit er fich nicht zum Abgrund berirren möchte.

Ameniel. Komm erft in meine Arme, mein Bruder! Ich fing burch bie Rraft bes herrn bas achts zehnte Jahrhundert auf ber Erbe so an, wie Du es endigft.

Thamim. Bift bu benn auch einer von Abams

Rachtommen?

Ameniel. Ich bin August hermann

Frante!\*

Thamim (im vollen Jubel ber Umarmung). Möchten wir Beibe ewig zusammen leben und wirten tonnen!

Ameniel. Das wirb geschehen: benn im Reich ber Berrlichkeit, so wie in allen himmeln, werben bie Seelen zusammen geordnet, die sich ihrer Führung und ihrem Charafter nach ahnlich find.

\* M. S. Frante (1663 - 1727) ift befannt als gottfeliger Brofeffor au Salle und als glaubensfreudiger Grunder bes hallifden Baijenhaufes. Bergl, beffen Leben von Gueride. Salle 1827. Stilling fagt von ihm in feiner Siegsgefchichte (III. 347): "Für ben britten Engel (Offenb. 14.) murbe ich am liebften ben feligen Muguft Bermann Frante anfeben; benn pon ihm ruhren eigentlich alle mabren und großen Erwedungen biefes Sahrhunderts ber; ibm hat man bie ernfte Warnung por allem falfchen Chriftenthum und die Ermabnung jum innern mabren Banbel por Gott juguichreiben; er bil= bete als Brofeffor ber Gottesgelahrtheit eine Denge frommer Brediger, bie allenthalben Funten faeten, beren Feuer noch überall in ber gerftreuten philabelphijchen Gemeine unter ben mabren Bietiften glimmt, und nicht auslofden wirb, bis ber herr tommt. Ber mit ber Erwedungsgeschichte biefes Sabrhunderts befannt ift, ber weiß, wie machtig Frantens Gefinnung in Solland, England, Deutschland und in ben norbifden Reichen mirtte, und allenthalben abnte man ben naben Fall Babels und bie barauf folgende Bufunft bes Berrn." M. b. S.

Aboniel. Rommt, Bruber, wir muffen weiter - ber Berr wintt ju anbern Geichaften.

Die brei seligen Burger bes Reichs Sottes schwans gen sich nun empor, aber sie hatten Besehl, ihren neuen Bruder Thamim durch ben Habes zu führen. Bei dem Eintritt in diese dunkle, schweigende Buste und bei dem Anblick der Schaaren abgeschiedener Seister, die dort vor dem Morgengebirge gruppenweise umbers wandelten, staunte Thamim und sagte: Meine Ahsnungen haben mich also nicht getäuscht. Dürsen wir hier nicht ein wenig verweilen? — Ich möchte gern das Geschäft der Heiligen, die die Menschen richten, näber kennen lernen.

Abonicl. Darum wirft bu hieber geführt, mein Bruber!

Indem sie noch redeten, tam der Engel Malas hiel über bas Gebirge einher, er schwebte hoch auf seiner Wolke, beren Sinn das Licht der Ewigkeit versgoldete — dann senkte er sich herab in die Schatten bes Habes, und die Wolke glänzte sanft wie purpursnes Abendroth; so wie er daher zog, theilten sich die Schaaren im weiten Arcis und harrten staunend, wen seht das Gericht treffen würde. Jeht rief Malachiel mit einer Donnerstimme: Alnabon, komm vor Gesricht! —

Alsbalb erschien ein sehr ansehnlicher Mann, ber mit Zuversicht hervortrat und sich so babin stellte, als Einer, ber die strengste Prüfung bestehen tann; eine große Menge abgeschiebener Seelen nahte sich, und sie schlossen einen weiten Kreis um Alnabon und seinen Richter, benn er war in seinem Leben ein sehr gelehrter und auch wegen seines tugenbhaften Wandels und vieler lehrreichen Schriften sehr berühmter und allgemein hochgeschätter Mann gewesen, folglich war Jeber neugierig, was für ein Schidsal auf ihn warte.

Malachiel. Alnabon! bu warft ein ansehnslicher Lehrer ber chriftlichen Religion; bir war viel anvertraut; ich bin gesanbt, Rechenschaft von bir zu forbern, wie bu bein Amt verwaltet haft? — Run bekenne aufrichtig, was war nach beinem Begriff ber Zwed ber Sendung Jesu Christi?

Alnabon. Die Menschheit reine und mahre Tus gend zu lehren und von allen Banben bes Aberglaus

bene und ber Schwarmerei frei gu machen.

Malaciel. Ift benn vor Christo reine und

mabre Tugend nicht gelehrt worben?

Alnab. Ja! aber nicht fo vollständig, und als bas eigentliche Augenmert ber Bestimmung bes Menschen.

Malach. Hättest bu bas alte Testament einer gründlichen und unparteilschen Betrachtung gewürdigt, so würdest du alleuthalben gefunden haben, daß das, was du reine und wahre Tugend nennest, Ziel und Zweck aller Anstalten des levitischen Sottesbienstes gewesen und überall auch so gelehrt worden sei. Christus hat auch keine einzige Sittenregel zuerst vorgetragen, alle waren schon vorber bekannt.

Alnab. Berzeihe mir, bu himmlischer! — bars auf habe ich nie meine Aufmerkfamkeit gerichtet; ins beffen ist bas mahr, was bu sagst. Aber bas jubische Bolk achtete boch nicht auf bie sittlichen Gesete, sons bern es hing blos an ben äußern Ceremonien und war ganz im Aberglauben versunken; besmegen kam nun Christus, um sein Bolk und bie gesammte

Menschheit bie wahren Pflichten gegen Gott und ben Rachfen zu lebren und fie vom Aberglauben und bem

mühleligen Opferdienft zu befreien.

Malach. Das fagft bu - bat bas aber auch Chriftus als ben mabren 3med feiner Senbung beflimmt? - Im Gegentheil behauptet er, er fei ber eigentliche Gobn Gottes, er fei por Grundlegung ber Belt icon in Berrlichkeit bei bem Bater gemefen, und bezeugt, er werbe nach feinem Leiben und Sterben wieber aufersteben, gen Simmel fahren, gur Rechten ber Majeftat Sottes fiten und wieber tommen, um die Lebendigen und bie Tobten zu richten. Er behauptet bas Recht zu baben. Gunben zu vergeben und bom Tobe zu erweden, wen er wolle. Er gibt feine Menschwerbung, fein Leiben und Sterben als bas ein= gige Mittel an, bie Menschheit felig zu machen von ihren Sunden, und fest fest, bag bies ber eigentliche 3med feiner Senbung, und bag bie Beobachtung feiner Lebre bas Rennzeichen ber Wiebergeburt und ber Erlofung fei; bann lehrt er ferner, bag er getommen fei, bem Teufel seine Macht zu nehmen und feine Berte gu gerftoren: jum Beweis beffen trieb er bie bofen Geifter aus ben Befeffenen. Ihm wurde ju Zeiten gottliche Chre erzeigt, und er nahm biefe Chre an und billigte jene Anbetung; jest fage mir aufrichtig, wie bu alles anfiehft?

Alnab. Christus mußte sich nach ben Begriffen und Borurtheilen ber Juben richten, wenn er seinen Zweck erreichen wollte. Sie hingen fest an ihrem Opferbienste; um sie bavon loszumachen, gab er seinen kunftigen Tob als ein Opfer an. Weil bas Bolt einen Messias, einen Befreier von aller Dienstbarkeit erwartete, so gab er sich für diesen Messias aus. Um sich Ansehen zu verschaffen, nahm er göttliche Ehre an und eben so richtete er sich auch in Ansehung des Satans nach den Begriffen des Bolks, und bediente sich in seiner Lehrart der erhabenen orientalischen Bilber,

und bieg Alles blos, um Ruten gu ftiften.

Malach. Alnabon! merte mohl auf bas, mas ich bir jest fagen will! - Gefest, ein bellbenkenber Mann nehme fich bor, ein Bolt, bas noch im Finftern manbelt, voller Vorurtheile und Aberglauben ift, zu erleuchten, ober nach beiner Sprache, aufzuklaren; ich will bir ein Land jum Beifpiel geben, bas noch im finfterften Bapftthum lebt. - Bier fing nun biefer Mann bamit an, ju lebren, er fei getommen, um für bes Boll zu fterben, bann murben fie feiner Deffe mehr bedürfen; um feine Lebre zu bestätigen, bezoge er fich immer auf die lugenvollen Legenden ihrer fogenannten Beiligen, bann flarte er bie Leute feineswege über ben Aberglauben ber Zauberei und bes Gelpenfterfebens auf, sonbern er beilte sogar baufig sogenannte bezaus berte Berfonen, und bezeugte, bag Bererei, Bundniffe mit bem Satan und bergleichen, möglich feien. 3d will ferner ben Fall ftellen, eine folche Ration habe ftolze, bochtrabende Rebensarten und Ausbrude, und biefer Reformator bediente fich berfelben ebenfalls fage mir, Alnabon! fage mir, mas murbeft bu von biesem Menschen urtheilen? - Sagt bir nicht bein innerftes Wahrheitsgefühl, baß ein folder icamlofer, abicheulicher Betrüger berbiene, aus ber menschlichen Gefellichaft vertilgt zu werben? - Spricht nicht bein Gewissen laut in bir, daß du Jesum Christum, ben

herrn ber herrlichkeit, beiner Ueberzeugung gemäß, stillschweigend für solch einen Bösewicht erklart haft?

— haft du nicht Begriffe in die dir zum Unterricht anvertraute Jugend gelegt, aus denen bald diese schrecksliche Läfterung nothwendig entstehen muß? — Und nun! — was hat dich bewogen, so zu glauben und

fo gu lebren?

Alnab. Ach, furchtbarer Richter! von biefer Seite habe ich die Sache nie angeschen; die Philossophie, und überhaupt die Gelehrsamkeit stellten mir die buchstäblichen Lehren des Evangeliums so dumm und läppisch ver, daß ich mich ihrer schämte, und um dech Ant und Brod nicht zu verlieren, bequemte ich mich zu den Mitteln, deren man sich jeht allgemein bedient, indem man die natürliche Religion Christensthum nennt, und die Bibel auch so erklärt.

Malach. Haft bu in ber gangen Natur noch keine Beispiele angetroffen, wo bie stärkfte menschliche Bernunft Dinge für bumm und lappisch erklarte, bie fie hernach als große und wichtige Wahrheiten er=

fannte ?

MInab. D ja, leiber!

Malach. Fiel bir bas benn nie in ber allerwichstigften Angelegenheit ber gangen Menfcheit ein?

Alnab. Ach Gott! ber Gebanke ftieg mir wohl zu Zeiten auf, aber er ftorte meine Ruhe, und so gersftreute ich ihn wieber burch andere Gegenstände.

Malach. Siehst bu, wie bu bie Binte ber guchstigenden Gnabe verscherzt haft! — Jest wirst bu nun mit Scham und Reue finnlich erfahren, daß Jessus Christus die reine, heilige Wahrheit gelehrt hat, und bag Alles, was Er und feine Apostel gefagt haben,

nach bem einfältigen Wortverftanbe muffe geglaubt und ertfart werben.

Alnab. Ich febe ein mit Entfeten und unaus: sprechlicher Wehmuth, wie sehr ich geirrt und wie schwer ich gefündigt habe; gibt es aber nun keine Mittel

mehr zu meiner Erlofung?

Malach. Die Erfahrung muß bich nun belehren, ob die schweren Leiden der jammervollen Ewigkeit versmögend sind, beine Ichheit in wahre Gottes und Menschenliebe zu verwandeln, und dich so zur himmelsbürgerschaft geschickt zu machen; benn wahrlich! wahrlich! die bloße Erkenntniß der Wahrheit macht Niemand selig. Fahre hin zu beines Gleichen! — bein eigener Zug wird dich sühren, wohin du gehörst!

Mooniel. Bruber Thamim! fennft bu biefen

armen, ungludlichen Beift?

Thamim. Es war fo, ale ob ich ibn fennte,

allein ich fonnte mich feiner nicht erinnern.

Aboniel. Es war Philophraft, ben bu wohl gefannt, wegen seines großen Genie's und seiner burgerlichen Rechtschaffenheit so hoch geschätzt und geliebt haft, ob bu gleich seine Grundsätze nicht billigtest. Du mußtest sein Urtheil anhören, um bich zu überzeugen, baß man solche Männer nicht burch Beisall und Freundschaft in ihrem falschen System bestärken und sicher machen burfe. Der Christ ist liebreich und bienstsertig gegen alle Menschen, auch gegen bie Feinde, aber er muß sich sehr hüten, burch vorzügliche Freundschaft mit am Joch ber Unglaubigen zu ziehen.

Thamim. Ich fühle mit tiefer Beschämung, wie febr ich ba gefehlt habe; es lag in meiner Seele ein tief verborgener, mir nicht hell genug einleuchtenber Bug ber Eigenliebe; ich wollte es nicht gern mit ben großen, allgemein geschätten Mannern verderben, um ber Schmach Christi zu entgeben, und ich Armer täuschte mich mit bem Trugschluß, es geschehe blos, um auch auf die großen Modemanner besto besser wirken zu konnen. Wie betrüglich ist das menschliche Herz! — ber herr verzeihe mir auch biesen, ehemals verborgenen Fehler!

Aboniel. Er ist bir längst um bes Tobes bes herrn willen, so wie alle beine Sünden verziehen: benn bu hast boch öffentlich und laut gegen die Irrsthumer bieser Zeit, folglich auch bieses Mannes, gezeugt. Aber siehe, Malachiel sett sein Richteramt fort.

Malachiel's Stimme tonte wieder: Jebibs jah, nahe bich mir! — Tief gebeugt, mit Wehmuth beslastet, schwebte eine soeben im Hades angekommene Seele herzu; — sie stand ba wie ein armer Sünder, bem sein Tobesurtheil gesprochen werben soll.

Malach. Sage mir boch, Jebibjah! warum fehft bu fo schwermuthig vor mir? — brudt bich noch

bie Laft beiner Gunben?

Jebibjah. Ich barf meinen Mund nicht aufthun vor bem Herrn. Er kennt mein Herz, und ich weiß, baß sein Gericht immer gerecht ist; sein Wille geschehe an mir in Zeit und Ewigkeit.

Malach. Enthülle bie Rolle beines Lebens!

Wie ein Wanberer, ber in grausender Einöbe zwischen himmelhohen, ben Einsturz brohenden Felsen einhersteigt und ben gewissen Tod vor den Augen zu sehen wähnt, nunmehro aber auf einmal in ein herr= liches Lustgefilde tritt und seine Heimath in der Rahe steht, so erschien jeht Jedibjah in dem Glanze seines

Lebensgemalbes, und Thamim murbe von freudigem Erstaunen wie emporgehoben, als er in ihm seinen Freund, ben großen Dulber Arnfrieb, erfannte;

feine Befdichte ift fürglich folgenbe:

Arnfrieb, nunmebro Rebibiab, mar ber Sohn reicher Eltern, bie ibm in feiner Jugend einen Sofmeifter bielten, ber ibn in allerlei nublichen Biffenicaften, und auch in ben Renntniffen ber driftlichen Religion unterrichtete, boch fo, bag bas Berg baran wenigen ober gar teinen Untheil nabm : er muche alfo als ein burgerlich gefitteter und moblaezogener Jungling auf, und bezog bann bie bobe Schule, auf melder er gum Argt gebilbet werben follte, weil feine Reigung vorzüglich auf Raturtunde ging. Sier war feine Aufführung untabelhaft, und er verwenbete Belb und Rrafte zwedmäßig. Ungeachtet er nie Gefallen an roben und wilben Bufammenfunften ber Stubenten hatte, fo murbe er boch einemale verleitet, einem fogenannten Clubb beigumobnen, in welchem es recht orbentlich und gefittet bergeben follte. Arnfrieb fand fich aljo bes Abends bafelbft ein: man war luftig, man trant eine Bouteille Bunich nach ber anbern, bis enblich bie Ropfe erhitt maren, und nun tam ce gum Difputiren über nichtsbebeutenbe Gegenftanbe. Giner unter biefer Gefellichaft batte aber feine besonbere Freude an gewagten und vermeffenen Ausfällen auf bie Religion; er fucte eine gewiffe Große bes Beiftes im Laftern, und ba er nun anfing, etwas beraufct gu werben, fo bielt feine Bunge fein Biel und Dag mehr; er fcaumte Borte ber Solle gegen ben Erlofer aus. Gin Theil ber Gefellichaft lachte barüber, ein anberer fdwieg, und einige bezeugten ihr Diffallen,

unter biese gehörte auch Arnfried. Endlich trat einer gegen ihn auf und befahl ihm ernstlich zu schweigen.

— Der Lästerer nahm das übel, es tam zum Heraussfordern und auf der Stelle zum Duelliren, wo dann der wüthende Mensch töbtlich verwundet wurde; er lebte noch zwei Stunden, sein Ende war fürchterlich und schredlich, er tobte der Ewigkeit entgegen, und suhr mit Fluchen hin ins ewige Berderben.

Die gange Gefellichaft war barniebergebonnert. Der Thater fette fich auf flüchtigen Jug und ging

nach Amerita, wo er im Rrieg geblieben ift.

Dicfe Befdichte machte ben tiefften und bebarr: lidften Ginbrud auf Arnfrieben, bie Belt marb ibm gu enge, und auf ber Universität mar nun feincs Bleibens nicht mehr; er fchrieb feinen Eltern ben gangen Borfall, und bat fie aufe wehmuthigfte, fie mochten ihm boch erlauben, bie Sandlung gu lernen; feine Bitte murbe enblich erbort, und er fand Gelegenheit, auf ein anschnliches Comtoir ju tommen; bier fam ibm nun bie erbarmenbe Baterliebe in Chrifto ent= gegen: benn einer bon ben Sandlungebebienten mar ein mabrer Chrift, biefer fuchte auf ben Grund feiner Schwermuth zu fommen, und erfuhr ibn auch balb. Eigentlich hatte fich in jener fürchterlichen Stunde bie 3bee bei Urnfrieben feftgefest: ber Denfc fonne feinem Schidfal nicht entgeben; wer alfo gum Unglud bestimmt fei, ber werbe ungludlich, er moge thun, mas er wolle. Der arme Menich mar alfo in die Feffeln bee Determinismus gerathen, und wer biefen fchred: liden Turannen tennt, ber weiß, wie fdwer es ift, feiner los zu werben.

Inbeffen gelang es boch bem frommen Freund,

ihn eines bessern zu belehren. Arnfried gerieth in einen wohlthätigen Bußtampf, er wurde gründlich ersweckt und empfing in seinem Innersten die Bersiches rung, daß ihm seine Sünden vergeben seien. Bei dem allem aber blied eine geheime Schwermuth in seiner Seele, von der er sich nie befreien konnte und die ihm zum Feuer einer siedensachen Läuterung dienen mußte. Eben diese Schwermuth war auch die Ursache, daß er mit sehr vielen frommen und erleuchteten Mänsnern, und also auch mit Thamim bekannt wurde, weil er bei ihnen Rath für seine Seelenkrankheit suchte.

Mit ber Beit tam es auch bagu, bag er felbft eine eigene Sandlung errichtete; er beirathete eine febr fromme und bemittelte Jungfrau, bie ibn fo gludlich machte, als man es nur immer burch ben Cheftanb werben fann; mit bicfer lebte er einige Sahre gleichfam in ben Borbofen bee Simmele, fie erbauten und erwedten fich wechfelmeife, aber mitten im Genug biefer Gludfeligfeit rif ber Engel bes Tobes bies fuße Banb entzwei; benn als Arnfried an einem Abend mit feiner Frau über einen breiten Muß fahren mußte und ein Sturm entftanb, fo folug bas Bot um, er murbe gerettet, und fie murbe nie mieber gefunden. Betaubt und erftarrt tam Urnfrieb in feine Bohnung gurud, er that, mas er in feiner Lage thun mußte, er marf fich wie ein Schlachtopfer bin gu ben Fugen bee Berrn, und borte nicht auf gu beten, ju ringen und gu fampfen, bis er mit tiefer Scelenrube und von Grund feines Bergens fagen tonnte: Der Berr bat's gegeben, ber Berr bat's genommen, ber Rame bes Berrn fei gelobet, und mein Wille feinem allein guten Willen ewig aufgeopfert!

Arnfrieb hatte teine Rinber, und fein Bers mogen mar beträchtlich; aber bie Sandlungegeschäfte fingen nun an, ihm beschwerlich zu werben; er flebte baber ju Gott um Auffclug über feinen fünftigen Birtungetreis: fein Fleben wurde auch erhört, aber wie gewöhnlich auf eine gang unerwartete Beife: benn in weniger als zwei Jahren wurde er von allen zeit= liden Butern ganglich entblößt. Banterotte anfehnlicher Daufer, benen er getraut hatte, und andere taum bentbare Ungludefalle nahmen ibm beinabe Alles weg, und mas er noch erübrigte, reichte genau bin, um feine eigenen Schulben zu bezahlen. Dies Alles überfiel ibn in turger Zeit, gleichjam Schlag auf Schlag, und itt mar mieberum tein anderer Rath für ibn übrig. ale fich gang bem Willen Gottes aufzuopfern; er that bicfes großmuthig und redlich, und warf fich nun mit bolliger Bergichtung feince eigenen Bollens und Begebrens in Die Baterarme Gottes.

Jett war Arnfried arm, ohne Brod und ohne Beruf; er sah auch gar keinen Ausweg vor sich, und bech traute er ver Borsehung, ohne zu wanken; instessen mußte er doch auch das Seinige thun und Seslegenheit suchen, unterzukommen. Gern hätte er sich wieder in Handlungsbienste begeben, aber Jedermann schenete sich und schämte sich, einen so angesehenen Mann in Dienste zu nehmen; er beschloß baher, in eine entsernte Gegend zu gehen und da jeden ehrlichen Broderwerb anzunehmen, den ihm der Herr anweisen würde. Durch eine gnädige Fügung des himmlischen Balers kam er in die Nähe der Stadt, in welcher Thamim Prediger war, durch bessen Mitwirkung er in einer ansehnlichen Fabrik als Werkmeister anges

ftellt wurbe. Sier lebte und wirtte er nun eine geraume Zeit rubig und wohlthatig; allein bies mar nur Startung ju noch größeren Leiben; es gefiel bem Berrn, ibn mit einer langwierigen und fcmerghaften Rrantlichteit zu belegen, womit feine innere Schwermuth und fein Seelenleiben immer verbunden blieb. Da er nun in biefem Buftanbe feinem Beldbafte enblich nicht mehr geborig vorsteben tonnte, fo murbe er verabschiedet, und ce batte nun bas Anseben, baf er wohl fein Brod vor ben Thuren murbe fuchen muffen; allein bagu ließ es fein himmlischer Führer nicht tom= men. Thamim brachte es babin, bag er ale Lehrer in einem Baifenbanfe angestellt murbe, mo er unbefdreiblich nutlich auf bie armen Rinder wirfte und fie bem großen Rinberfreunde auführte. Bum Unglud mar aber ber Brebiger biefes Baifenhaufes ein Reuling, ber unter ber Inspection bes vorbin verurtheilten Al: nabons ftanb. Diefer Brediger hielt nun ben guten Arnfried für einen Schwärmer, und glaubte, er verführe bie Baifentinber zu einem angftlichen Aberglauben, baber arbeitete er insgebeim an feiner Entlaffung, worin ibn Alnabon fo fraftig unterftutte, baf bie Sache balb ausgeführt murbe, und Arnfried obne Brod war.

Arnfried blieb aber auch jest nicht unthätig; er brachte es bei verschiedenen wohlhabenden Freunden bahin, daß ihm jährlich eine hinlängliche Summe aussgesett wurde, mit welcher er ohne Sorgen leben konnte; nun schrieb er allerhand kleine Erbauungsbucher und schaffte auf allerhand Beise vielen Rusen, bis ihn endlich der Engel des Todes, an dem nämlichen Tage, an welschem auch Thamim starb, von seinen Banden erlöste.

Run ftanb Arnfrieb (Jebibjah) vor feinem Richter, er schimmerte wie ber Morgenstern im ansbrechenben Tage, wenn Lämmerwolken mit vergolbeten purpurnen Saumen langfam unter ihm herwallen.

Malach. Jebibjah! Das Blut ber Erlösung hat seine volle Wirkung an dir gethan — komm zum Erbtheil ber Heiligen im Licht. Willkommen, Thamim! — Ihr himmlischen Brüder! führt diesen vollsendeten Gerechten zu mir; er und sein, Freund Jesbibjah sollen ewig zusammen wohnen und wirken; der Ewige wird ihnen große Dinge anvertrauen: kommt,

jum Reiche ber Berrlichkeit!

Aboniel, Ameniel, Thamim und Jedidjah stiegen auf Malachiels Wolkenwagen und erhoben sich mit ihm in die Höhe bes ewigen Morgens. Unsaussprechliche Wonne der Seligkeit durchströmte Jebidjah; er schwieg und seierte, und Thamim verherrzlichte den Erhabenen, den Gottmenschen Immanuel, mit neuer himmlischer Zunge; beide Freunde schlossen sich schweigend in ihre Arme und schauten mit staunensden Blicken in die unendlichen und strahlenden Gesilde der himmlischen Reiche, deren Herrlichkeit kein irdischer Berstand zu fassen vermag.

Balb sehen sie von Ferne weit und breit die Stadt Gottes glänzen, und hinter ihr erhob sich der Berg Zion mit dem Tempel der Ewigkeit. Malachiel nahm nun den Zug seitwärts und führte seine Begleister in die Nähe der Stadt auf einen erhabenen Hügel, von welchem man die durchsichtigen goldenen Gassen, von welchem man die durchsichtigen goldenen Gassen und durch die Perlenthore in unabsehbarer Länge durchsschauen konnte. Hier stand nun ein Balast, der wie ein Todas alänzte, wenn er schön geschliffen auf pos

lirtes Golb gelegt wird; er ftrahlte prächtig im Glanz bes ewigen Lichts, und hier kehrte Malachiel ein. Dier gingen sie nun burch einen langen Säulengang von biamantenem Schimmer in allen Farben bes Resgenbogens, und kamen balb in einen greßen Saal, wo Thamim verschiedene seiner frommen Vorfahren fand, bie ihn himmlisch bewillkommten, so wie man's irbisch nicht erzählen kann; auch Jedibjah fand ba einige seiner Freunde.

Auf einmal glänzte bie Herrlichkeit bes herrn burch ben Saal hin, und Jesus Christus, ber König tes himmels und ber Erbe, stand ba, und mit bem Ton, ber Tobte ins Leben ruft, mit ber Stimme ber

ewigen Liebe fprach er:

Thamim und Jebibjah! hier ift eure ewige Bohnung — und euer Gefchaft foll fein, zur Geligskeit ber heiben zu wirken. Malachiel wird cuch

unterrichten.

Dank und Anbetung war jest jedes Wesen; ber Herr entfernte sich, und nun ersuhr Thamim mit Entzüden, baß Malachiel ber Bischof ber Brübers gemeine, ber selige Spangenberg war. Beibe umsarmten sich und begannen ihren neuen Wirkungskreis, bessen Geschichte erft in jenem Leben erzählt werben kann.

## Dritte Scene.

## Lohn der Treue.

Ermübet von manderlei Berufsgeschäften. fuchte ich auf meinem Spaziergang einsame Begenben : ich gerieth endlich in einen Buchenwald, wo ich unter bem bammernben grunen Gewolbe, in Gebanken verticit, ben wunderbaren Wegen nachbachte, auf benen bie ewige Liebe bie Menichen ju ihrem großen Biele ju führen pflegt. Die langwierigen Leiben, bie ich an mir und Andern von jeher erfahren und beren endlicher Ausgang bem fterblichen Auge ine Duntel ber Butunft verhullt ift, machten mich ichwermuthig; ich gerieth, wie gewöhnlich, in ein flebenbes Schnen nach Licht und bat Siona, bie mich immer ungeschen umschwebt, wenn ich bie Reinigkeit des Bergens bewahre, um Un= terricht. Balb bemerkte ich ben fanften Lispel ihrer bolben Stimme, ich borchte ihren fußen Lebren gu, fie fprach:

Erhebe beine Seele aus bem schwülen Dunsttreis bes Erbenlebens, ber weder zum Sehen noch Hören ber himmlischen Wahrheit geschickt ist! Reinige und öffne bein Ohr, ich will bir ben Lohn ausharrender Treue erzählen.

Warnfried war ber Sohn eines braven Hands werksmannes; auch er lernte bas Leinenweberhandwerk und heirathete bann ein frommes Mädchen, die ein Haus und ein kleines Gutchen hatte. Beibe junge

Leute fingen ihren Ghestand recht christlich an und diensten Gott mit aufrichtigem Herzen. Im Anfange schien es auch, als ob sie Gott im Irdischen segnen würde; allein bald zeigte sich das Gegentheil. Die guten Leute konnten sich bei allem ihrem Fleiß kaum die Nothdurst erwerben, und endlich wurde ihre Wohnung unversmutbet ein Raub ber Klammen.

Warnfried fand nun, baf man ihm taum fo viel Gelb auf fein fleines Gutchen lebnen murbe, als nöthig mare, eine nothburftige Butte zu bauen; er behalf fich alfo in einem armseligen Bauechen, welches er von Brettern aufammenfeste. Er und Runigunbe, feine treue Gattin, waren auch fo gufrieben; fie bienten ihrem Gotte und Erlofer aufrichtig, arbeiteten mit allem Fleiß und mit aller Treuc, und festen ihre Soffnung auf bas große Biel bes Chriften. Run verfiel aber auch ber gute Mann in eine fcmere und langwierige Rrantheit. Runigunde blieb ftanbhaft im Glauben und Bertrauen auf Gott, fie verdoppelte ihren Rleif, verpflegte ihren Mann und brei fleine Rinder mit unübertrefflicher Treue, und man borte nie einen Laut ber Ungebuld ober bes Zagens von ihr. Jubeffen ging benn boch alles hinter fich, bas Gutchen murbe verschulbet, und es fcbien, ale wenn ber Concure uns vermeiblich mare. Doch bagu tam es nicht. frieb fand Belegenheit, es fo theuer zu vertaufen, bak er feine Schulben vollkommen bezahlen tonnte und noch etwas übrig behielt.

Icht waren aber bie guten Leute ohne Mittel, ihr Brob zu erwerben; sie flehten um Hilfe, und biese erschien. Gin reicher Mann nahm sich ihrer an, er verpachtete ihnen ein schönes Gut unter sehr billigen

Bebingungen; fie zogen babin und wirthichafteten mit aller Borficht und mit größtem Fleiß, fo bag fie im

Beitlichen bormarts ju fommen fchienen.

Allein balb zeigte fich eine neue Brufung, bie weit icharfer mar, ale alle porbergebenben. Der Gute: herr war ein Wolluftling: er fuchte bie junge icone Runigunde gum Fall gu bringen; er ftellte ibr auf alle mögliche Beife nach, fie wiberftand ihm ritterlich und überwand auch bier. Da nun ber Berfucher fab, bag alle feine Dube vergeblich mar, fo fing er an, bie armen Leute auf bie bitterfte Beije gu verfolgen, fo baf ihnen am Ente nichte anbere ubrig blieb, ale ibre Rinber an bie Sand ju nehmen, im Ramen Got= tes und im Bertrauen auf ibn in bie weite Belt gu geben, und bann gu erwarten, was ihr himmlifcher Bater mit ihnen vornehmen murbe. Sie brachten alfo etwas weniges an Gelb zusammen, verließen ihre bis= berige Wohnung und ihr Baterland, und vilgerten nach einer Begend bin, mo fie glaubten, Arbeit gu finden.

Nach ein paar Tagreisen war ihr Geldvorrath saft verschwunden, und noch zeigte sich keine Hoffnung. Mübe, traurig und flehend setzten sie sich nahe vor dem Thore einer großen Stadt auf eine Bank am Wege, um auszuruhen; ein Bürger, der aus der Stadt kam, um spazieren zu gehen, sah diese fremden Leute da siten, ihr ganzes äußercs Ansehen zog ihn an sie; treundlich fragte er sie: Ihr guten Leute! wo kommt ihr her? Warnfried erzählte ihm kurz ihre ganze Geschichte, welcher der Bürger ausmerksam zuhörte. Als nun dieser ersuhr, daß Warnfried ein Leinzweber sei, so rieth er ihnen, zwei Stunden weiter zu gehen, denn da sei ein Städtchen, in welchem eine

Baumwollenfabrit errichtet worben, ba murben fie Arbeit finden; bann gab er ihnen noch ein Stud Gelbes und unterrichtete fie in Unfebung bes Beges, ben fie neb: men müßten.

Die beiben frommen Cheleute bantten ihrem bimmlifden Bater und bem guten Burger mit Thranen, und manberten bann auf bas Stadtden gu, mo fie auch balb Arbeit fanden und fich eine tleine moblfeile Bobnung mietheten. Dier blieben fie etliche Sabre, aber fie brachten fich nur fummerlich burch; benn mit ber Babrit wollte es nicht fort, und gubem mar an biefem Orte alles febr theuer. Enblich erfuhren fie, baf acht Stunden weiter an einem febr wohlfeilen Orte auch eine folde Fabrit angelegt worben und baf bie Gigentbumer berfelben rechtichaffene Leute feien; bies bewog benn Barnfrieb und feine Frau, babin gu gieben. Bier fanben fie nun endlich ihr redliches Mus: tommen; inbeffen fonnten fie nichts erübrigen, und als Barnfried vollenbs anfing gu frantein, fo fingen bie guten Leute auch wieber an, Mangel gu leiben.

Run wohnte aber an biefem Orte ein Gelehrter, ber in herrichaftlichen Dienften ftand; er und feine Frau maren gottesfürchtig, und ob fie gleich nicht reich maren, fo befliffen fie fich boch ber Bobitbatigfeit und Den= ichenliche, fo gut fie tounten. Diefe murben aufmertfam auf Barnfriede Familie und fuchten fie auf alle mögliche Beife gu unterftugen. Enblich erlag ber fromme Dulber feiner Rrantlichteit. Er befam bie Musgebrung und ftarb im feften Bertrauen auf feinen Erlofer, und mit ber gemiffeften Hebergeugung, ber himmlifche Bater werbe feine lieben Sinterlaffenen auch

väterlich berforgen.

Runiqunbe ertrug biefen Borausgang ibres ge= liebten Reisegefährten auf bem mubfeligen Lebensmege mit mabrem driftlichem Belbenmutbe. Der altefte Gobn lernte bes Batere Sandwert, und fie fucte fich nebft ihren beiben jungern Tochtern mit Baumwollespinnen ju ernabren. Redlich, aber armlich, brachte fich biefe fromme Bittme noch einige Jahre burch; aber nun murbe fie auch franklich, fo baf fie bie mehrfte Beit im Bette in ben größten Gichtschmergen gubringen mußte; aber felbft im Bette fratte fie noch Baumwolle, und unter gottfeligen Befprachen fponnen bie Rinber fo fleißig, baß fie fich taum Beit gum Effen und Schlafen nabmen.

Endlich abnete auch Runigunbe ibre nabe Muflöfung mit bober Freude; fie ließ ihren Cohn gu fich tommen, bem fie einen Brief an obigen gelehrten Freund in bie Reber bictirte - in biefem Brief augerte fie mit mabrer apostolifder Salbung ibre erhabene driftliche Befinnung, und mit feltener Freimuthigfeit und Buberfict übergab fie ibm ibre Rinber gur Berforgung. Balb barauf entichlief Runigunbe, und ber gelehrte

Freund bat ibr Teftament redlich erfüllt.

Die Scene ibres Uebergangs in jene Belt

batte ich feben mogen.

Siona. 3d will fie bir in aller Berrlichfeit barftellen. Richte bas Huge ber Imagination auf bie

Bilber, bie ich bir vorführen werbe.

Ernft und feierlich faß ber Erhabene auf bem Ur= thron, und por ibm an ben Stufen barrten taufend Seraphim auf feine Befehle. Jenfeite ihrem Rreife feierte Sanniel - er ftand ichweigend und ichauete ehrfurchtsvoll ins Angesicht bes Königs aller Welten, als ob er ben Wint zur Ausrichtung seiner Auftrage ersiehen wollte. Endlich erscholl die Stimme vom Throne her: Hanniel! sie hat auch ber Prüfung lette mit Gebulb und Glauben ausgehalten, führe sie zu ihrer Bestimmung.

Hellstrahlend, mit nenem Lichte überkleibet, neigte sich han niel mit unaussprechlichem Dank zu ben Füßen ber Majestät Gottes, trat bann hervor auf ben Rand bes hohen Zions, und burchlief mit seinen sanft glänzenden Augen die Kreise der Schöpfung, bis er bort ben bunkeln Punkt, die nächtliche Erde, unter

ben Beerschaaren ber Welten entbedte.

Wie sich ein Blit in ber segenschwangern Wolke plötlich entzündet und nun hinfährt — nicht zu töbten — sondern den Besthauch zu tilgen, der den armen Wanderer ungesehen umschwebt, so strahlte Hanniel bin ins enge dunkle Gäßchen der Stadt, wo Kunigunde kämpste; da stand er, sein Herz wallte dem engen Kreise dieser Lieben entgegen. Thätig, voller frommen Gesinnungen, saßen die Kinder, und die Mutter lag im Bette und rang mit dem starten Gewappneten, der unaussprich Pseile der Schmerzen auf sie losdrückte.

Runigunbe. Kinder! ich leibe schreckliche Schmers zen, aber boch wird mir auf einmal so wehl! es muffen wohl Engel um une ber fein. — Ach ja, mein Seis land! bich ftartte ja auch ein Engel, ale bu in Geths

femane tampfteft. Du ftartft auch mich!

Eine Tochter. Ja, liebe Mutter! Es mirb uns auch so wohl, wir sprachen so eben unter uns bavon, es ist uns so zu Muthe, als wenn wir recht glücklich werben sollten. Runigunde. 3ch fühle, bag ich balb über-

munben babe, ber Berr wird mit euch fein!

Hanniel zum Tobesengel, ber, in seine Bolte gehüllt, bes Winks harrte — himmlischer Bruber, löse bie Banbe, bie bie Seele an bie zerbrechliche Hulle knupften! — Hanniel wandte sein Gesicht weg, und ber Engel ber Ernbte schwang seine Sichel und sprach: Berwese, bu Wohnplat ber Leiben, bis bu bas Unermestliche anziehen wirst! — und bu, Siegerin, eile zur Krone! —

Runigunbe (bie ben vor Bonne ftrahlenben Sanniel vor fich fieht). Berr Jefus! bu ericheinft

mir, wie ber Maria Magbalena!

Sanniel. 3ch bin nicht bein Erlofer, liebe Geele! fonbern ein Mitgenoffe ber Erlofung. Du haft

übermunben, befinne bich!

Kunigunbe. Wie ift bas? — Mir war so weh, so ohnmächtig, es war mir, als sturbe ich, und auf einmal träumte mir: ce kam mir vor, als wenn ich in einem engen Gewölbe, in einem Keller wäre; es war stocksinfter um mich her und ich augstigte mich sehr: auf einmal strahlte ein herrliches Licht wie ein Regenbogen aus einer Ecke her, ich lief bahin, und siehe! da war eine enge Spalte, durch die ich hinausschlupfte und dich nun vor mir sahe.

Sanniel. Du traumest nicht mehr! - Be-

finne bich! Johanna ift nun bein emiger Dame!

Johanna. Jesus Christus! wie ist mir? — Ich glanze wie du. Ach mein Gott! jest weiß ich, bag ich gestorben bin — ich bin selig!

Sanniel. Ja, Erloste bes Berrn! bu bift

felig! — Komm, ich bin gefandt, bich zu unfere herrn

Freude beimzuholen.

Johanne stammelte unaussprechlichen Jubel, und Beibe schwungen sich ohne Aufenthalt burch ben has bes, auf die höhe ber östlichen Gebirge. Johanna überschaute mit unbeschreiblichem Staunen die ganze Weite bes Kinderreichs und rief aus: "Das ift freilich noch nie in eines Menschen herz gekommen, was ber herr bereitet hat benen, die ihn lieben!"

Sanniel. Und boch ift bies nur bie Morgenröthe ber Herrlichkeit; es ift ber Ort ber Seligkeit fur

Rinber und Unmunbige.

Johanna. Aber verzeihe mir! wie foll ich bich benn nennen? Bift bu ein Engel? — ober bift bu auch ein Mensch gewesen, wie ich? —

Sanniel. Johanna! Ich mar bein Mitman-

berer in beiner Bilgrimschaft.

Johanna. Du mein Mitwanberer! Sab ich

bich benn gekannt? -

Sanniel. Billft bu bein erftes Göhnchen feben, bas bir im zweiten Jahre feines Erbenlebens ftarb?

Johanna. O bu Strom ber Seligkeit! wie fann ich bich trinken! — Eile, bu himmlischer Bru-

ber! und führe mich ju meinem Jatob!

Hanniel umschlang ben neuen Engel mit seinem Arm, und so schwebten sie fanft über bie flachen smaragbenen Thaler hin; ein purpurner Schimmer strahlte aus ber Morgenröthe herüber, und ein tühlens bes Hauchen voll Geist und Leben burchbrang bie Joshanna, und sie fing an, neue große Entwickelungen ihrer Begriffe zu bekommen, und was sie jest noch nicht hatte, bas ahnete sie in ber Nähe.

So ging ber Zug balb zwischen Lustwälden durch, balb langs silbernen Strömen, bald über Blumengessilbe, die wie Brillanten im siebenfachen sanften Lichte strahlten, bis sie endlich an einen ziemlich erhabenen hügel kamen, ber mit lauter Lebensgebüschen und sionistischen Palmen bepflanzt war. hier stieg ein Palast empor, ber wie durchsichtiger parischer Marmor hell polirt im Morgenlicht schimmerte. Hanniel führte seine Begleiterin durch hohe Säulengange, die aus Berlen gebaut zu sein schienen: aber Alles war Geist und Leben, Alles war bammernd, hehr und erhaben!

Jett traten sie in eine Halle; unbeschreiblich schön war ihr Bau — wie aus Wolken ber Morgenröthe, zitronengelb mit purpurnen Säumen, aber nicht gemalt, sondern aus Licht und Leben bereitet. Hier harrten Biele; aber ein Jüngling, hold und lieblich, schön wie das Urbild der Menschheit, in lasurnes Lichtgewand, mit filbernen Sternen übersäet, gekleidet, lächelnd wie der schönste Maimorgen, entriß sich einem ältlichen Engel, schwand herzu. — "Meine Mutter!" rief er in der Sprache der Engel — und der ältliche Engel, Jakobs Erzieherin, rief: "Meine Tochter!" — und Hanna und rief: "Meine Tochter!" — und hanna und rief: "Mein holdes Beib!" — Johanna ward mit siedensachem Sonnenlichte verklärt, und ihr Jubel war unaussprechlich.

Wie tann ich Waller im Staube burch Worte bes Staubes Leben und Seligkeit stammeln? Brüber und Schwestern! die ihr dies leset, ringet und tampfet mit Ausharrung! was auf uns wartet, ist der Mübe werth.

Die ganze himmlische Gesellschaft schwang sich

nun hinüber ine Lichtreich, und empfing auf ber fas phirnen Tafel in Sanniels Tempel erhabene Auftrage.

## Bierte Scene.

## Jesus Christus in seinem mensch= lichen Charafter.\*

Siona hatte mir Lavatere Berklarung in bie Feber bictirt, und meine geliebten Bruber und Schwe-

\* Rur wer Lavaters innige, beige Gehnsucht nach bem Wieberericheinen und wirflichen Schauen bes perflarten Denfcen- und Gottessohnes tennt und mit ibm und feiner Freundichaft (Bfenninger, Seg, Safentamp, Rollenbufd, Denten, Stilling) ben Berrn in feiner mabren und mirtlichen Denfcheit erfennt und begriffen bat, fann und wird auch ben gangen Berth biefer vierten Scene erfaffen, bie Bielen eben fo ferne bleiben wird als ber fünftlich in buntle gerne ents rudte und ungeschichtlich bargeftellte Berr felbft. Dochten fic Biele in Stillings und Lavaters Auffaffung bineinlefen und hineindenten, und Reiner vergeffen, daß eine - immerbin poetifche - Schilberung bes herrn nach feinem menfclichen Charafter meniaftens eben fo erlaubt und erbaulich ift, als feine fünftlerifche Darftellung in gemaltem ober gefchnistem Bilbe. Uebrigens ift bie gleichzeitige Meugerung Stillings in einem Briefe an den Markgrafen Rarl Friedrich von Baden vom 16. Mai 1802 merfwürdig: "3ch habe eine grundliche ahnende Gewißheit von ber Berfon unferes Erlofers, bie man aber meber malen noch fonft beutlich machen fann." M. b. S.

stern haben bies Gebicht mit Bergnugen und Segen gelesen. Die himmlische führte mich mit meinem selisgen Freunde bis vor ben Urthron ber Ewigkeit; aber ba verließ sie mich, und ich sank mube und betäubt aus dem Emphreum wieder zur Dunfthulle herab.

In bieser feierlichen Morgenftunde gebenke ich meines Freundes vor dem Herrn — sein heißes Forssen nach der Erkenntniß Jesu Christi, seine ernsten und tiesen Untersuchungen des menschlichen Angesichts, der Physiognomien der Tugenden und des Lasters, sein Sehnen nach hellen und reinen Bliden in den Charakter des Herrn, als Mensch betrachtet, ging Iebshaft meiner Seele vorüber — auch in mir entstand oder erwachte wieder das Berlangen, Jesum in seinem irdischen Wandel näher zu kennen, um mich in dem gewöhnlichen täglichen Leben und Umgang mit den Menschen nach ihm bilden zu können. Siona sah mein billiges Wünschen, und sie versetze mich wieder, in der Hülle der Einbildungskraft, in die Gesilbe des Reichs der Herrlickeit.

Ifrael heißt nun ber verklärte Lavater — er stand auf der Zinne des hohen Sions, sein Geist schwamm im Meere der Seligkeit, die Umarmung des Königs aller Wesen, an dem er sich zu Tode geliebt hatte, erhob ihn zur Größe des Seraphs; er dachte nun Gedanken der Ewigkeit, und sein neu entwickltes, himmlisches Empfindungsorgan durchschaute Welträume; was er ehemals in seinen Aussichten in die Ewigkeit durch ein trübes trügliches Glas ahnend zu erblicken gemeint hatte, das sah er jest nach der Wahrheit im reinsten Lichte.

Inbem er fo ba fant und feine Mugen, bem

Morgenstern ähnlich, im Anschauen ber großen golbenen Stadt mit ihren Perlenthoren weidete, schwebte
ein majestätisch glänzender Engel mit offenen Armen
herzu — wie himmlischer Harsenton modulirten ihm
die Worte entgegen: Willtommen Ifrael Lavater!
bein Freund Jesanjah — ehemals Heinrich Heß,
rust bich zu erhabenen Geschäften! — Komm in meine
Arme, du Freund meines Erbenlebens!

Ifrael Lavater. Gelobt fei ber Berr! (Gie

umarmen fich und feiern.)

Jesanjah. Wir werden ewig mit einander leben und wirken: Felix Heß, Pfenninger und noch andere deiner Freunde, nebst mir, wir alle wohnen hier unten am Fuße des Berges — dort, wo die hohe Altane wie Gold im Feuer hervorstrahtt, auf der du unsere Freunde umherwandeln siehest. Unser Geschäftist, den aus dem Lande der Sterblickseit und dem Hades hier angekommenen Erlösten des Herrn, je nach ihrem Charakter, ihren Beruf und Wirkungskreis anzuweisen.

Ifrael L. Da mußt ihr, himmlische Brüber, mich belehren — Wie tann ich herzens und Nierens

prufer fein?

東京の日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、 日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きの大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本の大きのでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のではのでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは

> Jesanjah. Der Wille bes herrn brudt sich Zebem von uns auf ber saphirnen Tafel seines Tempels aus, und zwar Jebem nach seinem Charakter und seinen Fähigkeiten gemäß. Du wirst über bies Alles balb hinlänglichen Aufschluß bekommen.

> Ifrael E. Mein ganges Wesen ift erweitert wie ein Weltraum, und ber unermestliche Ocean der Seligkeit burchfluthet alle Sphären meines Wollens, Den-

tens und Empfindens.

Befanjab. Und biefes Durchflutben wird bir ewig neu bleiben, weil bir immer neue Genuffe guftromen.

Mirael Lavater. Sallelujab! bem ber auf bem Throne fist, ibm fei Ehre und Rubm, Breis unb Dant in Emigteit!

Refaniab. Emiger Bruber! ich babe einen Auf= trag an bich: Daria, bie Mutter ber Menichbeit bes Berrn, bie Ronigin bes Rinberreiche, municht bich au feben und gu fprechen.

Mirael Lavater. Bieber ein neuer Strom ber feligen Fulle; ich bebe bor Freuben, fie ju feben:

bu nennft fie Ronigin bes Rinberreiche! -

Refaniab. Gie bat unter ber Leitung bes herrn bie oberfte Aufficht über bas gange Reich bes Unterrichte: benn fie mar ja bie Erzieherin bes Erften und Gröften aller Menfchen. Giebft bu bort bie parabiefifche Chene auf einer ber niebrigen Soben bes Bione? und bas weite und breite Barabies um bie filberglangenbe Burg ber? - Da mobnt fie!

Afrael Lavater. Bir fcmeben binuber.

3d mage es nicht, bie Berrlichteit ber ebemale armen Burgerin von Ragareth zu befdreiben; alle Bilber ber irbifden Ratur find tobte Farben fur bas Reich bes emigen Lebens. Dente bir, bruberlicher und fdwefterlicher Lefer! eine weite, große und hobe Salle, blenbenb filberweiß im golbenen Schimmer, in welchem bas fiebenfache Regenbogenlicht im ftartften Feuer unaufhörlich abmechfelt, und in bem fich bie uns aussprechlichen Bunder ber Emigfeit in lebenben Bemalben immermabrend und abwechfelnb barftellen. Das burch belehrt ber Bater ber emigen Ratur alle Sim= melsburger; bies lebenbige Bort ift ibre Bibel.

Hier fand mein Freund die hohe Maria und ihre Freundinnen Maria Magdalena, Salome Maria und Martha von Bethanien, nebst ihrem Bruber Lazarus, auch sah er hier Abraham, David und mehrere wichtige Personen des Alterthums: alle ruheten auf Thronen von Silbergewölke, das im siebenfarbigen Lichtstrom wallte.

Ifrael Lavater kam im Arm seines Freundes; bie innigste Demuth hätte ihn zu Füßen aller dieser Berherrlichten niedergebengt, wenn er nicht tief empfunden hätte, daß er dies nur dem Herrn schuldig sei; — auch diese bejahrten himmelsburger hätten vor Demuth niederknien mögen, wenn sie nicht die nameliche Empfindung aufrecht gehalten hätte.

Junige Bergensbemuth ift ber golbene Grund bes neuen Berufalems, und hochmuth bie Gluth bes Bfuhle, ber mit Feuer und Schwefel

brennt.

Maria. Wonne ber Seligfeit bir, mein himmlifcher Bruber! bu erfter Blutzeuge ber zwölften Stunde!

- Willtommen im neuen Berufalem!

Ifrael Lavater. Sei mir begrüßet, du Hochsbegnadigte! — Dein Anblick erhöht meine Seligkeit! (Maria, und hernach auch alle Anwesende umarmten ihn. Alle setten sich in weitem Kreise; Frael Lavater und sein Freund, Jesanjah Heinrich Heß, setten sich auch zwischen sie. Wie wird es uns bereinst in einer solchen Gesellschaft sein? — Last uns kämpfen bis aus Blut, damit wir eine solche Seligkeit nicht versäumen!)

Maria. himmlifcher Bruber! Ich freue mich beines Weibes und beiner zurudgelassenen Freundinnen; auch ber herr hatte in feinem irdischen Leben heilige Freundinnen. Diese Engel hier, die mich feit ihrer Berklärung bestänbig mit ihrem Rath unterstützten; wir beten für deine Gattin, Töchter, Söhne, Freunde und Freundinnen, daß sie der Herr in den schweren Kamspfen, die ihnen bevorstehen, fraftig unterstützen und vor dem Falle bewahren möge. Deine Anna, beine Töchter und Freundinnen sollen einst, wenn sie treu bleiben, diesem seligen Kreise einverleibt werden, ich will den Herrn um diese Gnade bitten.

(Frael Lavater zerschmolz vor zärtlicher Empfindung, und sein ganzes Wesen war Dank und Feier. Was aber von jeher ber heißeste Wunsch seines Herzens gewesen war, ben menschlichen Charakter bes herrn zu kennen, das wurde auch

jest wieder rege in feiner Seele.)

(Und nun, o Siona! leite du meinen Gedankengang, daß ich nichts Eigenes mit einmische, sondern rein und lauter dies himmlische Gespräch in den todten Buchstaben einkleide, und dann ftrome Feuer und Geift, Licht und Mahrheit in die

Seele jebes Lefers.)

Ifrael Lavater. Der Erhabene und Hochgeslobte war immer ber Gegenstand meiner Betrachtungen und meiner innigsten Liebe — ich bitte bich, du Gesbenebeite unter den Beibern! unterrichte mich doch in der großen Wissenschaft des Charakters unsers Herrn. Bie war sein Leben und Betragen als Meusch, und worin unterschied er sich von andern Menschen? — Bar er auch körperlich schön?

Maria. Ich erfülle beinen Bunsch sehr gerne, mein himmlischer Bruber! Die Erinnerungen an mein ehemaliges Erbenleben und an ben Umgang mit bem

herrn, ale Menfch, erhöhen meine Scligfeit.

Jesus war ein wohlgebilbeter Mann. An seisnem ganzen Körper war kein Fehl; Er war etwas länger als mittler Statur, mehr hager als ftark, und er hatte die Physiognomie des Davidischen Hauses.

Roch jest in feiner Berrlichteit wirft bu einige Mebnlichteit zwifchen David und Ihm bemerten; fein Daar war blondgelblich und fein Angeficht rothlich, feine Mugen fanft glangenbblau und icon. Das Saar bing in fanftwallenben Loden um feinen Sale und Schultern. Bei bem allem war Er fo icon nicht, bag Er Auffeben machte; nur bann, wenn man Ihn lang und aufmertfam betrachtete, entbedte man bas Eble, Große, Schone und Erhabene in feiner Bilbung fomobl, ale in feinem gangen Betragen. Ueberhaupt, wer nicht mufite, mer Er mar, und ibn nur fo flüchtig beobachtete, ber bemertte nichts, als ben gewöhnlichen, auten, braven, rechtichaffenen Dann. Er fprach im gemeinen Umgang febr wenig, mas Er aber fagte, mar immer treffenb. Babrend feinem Schweigen rubete ein tiefer, etwas ichwermuthiger Ernft auf feiner Stirne, und er fab bann immer aus als einer, ber ein geheimes Leiben bat. 3ch fragte ibn einft: Lieber Gobn! Du siehst ja immer leibtragenb aus, fehlt bir Etwas?
— Er blidte mich burchbringenb, feierlich ernft unb gartlich an, und fagte: Mutter! erinnere bich bes Schwerts, von bem bir Simeon weiffagte! - aber ich bitte, barüber frage mich nicht mehr; ich muß ben Willen Deffen erfüllen, ber mich gefanbt bat. Benn Er mit ber Miene fprach, fo entbedte auch ein ble bes Muge etwas Chrfurchterwedenbes, Ungewöhnliches, mit Ginem Borte, etwas Göttliches in feinem Angeficht; bies Göttliche bemerkte man vorzüglich auf feiner Stirne, an bem himmlifchen Feuer, bas aus feinen Mugen bliste, und an einem unbeschreiblichen Bug um feine Lippen. Bon bem an ahnete ich mit tiefer Schwers muth ein außerorbentliches Leiben, bas ich aber gar

1

nicht mit feiner Bestimmung vereinigen tonnte; ich

empfahl alfo Gott bie Sache und fdwieg.

Gben biefe Diene und biefen Blid batte er auch, wenn Er mit ben Bharifaern und Borgefebten meines Bolle fprach. - Ich tonnte oft nicht begreifen, wie es moglic mare, bak auch bie ftolzeste und verwegenfte Seele nicht vor biefer unwiberftebbaren Gewalt feines Blides und bes Ausbruck feiner Rebe in ben Staub nieberfante und anbetete! - Allein fie maren blinb, und ie mehr fich ihnen feine inwohnende Gottheit gleich=

fam aufbrang, besto rafenber murben fie.

Unbefdreiblich war fein Blid und feine Diene, wenn Er Leibenbe troftete ober im Rreife feiner Freunde und freundinnen fein liebevolles Berg ausschüttete. Das Bottliche, Sanfte in feinen Lippen, Die emige Liebe in feinen Augen, bie Wonne ber Wehmuth auf feiner Stirne, o bas Alles wirtte fo machtig auf Alle, bie jugegen maren, bag man fich des Anbetene nicht enthalten tonnte. Ich babe nie einen Menschen gesehen, auf beffen Angesicht fich bie Seele fo rein ausgebrudt batte, als auf bem Seinigen! — Das war aber auch fein Bunber: benn weber Leibenschaft, noch Berftellung hatten je einen Bug in feinen Lineamenten bewegt, noch viel weniger beherrscht: jeder Bug war außerft beweglich und ber Dacht ber inwohnenben Gottheit geborfant. Daber tam es benn auch, baß Jeber, ber tein Vorurtheil gegen ibn batte ,mit Liebe und Chrfurcht fur Ihn eingenommen murbe. Mus eben ber Uhnung ber verborgenen unaussprechlichen Dajeftat in feinem innerften Befen rubrte auch bie fonberbare Er= ideinung ber, bag teine einzige Frauensperfon ibn auch nur von ferne fleifchlich liebte, wie fcon und anziehend auch fein äußeres Ansehen war. Man mußte ihn zärtlich lieben; aber bieses Lieben war die reinste Freundschaft.

Ffrael Lavater. Wie war er aber als Kind?
— Betrug er sich auch wie andere Kinder in Anfehung ber Kinderspiele, ber sinnlichen Begierben

und bergl.?

the state of the s

Maria. Er weinte wie andere Rinder, wenn Ihm etwas fehlte; aber nie leibenschaftlich, nie arger ober gornig, fonbern Er war rubig und immer ge-Schäftig. Er fpielte, aber ber 3med feiner Spiele mar immer groß und auf Wohlthatigfeit gerichtet. Dit guten Rindern ging er gerne um, und bann biente er ihnen; er lehrte fie, und alle feine Lehren waren als Rinb fcon vortrefflich - feine Gespielen murben in feinem Umgang beffer. Bofen Rinbern ging er aus bem Bege, ober sie ihm. Ueberhaupt aber hielt ich ihn immer in meiner Aufficht, unter meinen Augen: benn ich mußte, was bei biefer erhabenen Berfon meine Pflicht mar. Sein Berftand entwickelte fich fehr fruh: ich unterrich tote Ihn felbft, und in feinem funften Jahr konnte Er fcon lefen, und mas Er las, bas faßte Er alfo: fort und verftand es. Jest fing ich von weitem an, Ihm Etwas von feiner Bestimmung zu fagen: 36 ergablte 3hm, bag mir ber Engel Gabriel feine Beburt vorausverkundigt und mir befohlen habe, ihn 3e hofduah (Jefus, Seligmader ober Beiland) zu nennen, benn Er werbe fein Bolt bon feinen Gunben befreien. Ewig ist mir ber Augenblid gegenwärtig, als ich Ihm bies zum ersten Mal entbedte; jeht bemertte ich zuerst ben gottlichen Blid, von bem ich vorbin fagte: feine Mugen ftrahlten, seine Stirne erhob fich, auf feinen

Lippen ruhete himmlisches Lächeln, und Er schaute mit einer unaussprechlichen Miene empor. Mutter! fing Er an: Ich werde also wohl der Moschiach (Messias) sein? Ja! mein Sohn! antwortete ich: der Herr vollende sein Werk an Dir! — Von nun an begann sein Forschen in den heiligen Schriften; mit bewunsbernswürdiger Leichtigkeit fand er alle Sprüche, die sich auf ihn bezogen, und Er unterschied sehr genau, was mit Grund oder Ungrund auf den Messias gedeutet wurde. In seinem zehnten Jahre übertraf er schon die Schriftgelehrten in der Erkenntniß Moses und der Propheten sehr weit: denn er hatte schon als Kind den seinen Grundsat, daß in der Religion nichts versbindlich sei, als was in der heiligen Schrift gegrünzdet wäre.

Ifrael Lavater. Sagte er bas auch mohl gu

Beiten, bag es irgend ein Rabbi borte?

Maria. Rein! ich überzeugte Ihn balb, baß Er sich von seiner hohen Bestimmung nicht bas Geringste merten lassen burfte, bis Ihn ber herr auf eine außerorbentliche und ganz unzweiselbare Beise bazu aufforberte; unter uns aber sprachen wir täglich bavon.

Firael Lavater. Saft bu 3hm auch wohl

etwas von feiner geheimnigvollen Geburt gefagt?

Maria. Ich sagte Ihm: Joseph set sein Pflegs vater, Ruach Jehovah (ber Geist Jehovah's) sei aber sein wahrer rechter Bater, der ihm den Joseph zum irs bischen Führer und Bersorger angewiesen habe. Dabei blieb's auch immer. Bei reiserem Alter aber verstand Er das Geheimniß seiner Geburt besser als ich; es wurde aber nie deutlich davon gesprochen. Bon ber Zeit an, ale ich ihm bies zum Erstenmal sagte, gewöhnte Er sich baran, besonders wenn wir unter uns waren, Gott seinen Bater zu nennen. Er that dies mit Ausbruck und Burbe.

Ifrael Lavater. Sage mir, wie war boch eigentlich die Geschichte, als bu Ihn im zwölften Jahre seines Alters verloren hattest und im Tempel wieder

fanbeft ?

Maria. Genau fo wie es ber Evangelift Lutas ergablt. Bir fanben gu Berufalem, wie gewöhnlich, Befannte und Freunde; jest aber; ba wir meinen Cobn jum erftenmal babin brachten, gab es Muffeben : benn bei aller Berichwiegenbeit war benn boch bas Gerücht bon Ihm allgemein, und wer auf ben Meffias barrte, ber murbe aufmertfam auf Ihn. Alle unfere Befannten und Freunde nahmen Ibn ju fich, Jeber wollte Ibn bei fich baben, und bei aller feiner Befdeibenbeit lend: tete benn boch immer bas verborgene Bottliche aus 36m bervor. Daber tam's nun, bag mir 36n gu Jerufalem wenig faben; wir waren auch nicht befummert um Ibn, benn Er war immer in guten Banben, und Er war felbft Mug genug, um fich por Unfallen in Acht ju nehmen. Bei unferer Abreife ftellten wir une nichts anbere bor, als Er fei mit gallilaifden Freunden ichon borausgegangen und wir murben 36n am Abend in ber Berberge wohl finben; ale bas nun aber nicht gefcabe, fo fubite ich Simeons Schwert gum erftenmal. Bir gingen gurud und fuchten; an ben Tempel aber bachten wir am wenigsten: benn ba Er mit feiner Beftimmung febr vorfichtig und gurudbaltenb mar, fo tonnte es une nicht einfallen, baf Er fich bort mit ben bornehmften Berfonen bes Bolte einlaffen und fich

ihnen in feiner verborgenen Berrlichfeit zeigen murbe. Inbeffen ba wir Ihn bod nirgenbe fanden, fo fiel une erft ein. Er tonnte auch wohl im Tempel fein; wir gingen bin, und fiebe! ba ftanb Er mitten in einem Rreise von großen, vornehmen und gelehrten Dannern, Brieftern, Leviten, Pharifaern, Sabbugaern, Bejetgelehrten und bergt. Wir erichraden Beibe berglich über biefen Unblick, besonders auch barum, weil ich in ben Mienen biefer Leute - freilich großes Erstaunen und Berwunderung, aber auch tiefen, verachtenden Reid ent= Es war ihnen unerträglich, bag ein armer, zwar reinlich, aber gang gemein gefleibeter Rnabe aus Ragareth in Galilaa fo viel Ertenntnig batte und ihnen ibre oft verfänglichen Fragen so treffend beantwortete, baß fie felbst barüber beidamt merben mußten. er aus einer anschnlichen Familie zu Rerufalem, ober aus einer andern ansehnlichen Stadt gemefen, fo murben fie ce eber ertragen baben; allein jest verachteten fie 3bn bei allem ihrem Staunen.

Ratürlicher Beise war die Nede von seiner Lieblingsmaterie, vom Messias, gewesen; und ungeachtet
der Eine oder der Andere darauf angespielt hatte, ob
Er sich selbst für den Wessias hielte — denn Er hatte
es gewagt, auch hier Gott seinen Bater zu nennen,
und dies war ihnen aufgefallen — so war Er doch
immer mit großer Klugheit ausgewichen; endlich aber
fragte ihn Einer: Sage mir, Knabe, wie du heißest?
— Untwort: Jeheschuah. — So! dann bist du wohl
der Messias selbst? Antwort: Wen mein Bater sendet,
der ists; und selig sind die, die ihn hören und an ihn
glauben! Das Erstaunen über diese Antwort währte

noch, als wir hineintraten. Dit verbrieflicher Diene fagte ich ju ihm : Rind! warum behandelft bu uns auf bie Art? Siebe! bein Bater und ich haben bich mit Schmerzen gesucht. Rubig fab er mich an und antwortete: Warum babt ihr mich gefucht? Wift ihr benn nicht, bag es mir nothig ift, an benen Orten gu fein, bie meinem Bater augeboren? - Und nun ging Er mit uns fort. mals verftanben wir nicht, mas er bamit hatte fagen wollen; eigentlich mar aber feine Meinung, wir hatten Ihn ja nicht nothig gehabt ju fuchen, benn wir batten leicht benten tonnen, bag Er fich ba aufhalten murbe, wo gleichfam ber fichtbare Wohnplat feines eigentlichen Baters fei, und alfo nur gleich in ben Tempel geben Wir hatten auch bamale noch ben rechten Begriff von feiner Sendung nicht. Wir ftellten une nicht vor, bag Er als Lehrer auftreten murbe, fonbern wir glaubten, Er wurde unter ber Leitung feines bimmlifchen Baters nach und nach zum Throne feines Borfabren Davide emporfteigen; babin ichienen une alle Beiffagungen zu beuten, und baber tam es auch, baf wir Ihnunter ben Gelehrten im Tempel nicht vermutheten.

Ifrael Lavater. Man las und hörte fo viel von Bunbern, bie Er in feiner Jugend gethan baben

follte; ist bas wohl mahr?

Maria. Richt eine einzige Handlung hat Er verrichtet, bie man ein Wunderwert nennen konnte. Johannes fagte ja ausbrücklich: die Verwandlung bes Wassers in Wein auf der Hochzeit zu Kana sei sein ersstes Wunderwert gewesen, und so verhalt sich's auch

Ifra el Lavater. Es gibt gartlich bentenbe Seelen im irbischen Leben, beneu einige Aeuferungen bes herrn gegen bich hart und ftreng vorkommen. Bum

Beifpiel, eben bei biefer Sochzeit, außerteft bu bie Gorge über ben Beinmangel, und Er antwortete bir : Beib. was hab' ich mit bir gu fchaffen ? - meine Stunde ift noch nicht getommen. Und ein anbermal, ale Er unter einer Menge Menfchen fag, bie feinen Lehren guborten, fagte man ibm: Siche, beine Mutter und Bruber find braufen. Darauf antwortete Er, indem Er mit ber Sand um fich ber auf die Unwesenden binwies: Diefe find mir Mutter und Bruber! - Much bies lautet etwas bart.

Maria. Dies Alles ift Migverftanb, ber aus ber Sprache herrührt; im Gegentheil, Er hat mich bis in seinen Tob immer als Mutter und Freundin geliebt und geehrt. In meinem Baterlande war es durchges bends gebrauchlich, bag erwachsene Mannsperfonen ihre Mutter Moab, Frau, nannten. Auf ber Bochzeit fagte Er zu mir: Frau! mas geht bas bich und mich an? - Meine Stunde ift noch nicht getommen, ober: ber Reitpuntt, wo ich belfen tann, ift noch nicht ba; benn fo oft Er ein Bunber wirten follte, fo abnete Er bas beutlich vorher, aber Er that nie eher ben Dacht= fpruch, bie Er ben Untrieb ber in ihm wohnenben Bettbeit fpurte.

Bas aber ben zweiten Fall betrifft, fo ift ja auch bie Bermandtichaft berer, bie aus Gott geboren finb, viel erhabener und inniger, weil fie auf ber Ginigkeit bes Glaubens und bes Wirtens berubet, ale bie fleifch= lice Bluteverwandtichaft! - Die geiftliche Bermandt= fcaft mabrt emig; bie fleischliche aber, wenn fle nicht burch jene geheiligt wird, bort im Tobe wieber auf. -Dies wollte ber Berr feinen Buborern burch bies fein

eigenes Beifpiel zeigen.

Ifra el- Lavater. Erhabene Mutter bes Herrn! Ich habe in meinem sterblichen Leben immer geglaubt, ein Theil ber Seligkeit wurde auch darin bestehen, baß sich die vollendeten Gerechten in ihrem irbischen Leben unterhalten wurden; ich wage es darum auch ferner, ben Charakter des herrn von dir zu erforschen. Darf ich bas?

Maria. Du haft recht geglaubt, frage nur weiter!

Ifrael Lavater. Man liest in ben Evanges lien, baß Joseph ein Zimmermann gewesen sei; wahrs scheinlich hat sich auch ber Herr bis zum Antritt seines

Umtes bamit beschäftiget.

Maria. Joseph war überhaupt ein Holzarbeiter, Zimmermann und Schreiner: was von Holz in einer Haushaltung gebraucht wurde, bas machte er, und so wie seine Söhne erwuchsen, so halfen sie ihm, benn er mußte uns Alle mit seinem Handwert ernähren. Daß mein Sohn babei sehr geschäftig und zugleich auch sehr geschickt war, bas läßt sich von seinem Charakter leicht benken.

Ifracl Lavater. Aber ich bitte bich, fage mir boch, wie war bas, bag auch fogar feine Brüber nicht

an ihn glaubten?

Maria. Das war sehr begreiflich und in ber verborbenen menschlichen Natur gegründet: benn ob sie gleich alle die wunderbaren Umstände wußten, die bei seiner Geburt vorgefallen waren, so kam ihnen boch seine arme niedrige Lebensart gar nicht übereinstimmend mit dem Charakter eines kunftigen Königs der Juden vor; sie glaubten auch, es schiefe sich besser für seine Bestimmung, wenn Er sich dem Kriegsstande widmete,

um mit ber Zeit die Nömer aus bem Lande zu jagen, als daß Er beständig in der Schrift forschte; und übershaupt sahen sie seine sansterzug an, der sich gar nicht zur Bürde des Messias schiedte, dann mischte sich auch wohl etwas Neid bazwischen. Aber auch diese langwierige Prüfung seines häuslichen Lebens war Ihm nöthig, damit Er auch in diesem Stüde, wie andere Menschen, versucht wurde. Und am Ende wurden boch seine Brüder noch seine größten Berehrer und Apostel.

Frael Lavater. Im irbischen Leben find auch ben innigsten Verehrern bes Herrn noch viele Dinge in ber Natur bes hochgelobten Erlösers buntel: Einige glauben, Er habe keine Leibenschaften uub gar keine Reize ber Sinnlichkeit gehabt, und Andere vermenschlischen Ihn zu sehr. Sage mir boch die eigentliche Besschaftenbeit seines innern Wesens!

Maria. Er war ganz volltommen, so wie ansbere Menschen; ber Unterschied bestand blos barin, baß sein Körper ganz ohne irgend ein Gebrechen war, und baß seine sittlichen Kräfte mit den sinnlichen in vollstommenem Gleichgewicht standen; Er war also allen Bersuchungen zur Sünde ausgesetzt, aber Er hatte auch die Krast, jeder Bersuchung volltommen zu widerstehen, so daß Er immer den Sieg davon trug, ohne auch nur im Geringsten zu fündigen. Er war sich der in Ihm wohnenden und mit Ihm unzertrennlichen Gottheit beswußt; aber diese Gottheit hielt sich in seinem Wesen verborgen, so daß Er ihre Einwirkung nur dann empsand, wenn seine menschliche Natur zum Kampse zu schwach war, ober wenn Er ein Wunder verrichten

ober zukunftige Dinge vorhersagen sollte. Sein Gemuth war unaufhörlich in ber Gegenwart Gottes; alle seine Gebanken, Worte und Handlungen entkanben aus diesem Lichte, baher war auch Alles, was Er bachte, sagte und that, gerade so, wie es sein mußte; nichts war überstüffig, nichts zu wenig, und nichts zu unrechter Zeit und am unrechten Orte!

Ifrael Lavater. Man follte boch benten, biefe volltommene Frömmigkeit hatte einen tiefen Ginbrud auf Alle, die Ihn kannten und mit Ihm umgingen,

machen muffen.

Maria. Ber Ihn tannte, ber hielt Ihn für einen guten, frommen, jungen Mann, und für mebr tonnte 3hn auch Riemand halten, ber nicht aufs Bertrauteste mit 36m bekannt mar, weil Er augerft eingezogen lebte. In unterhaltenbe Gefellichaften junger Leute tam er gar nicht; nicht bag Er fie gemigbilligt batte, wenn es anders ehrlich und ordentlich zuging, fonbern weil er teine Zeit bagu hatte, und Scherz und Frobfinn von ber Art gar nicht zu feiner Bestimmung pafte. Immer rubete ein feierlicher Ernft auf feiner Stirne und seinen Augenbraunen, benn Er mar bas Lamm Gottes, bas ber Welt Gunbe trug; biefe Burbe erlaubte 3hm feine Freude, aber auf feinen Lippen wohnte eine unaussprechlich rubige, beitere, gottliche Bergensaute, und aus feinen Mugen ftrablte bie gemiffe auversichtliche Soffnung bes Wohlgelingens feines gro-Ren Erlöfungeplane!

Ifrael Lavater. Nun möchte ich aber gerne auch noch seinen Charafter mabrend seines Lehramtes entwideln hören. Welches war die Beranlassung ober ber Wint, ber Ihn aus seiner hauslichen Stille abrief? Maria. Die Beranlassung bazu war bie Taufe Johannes. Ich hatte Ihm erzählt, was es mit ber Geburt bes Sohnes Zacharias und ber Elisabeth für eine Bewandtniß habe, und baß dieser vor Ihm herzgehen und Ihm ben Weg bereiten sollte: folglich warztete Er barauf, wann bieser öffentlich seinen Beruf anstreten würde; aber auch da war Er noch nicht voreilig, sondern Er wartete nun auch noch die innere Aufforsberung seiner Gottheit ab.

Ifrael Lavater. Satten fich biefe beiben mertwürdige Bersonen wohl vorher gesehen ober ge-

fannt ?

Maria. Riemals! Jeber lebte eingezogen für sich, Beibe manbelten vor Gott und thaten nicht bas Geringste ohne seinen Willen; ber aber hatte ihnen Beiben biese vorläufige Bekanntschaft nicht erlaubt. Sogar als Jesus zur Taufe Johannes kam, kannte

36n biefer noch nicht. (30h. 1, 31. 33.)

Als nun bas Gerücht von ber Taufe Johannes im ganzen Lanbe erscholl und großes Aufsehen machte, so sing nun auch der Herr au, sich auf seinen großen Zwed vorzubereiten. Er hörte auf zu arbeiten und blieb in der Einsamkeit, im beständigen Gebet, die endlich sein innerer Auf kam und Er in aller Stille sort und zum Jordan eilte; dort wurde Er nun durch das bekannte Zeichen und eine Stimme vom Himmel von Johannes erkannt, und von nun an wies Johannes auf Ihn und kündigt Ihn als ben Erlösser an.

Ifrael Lavater. Was hatte es eigentlich für eine Bewandtniß mit ber Versuchung in ber Büste?

Maria. Es war burchaus nothwendig, baf bie Menscheit Chrifti genau bie nämliche, mo nicht eine ftartere Brobe bestand, als Abam im Barabiese; um biefe zu bewertstelligen, befam Er einen innern Untrieb, auf ein febr raubes und muftes Gebirg zu geben und ba au fasten und zu beten. Er folgte biefem Triebe und nahrte fich einige Wochen tummerlich von wilbwachsenden Früchten, Rrautern und Wurgeln; die Forberung von ber inwohnenden Gottheit an Ihn geschah befrwegen, um die Reize feiner finnlichen Natur aufs Bochfte zu fpannen, und gerabe in biefem Zeitpunkt nabete fich Ihm eine herrliche Lichtengelogestalt, bie Er aber nicht kannte, benn feine Gottheit gog fich in 36m gurud und überließ Ihn fich felbft feiner eigenen menfchlichen Vernunft. Es war eine beitere, mondbelle Racht, als biefe Erscheinung vor 3hm binschwebte und freundlich zu Ihm fprach: Wenn bu wirklich Gottes Sohn bift, fo haft Du nicht nothig ju bungern, Du bift ja baun allmächtig und tannft biefen Stein in Brob verwanbeln! Jefus war gewohnt, Alles mit Spruchen aus ber Schrift zu belegen. Er beantwortete alfo biefe Berfuchung mit ben Worten Dlofis: Der Menfc lebt nicht vom Brob allein, fonbern von einem jeglichen Wort, bas burch ben Mund Gottes geht. Er gab bamit bem Bersucher zu versteben, bag viele in bie Ratur ausgesprochenen Borte bes Schöpfers zur Rabrung bienten, und bag es auf's Brod allein nicht antame, wenn ber Menfch Nahrung bedürfe.

Satan fand in dieser ersten Probe, daß die Seele Jesus die sinnliche Natur ganz in ihrer Gewalt habe, und daß die Frucht vom verbotenen Baum keine Birzung auf Ihn thun wurde; doch machte er noch einen

Berfud, ob er bie Gitelfeit, Bunber gu thun, nicht in Christo rege machen konnte. Er faßte ibn also mit ftartem Urm, führte Ihn nach Jerusalem und ftellte Ihn oben auf ben Thurm bes Tempels an bas Belander und fprach: Du mußt benn boch beweisen, baß Du Gottes Cohn bift; nun heißt es aber von bem, ber fein Bertrauen auf Gott fest: Er wird feinen Engeln über bir Befehl thun, und fie werben bich auf ben Sanben tragen, auf bag bu beinen Fuß nicht an einen Stein ftofeft; alfo, fpring ba binab! - Bier batte ber Bersucher teinen anbern Amed, ale ben herrn ume Leben gu bringen; benn er wußte febr mobl, daß bie Bunbertraft ber willfurlis den Gitelfeit nicht ju Gebote ftunbe: aber Jefus wußte es auch und beantworte biefe fatanifche Bosheit wiederum mit bem Spruch: Du follft Gott, beinen herrn, nicht versuchen! - Es ift teufelisch, wenn ein Menfch feinen Berrn und Gott probiren will, ob er auch Wort balte.

Bierauf brachte ibn ber Satan wieber in bie Bufte; worin Er vorbin gemefen mar; und ba fie aus einem fehr hoben Gebirge besteht, so führte er Ihn auf bie bochfte Spite beffelben und zeigte 36m nun bei bem alanzenben Lichte ber aufgebenben Sonne, in ber weiten und fernen Aussicht bie berrlichen und frucht= baren Länber, und weiterbin bie Gegenden und Lagen ber blubenbften Weltreiche; bann fprach er nun völlig fatanifch: Siebe, alle biefe Reiche und Lanber fteben unter meiner herrschaft; aber ich will fie Dir Alle geben, Dich jum Konige über bas Alles machen, wenn Du mich nur fur beinen Oberherrn erkennest und mir

gottliche Chre erzeigeft.

Hier hatte sich ber Versucher nun ganz bloggegeben, er hatte bie brei mächtigsten Leibenschaften ber menschlichen Natur, die Sinnlichkeit, die Eitelkeit und ben Stolz zu erregen gesucht, und nicht nur nichts ausgerichtet, sondern sich auch selbst aus bloßer höllisscher Leidenschaft entsardt. Jeht trat Jesus als Ueberswinder in seiner Hoheit und göttlichen Majestät auf und sprach mit gebietendem seierlichem Ernste: Run kenne ich dich — hinweg mit dir, Satan! die Schrift sagt, du sollst andeten deinen Herrn und ihm allein bienen! Satan erschien in seiner schrecklichen Gestalt und verschwand.

So wie unsere ersten Eltern burch ihren Sundenfall den Umgang mit den Engeln verscherzt hatten;
so hatte nun der zweite Abam durch seine wohlbestanbene Probe diesen Umgang wieder eröffnet; denn nun
kamen sie und brachten ihm Nahrung; bald barauf
kan Er aus der Wäste; mit einem ungewöhnlischen Helbenmuthe gestärkt, trat Er nun seine Laufbahn an.

Jorael Lavater. Man wundert fich oft im fterblichen Leben, warum boch Chriftus nur eine so turze Zeit gelehrt und eigentlich keinen schriftlichen Uns

terricht für feine Berehrer binterlaffen babe.

Maria. Dies rührt aus bem Migverstanbe her, ben man von ber Senbung Jesus hat. Sein hauptzweck war, burch sein Leiben und Sterben die Menscheit von ber Herrschaft ber Sünde zu erlösen und sie baburch selig zu machen; wer an dieser Wohlthat Theil haben wollte, ber mußte an Ihn, als ben Seligmacher, glauben. Um die Menschen zu biesem Glauben zu bringen, machte Er sie immer aufmerksam auf die

pünktliche Erfüllung der Schrift an seiner Person, und zeigte durch sein Wunder, daß Er wirklich eine göttsliche Person und der versprochene Erlöser sei; und das mit jeder wissen könne, ob Er den wahren, seligmachens den Glauben habe, so lehrte Er die erhabensten Pstichsten, wozu der Mensch verbunden ist, und die Niemand ohne diesen Glauben ausüben kann. Seine Sittenslehren sollten also nicht die Ursache, sondern Wirkung, nicht der Grund der Seligkeit, sondern das Kennzeischen sein, daß man durch die Erlösungsanstalten Theil an der Seligkeit haben werde. Zu diesem allem war kin langes Leben und kein langwieriges Lehramt nöthig: sobald er hinlänglichen Glaubensgrund gelegt hatte, sobald konnte Er zu seinem Hauptzweck, für die Menscheit zu sterben, übergehen.

Ifra el Lavater. Ich habe manchmal ben trefs senden With bewundert, den der Herr bei gewissen Geslegenheiten zeigte: z. B. als sie Ihn wegen dem Zindsgroschen fragten; bei der Erzählung vom barmherzigen Samariter; bei dem Urtheil über die Ehebrecherin u. s. w. Man sollte daraus schließen, Er habe ein sehr beiteres, aufgewecktes und lebbaftes Temperament ges

habt.

Maria. Er hatte einen alles burchbringenben Berstanb und eine anziehenbe Lebhaftigkeit; aber bas Alles war mit bem Schleier ber Bescheibenheit verhüllt; Er beherrschte sich ganz, im gewöhnlichen Umgang war er die Herzensgüte selbst, und bis zur höchsten Ginfalt sanstmüthig: aber wenn Ihm Jemand etwas vorheus bein ober Ihn ausholen wollte, bann wurde sein Blick majestätisch, göttlich, burchbringend, und Er fertigte solche Menschen so treffend und so ruhig hindligend ab,

baß fie roth und bleich wurden und wegschlichen. Bei ben Vorstehern bes Bolks vermehrte dann biese Ober-

gewalt bes Berftanbes ben Sag gegen Ihn.

Ifrael Lavater. Ach, erzähle mir boch, bu himmlische Schwester! noch so Berschiebenes aus seinem gewöhnlichen Leben! Es ist Wonne, auch für ben seligen Geift, auch bas Geringste von ihm zu wissen.

Maria. Auch mir ist's Wonne, von Ihm zu erzählen: Er war im Essen und Trinken sehr mäßig, und genoß nichts um bes Wohlgeschmads, sondern bloß um der Nahrung willen. Es gab Speisen, die Er vorzüglich liebte; aber wenn Er Lust dazu merkte, so aß Er sie nicht; ein andermal, wenn Er gleichgültig dabei war, dann genoß Er sie. In seiner Aleidung und übrigen Lebensart war er äußerst reinlich und ordentlich, und im Kleinen wie im Großen pünktlich. Alles, was sonst gleichgültig ist, war es Ihm nicht mehr, sobald er merkte, daß es irgend Jemand, sogar einem Kinde, unangenehme Empsindungen machte; daher kam es dann auch, daß Ihn alle Kinder gern hatten, und sich eben so zu ihm drängten, wie alle gute Menschen.

Ifrael Lavater. Aber wie kam es boch, bas Er ben Judas Ischarioth zum Apostel mählte?

Maria. Weil Judas anfänglich ein guter

Mensch war.

Ifrael Lavater. Bufte benn ber Herr nicht gum Boraus, bag biefer Jubas fo fchrecklich ausarten wurde?

Maria. Man hat im irbifchen Leben bie rich: tigen Begriffe nicht, bie man von feiner Ratur haben follte: Zefus war, als Mensch, eben so wenig alls wissend als andere Menschen; die in Ihm wohnende Gottheit hielt sich immer in seinem Innersten verborzen; nur dann, wenn Er Bunder wirken oder zukunfztige Dinge vorher wissen sollte, dann strahlte die Gottsheit in seinen Verstand und Imagination, und so wußte und konnte Er dann, was Er wissen und können mußte. Nicht lange vor seinem Leiden wurde Ihm erst offensbar, daß Ihn Judas verrathen würde, und erst nach seiner Himmelsahrt entstegelte Er das Buch der göttzlichen Rathschlüsse, und erfuhr also auch da erst die Zeit seiner Wiederkunft und der Gründung seines Reichs; vorher sagte Er ja ausbrücklich zu seinen Jüngern, daß Er den Tag nicht wisse.

Ifrael Lavater. Wie tam aber Judas in ber Gefellichaft bes Beften ber Menschen zu einem fo

foredlichen Verfalle?

i

Maria. Judas war von jeher ein stiller, sleißisger und sparsamer Mensch gewesen. Da er nun eine besondere Zuneigung zu Jesus hatte und an Ihn glaubte, so nahm Er ihn unter die Zahl seiner Jünger auf; wegen seiner Wirthschaftlichkeit übertrug ihm der herr die Sorge für Alles, was Er mit seiner Gesellschaft bedurfte. Judas hatte also auch die Kasse und besongte Einnahme und Ausgabe. Dies diente ihm endlich zum Fallstrick, denn er wurde allmählig geizig; und weil er sahe, daß Jesus die andern Jünger lieder hatte, wie ihn, welches ganz natürlich war — er bestam östers Verweise, die bei andern nicht nöthig waren — so wurde er auch neidisch, und so verschlimmerte sich sein Charakter die zum Grade der Verrätherei. Indessen muß man sich gar nicht vorstellen, daß Judas

seinen Herrn gehaßt und sich an Ihm habe rächen wollen. Nein! bas kam in seine Seele nicht; er glaubte von Herzen, daß Jesus der wahre Messias sei, und eben dieser flarke Glaube machte, daß es ihm nie einssiel, seine Verrätherei könne seinen Lehrer zum Tob bringen — er hatte ihn so viele Wunder wirken sehen, daß es ihm die größte Gewißheit war, sein Herr werbe sich wohl zu retten wissen; indessen würden die Juden einmal tüchtig angeführt, und das schade ihnen nicht, und er bekäme Geld. Als er aber nachher sahe, daß es wirklich mit Jesus zum Tode ging, so lagerte sich eine Welt auf seine Seele: denn nun fand er alle seine Hossungen vereitelt, und das Gefühl der Blutzschuld wüthete in seinem Gewissen.

Ifrael Lavater. Aber wie war euch Lieben zu Muthe, als Ihr fahet, daß es mit Ihm zu einer

fo fcredlichen hinrichtung tam?

Maria. Une Allen war unaussprechlich übel zu Muthe; boch gewährten uns bie Winke, bie Er so oft von seinem Leiben gegeben hatte, einen Schimmer von Hoffnung, ber uns aufrecht erhielt. Inbessen burchtämpften wir von seiner Gefangennehmung an bis zu seiner Auferstehung brei schreckliche Tage.

Ifrael Lavater. Wie betrugen fich bie Bur-

ger ju Jerusalem in biefen Tagen?

Maria. Alles war still, man sahe wenig Mensschen auf ben Gassen; auch ber robe Haufe, ber mit ben Rathsherren auf Golgatha gespottet hatte, war nun ruhig und nachbenkend; es war überhaupt eine allgemeine Empsindung — Ein Sefühl, man habe sich übereilt und ein großes Unrecht begangen; selbst Vilatus war unruhig, grämlich, und machte bem jübischen

Rathe bie bitterften Bormurfe. Berobes aber fabe auf fie Alle von oben berab und triumphirte, bag er an ber Untbat feinen Antbeil babe.

Mfrael Lavater. Aber wie mar Guch bei ber erften gewiffen Radricht von feiner Auferstehung?

Maria. So wie bir, als bu aus bem Tobe

jum Leben erwachteft!

Ifrael Lavater. Gelobet fei ber Berr in Emigfeit! - Sage mir boch, in welchem Augenblide feines Erdenlebens mar Er mobl am Erhabenften? Bo und wann machte Er ben tiefften Ginbrud als Gottmenich auf bie Seinigen ?

Maria. Ucberhaupt am letten Abend, als Er bas Abendmahl einsette, und nun bas große, unausprechlich berrliche Gebet aussprach, welches Johannes bon Wort zu Wort aufbewahrt bat. Ueberhaupt bat Johannes feine Rebensarten und Ausbrude am genauesten getroffen.

Ifrael Lavater. Ach, ber unenblich Geliebte und Ewigliebende! wie tann man ihm in Emigteit

bergelten, mas Er für uns gethan bat?

Maria. Er bat Alles aus Liebe gethan, unb bloß burch Gegenliebe wirb Ihm Alles vergolten. Liebe ift bie Geligkeit Gottes und ber Menschen!

Auf einmal strablten bie Lichtfarben beller in Das ria's Salle. Bom boben Bion ergoß fich ein Ocean bon Berrlichkeit. Alle Beere ber Seraphim bilbeten fich im weiten Rreife, und Maria mit ihrer Gefellichaft bereinigten fich mit biefen Beeren, Jeber an seinem ges buhrenben Ort. Es war eine hohe Siegesfeier; in irgend einer von ben Millionen Belten hatte ein Befolecht vernünftiger Wefen eine höhere Stufe erstiegen, worüber fich ber herr mit allen heiligen freuete!

Siona! Ich ermatte — vergönne meinem sterbelichen Staube, daß er wieder neue Kräfte sammle! Nur in der Borstellung, sich zu den Sphären der Heiligen hinaufschwingen zu wollen, ist ein vergeblicher Versuch. Leite du meinen Gang, du Geist des Baters und des Sohnes! damit meine Flügel dereinst zu diesem Aufsschwung taugen mögen. Amen!

## Fünfte Scene.

## Die Seligkeit der Kinder.

Wenn ich an meine sechs frühverstorbene Kinder benke, so wünsche ich oft zu wissen, wie es ihnen gehe. Daß sie selig sind, daran zweisse ich nicht; aber wie sie selig sind, das weiß ich nicht. Ein dringendes Verslangen zu dieser Kenntniß hab' ich auch eben nicht: benn ich werde es zu seiner Zeit wohl ersahren. Um aber doch zärklich liebenden Eltern einen dämmernden Blick in das Schickfal ihrer frühentslohenen Lieben zu gewähren, bat ich Siona um eine Seene aus dem Kinderreiche; sie erhörte meine Vitte, und was ich in der Imagination sahe, das theile ich ihnen hier mit.

Ich fat eine Gegend im Rinberreiche, bie mir eine ber iconften zu fein schien. Der ewige fanftglan-

genbe Morgen ftromte fein mäßiges Licht über einen Bugel ber, ber mit gelind webenben, unaussprechlich iconen, grunen Gebufchen bewachsen war. Gin berlenfarbiger Duft fentte fich leife an ber Seite berab, ben bas Morgenlicht mit einem Regenbogen frangte.

Bor biefem Sügel ber erftredte fich eine fanfte abhängige Chene, bie untenber mit einem frbstallenen Bad begrangt murbe. Rechts binuber fab ich Alleen, bie im iconften Perspettiv wie ine Unendliche fort: licfen und über benen unbefchreiblich fcone Geftalten ichwebten, die mit Tonen, ber Harmonica abulich, ben Berrn ber Berrlichfeit lobten.

Linker Sand floß gleichsam ein enges Thal zwi= fden Luftmalbern bin, burd welches obiger Gilberbach schweigend hinwegeilte, um bie Sarmonien nicht au ftoren, bie von allen Befen ber himmlischen Natur

bem Schöpfer entgegentonen.

Wie ein großer gruner Sammet, mit taum ficht= barem Silberfeor überzogen, und mit Millionen Gbelfteinen, bie in ihrem fanften Feuer augeln, überfaet, lag ba por mir jene Ebene; ber Schatten bes perlenbuftenben Sugels bammerte über bie Lanbichaft bin, und im fanfthingleitenden Bache fpiegelte fich bas Saupt bes Sugels mit feiner aus bem Burpur ber Morgenrothe fich bilbenben Rrone.

Lebende Wesen - vielleicht bie Ibeale unsers irbifden Bogelreichs - fdwebten leife in mafiger bobe über ben unbeschreiblich fconen Blumen und Rrautern, beren Duft vermuthlich ibre Nabrung mar. Auch größere hinschwebenbe, unbegreiflich fcone, balb fichtbare, balb unfichtbare und bann wie bleich rofen= farbenes Glas burchfichtige Seftalten, eilten gleichsam schneller, balb hieher, balb borthin, es schien, als obfie bestimmt waren, die Production ber himmlischen

Natur zu beforgen.

Indem ich mein Geistesauge an diesen Schönheisten weidete, wandelten verklärte Menschen aus ben Alleen herüber; ein ältlicher Engel führte Kinderseelen auf diese paradicsische Flur: die kleinen Engel waren sehr geschäftig, Alles zu sehen, zu berühren und zu empfinden. Sie schienen über Alles, was ihnen vorstam, ganz entzückt zu sein. Einer von ihnen schmiegte sich an ben Führer und sprach:

Sage mir boch, Abitob! wie bin ich in bas schöne Land gekommen? — Gestern war ich noch sehr krant; ich war an einem sehr bunkeln — sehr traurisgen Orte; meine Mutter saß bei mir und weinte, und andere Leute weinten auch. Ich hattte so viele Schmerzgen, und jeht bin ich so froh; aber ich möchte boch

gern wieber zu meiner Mutter geben.

Abitob. Lieber Elibab! Deine Mutter wirb zu dir tommen, mann ber Herr will; jest mußt bu nun ben Herrn kennen lernen, ber bich und bas AUes

geschaffen hat.

Elibab. Der Herr, ber mich und bas Alles gemacht hat, muß sehr gut sein — mir ist so wohl — ich bin gar nicht krank mehr — und bas Alles ist so schön, und ich hab' auch nun so gute liebe Knaben, die mit mir spielen, und du bist auch ein so guter Bater, wenn ich nur eine gute Mutter hätte; bie andere Mutter, die so weinte, habe ich nicht mehr.

Abitob. Sieh bich einmal um! — Kennst bu beine Base Elisabeth nicht, die bich so lieb hatte und

bich so treulich verpflegte?

Elibab. Ja, bie ift aber gestorben! (Gin fcb.

Abitob. Ja, fie ift gestorben; aber nun ift fie

bier im Simmel.

Elibab. Ift bas benn ber himmel? — Bin ich benn auch im himmel? Sag' mir boch, lieber Bater! wie bin ich hieher gekommen?

Abitob. Die Base Glisabeth hat bich hieber geholt, bu warft sehr trant, und konntest auf ber trau-

rigen Erbe nicht wieber gefund werben.

Elibab. Ach, bas ift fehr gut! — Aber wo ift benn meine liebe Bafe, die mich in ben Himmel

geholt hat?

Elisabeth. Sieh mich an, Johannes! nun heißest du Elidab, und ich heiße Jedid. Sieh mich an! jest find wir zusammen im Himmel, ich bin nun beine Mutter. (Er fliegt ihr in die Arme.)

Elidab. Nun bin ich froh, und fehlt mir nichts mehr, wenn nur auch die andere Mutter, die so um

mich weinte, hieher tommt.

Abitob. Gie wird auch tommen, wenn fie fer-

tig ift, fie hat noch viel zu thun.

Elibab. Meine Mutter? und bu auch? meine jetige Mutter! Ihr sagtet immer: wenn man gestorsben sei und fromm wäre, so täme man in den Himswel, und nun bin ich doch nicht gestorben; wie ist denn das? — Ich war sehr trant — nun schlief ich ein — nun wurde ich wieder wach, und da bin ich nun schon im himmel?

Abitob. Dein Ginschlafen war Sterben, bu

bift gestorben!

Elibab. Bin ich gestorben? — ich bin ja nicht in ber Erbe, im Grab, fonbern im himmel!

Abitob. Betrachte bich einmal recht, besiehe boch beine Hänbe und Füße, und Alles, was an bir ift! — War bas Alles sonst auch so?

Elibab. Ach siehe! — Rein! bas war ganz anders. — Alles an mir war so schwer, und wenn ich sort wollte, so mußte ich laufen, und bann wurde ich müde; wenn ich in die Höthe klettern wollte, so wurde mir das sauer, und dann fiel ich oft, und das that mir dann so weh, daß ich weinen mußte. — Jest ist Alles ganz anders, wo ich hin will, da flieg ich hin, ich kann in die Höhe fliegen und hab' doch keine Flügel, auch salle ich nicht, Alles ist so leicht, so sonderdar, aber das ist Alles sehr gut; denn nun kann ich bald auf die höchsten Berge kommen und Alles recht besehen. Ach, das ist doch gar schön! gar gut!

Abitob. Sinb benn bas noch bie nämlichen Sanbe und Fuße — ift bas noch ber nämliche Leib,

ben bu fonst battest?

Elidab. Run sehe ich's! — Ich hab' einen ans bern Leib, ber viel besser ist. Aber wo ist benn ber erste schwere Leib hingekommen?

Abitob. Den haben beine Eltern auf ben Rirchs

hof begraben.

Elibab. Ach, so ist bas! — Jett begreif ich's! — ba wird nun meine Mutter erst recht geweint haben — die arme Mutter! aber es ist doch recht einfältig, daß die Leute weinen, wenn man den schweren Leib, ber doch so unbequem, so wenig nüte ist, in die Erde scharrt: man bekommt ja dann einen weit bessern Leib. Wissen das die Menschen auf der Erde nicht?

Abitob. Sie wissen es wohl, aber boch nicht recht, und bann weinen fie auch barum, weil fie ihre

Lieben in ihrem Leben nie wiederfeben.

Elibab. Das ist ja gut! Hier ist es ja weit besser, und sie kommen ja bann auch hieher. Aber sage mir boch, lieber Bater! wie hab' ich benn biesen so gar schönen Leib bekommen, ben hatte ich boch sonst nicht?

Abitob. Der Herr, ber biesen schnen Hims mel gemacht hat, ber gab bir auch, als bu im Sters ben einschliefft, ben schönen Leib, und als bu erwachteft,

hattest bu ibn.

Elibab. (Jauchzt und freut sich hoch.) Ach! bas ist boch noch weit schöner als sonst; wenn mir meine Mutter sagte: Morgen soll bir auch bas Christ-kinden Etwas bescheeren, und ich erwachte dann bes Morgens, so stand ba so viel Schönes, bas dann mein war; aber bas Alles mag ich nun nicht mehr haben, bas ist nun gar nicht schön mehr. Hat er mir benn den schönen Leib zum Christinden gegeben?

Abitob. Der Herr ist bas Christeinbehen selbst. Elibab. Der Herr ist bas Christeinbehen? — In benn ber große Herr, ber Alles gemacht hat, ein Kinb?

Abitob. Er war einmal ein Kind auf ber Erbe und so ein Knabe wie du: bann wuchs er und warb ein Mann; und zum Andenken, daß Er ein Kind war, schenken die Leute auf der Erbe ihren Kindern etwas Angenehmes, damit sie Ihn lieb haben sollen.

Elibab. Nun begwegen hab' ich Ihn nicht lie herr sonbern barum, bag er mir einen fo

geben und einen fo iconen himmel

fage mir boch, mein lieber Bater! wie ist es benn getommen, baß Er nun ein so großer Herr geworben ist? Ich bin ja auch ein Kind und ich kann boch so nichts machen, und auch die großen Leute, die sterben und hieher kommen, können es nicht, ober können nur sie es nicht?

Abitob. Nein! sie können es nicht; — aber ber Herr war nicht allein Mensch wie bu und alle ans bere Menschen, sonbern Er war auch zugleich Gott.

Elibab. Ja, ba glaub' ich's! — Dann kann Er wohl so Alles recht schön machen. Aber bu sagit, Er ware auch ein Kind und ein Knabe gewesen wie ich; was machte Er boch auf ber bunkeln schweren Erbe, Er hatte hier bleiben sollen, hier ift es ja viel schöner?

Abitob. Lieber Elibab! Dann warft bu nimmermehr hieher gekommen, bu hattest auch nie einen

fconen Leib bekommen.

Elibab. Nicht? — warum nicht? — Er war ja Gott, ba konnte Er ja boch einen so schönen Himmel und einen so schönen Leib machen. Auf ber Erbe hat Er bas boch nicht gelernt, ba kann man bas nicht.

Abitob. Warum geben bie Eltern auf ber Erbe bofen, gottlosen Knaben, bie sich im Koth walzen und sich mit andern Knaben rupfen und schlagen, teine

fconen Rleiber?

Elibab. Da würden fie nicht wohl baran thun, in benn fie würden fic verberben und bas wäre schade. in b. Abitob. Und wenn fie bann auch so fliegen bessern Leib. Wijfer, und hätten so viele Gesundheit und haft, was würden fie bann anfangen?

Elibab. Ach, bas wurde nicht gut fein. Was

wurben folde Rinder für Unbeil anfangen!

Abitob. Siehst bu, lieber Elibab! Darum gab ber liebe Gott ben Menschen nicht einen so schönen Leib und einen so schönen himmel; sie würden bas Alles schrecklich gemigbraucht haben.

Elibab. Sind benn nun bie Menfchen beffer ge-

worden, daß fie es nun nicht migbrauchen?

Abitob. Sie konnen nun beffer werben, wenn fie nur wollen; und begivegen eben wurde ber liebe

Gott ein Menich.

Elibab. Ach, nun hab' ich ben lieben Gott, ber nun auch Mensch ist, noch einmal so lieb. Aber wie hieß benn ber Gottmensch, als Er auf ber Erbe war?

Abitob. Er bieg Jefus Chriftus.

Elibab. Ach ja! Der Herr Zesus ober auch ber Herr Christus! Von Ihm hat mir meine Mutter so viel erzählt — baß Er bas Christinden wäre, baß Er auf ber Erbe gelebt habe, und baß Er mit vielen Schmerzen hingerichtet worden sei, und das Alles nur, um die Menschen selig zu machen. Icht weiß ich Alles, ach Gott! ber liebe, liebe Herr Jesus! — Aber nun kann ich doch nicht begreisen, wie die Mensschen baburch besser werben können, daß der Herr Mensch wurde und so schmerzlich starb?

Abitob. Das wirft bu nun hier verfteben lers en. Setzt kannft bu es freilich noch nicht begreifen.

Elibab. Aber es gibt boch auch viele gottlose Menschen, die kommen boch nicht hieher, die wurden ja auch hier Alles verberben; warum hat doch der Herr Christus nicht Alle gut gemacht?

Abitob. Weil sie nicht Alle gut sein wollen! Denn vielen schmecken die Erbenlustbarkeiten besser als das Frommsein, und so kommen sie dann auch nicht hieher.

Elibab. O, bie armseligen, einfältigen Mensichen! — Wüßten sie nur, was ich weiß, wie fromm würden sie sein! — Ach! darf ich nicht wieder auf die Erde gehen? — ich will ben armen Menschen sagen, wie gut es hier ist; sie sollten boch nur ja recht fromm sein.

Abitob. Wenn ein Bater zwei Knaben hätte, und er sagte zu ihnen: Kinder! ich muß euch ernähren, ich muß euch Rahrung und Kleiber geben, barum müßt ihr auch recht brav sein und fleißig arbeiten. Run ersführe aber ber eine Knabe von einem Bebienten im Hause, daß der Bater ganz außerordentlich schone Sachen für die zwei Knaben aufgehoben hätte, die er ihnen schenken wollte, wenn fle recht brav und fleißig wären, er nähme ihn auch wohl heimlich mit, ließe ihn durch ein Fenster die schönen Sachen sehen: nun sage mir, Elibad! wenn nun dieser Knabe auch rechtsichaffen und fleißig wäre, aber ber andere, der nichts davon wußte, wäre es auch, welcher wäre dann ber beste?

Elibab. Jest begreif' ich bas auch — Nein! ber erste Knabe möchte ich nicht sein — man kann ja nicht wissen, ob er auch von Herzen gut ist; aber von bem andern weiß man's gewiß. Nein! nun mag ich nicht mehr auf die Erbe. Aber die Menschen wissen ja doch, daß sie in den Himmel kommen, wenn sie fromm sind. Freilich, daß es so gut hier ist, das wissen sie wohl nicht.

Abitob. Defto schlimmer für sie! Siche! so gut ift ber Herr! Er hat ihnen so viel vom Himmel offenbart, als ihnen zur Ausmunterung nöthig ift.

Elibab. Aber sage mir einnal, lieber Bater, wie ist es benn nun hier? — Wie kann ich aber nun hier im himmel beweisen, baß ich gut und fromm bin? — hier ist es ja keine Kunst? — Ich wollte, ich wäre noch ein Mensch und wüßte vom himmel nichts, bamit ich's auch dem herrn beweisen könnte, daß ich recht treu wäre, und ihm nicht um deß himmels willen diente, sondern weil ich ihn lieb hätte.

Abitob umarmte und fufte ben Elibab. -

Du holber Engel! sprach er, so bachte auch ber herr: Er wollte Mensch werben wie bu, aus Liebe zu Gott, und er wollte auf die Erde gehen wie bu, um die Menschen seliebe zu machen, also aus Liebe zu ben Menschen; beine Liebe zu Gott und ben Menschen wird dir auch hier Mittel genug an die Hand geben, zu zeigen, daß du gut und fromm bift.

Jest tam ein majestätischer Engel, ber viele Rinberengel um fich ber hatte. Er lächelte bem Elibab

ju und fagte: Komm zu mir, mein Rind!

Elibab nahte fich ihm etwas schüchtern - Du

glangeft fo febr, wer bift bu benn? fagte er.

Der Engel. Ich bin berjenige, von bem bir beine Mutter erzählte, baß er bie Kinder so lieb habe, und ber gesagt hat: "Lasset die Kinder zu mir kommen!"

Elibab. Ach, bas war ja ber Herr! — Bift bu mein lieber Herr Jesus? — Ach, ich sehe es ja an ben schönen runden Sternen auf beinen Händen und Füßen: meine Mutter erzählte mir's. Ach, was soll

ich anfangen? — Lag mich wieber auf Erben in meinen fcweren Rorper! — ich will auch fur bich fterben.

Der Herr. Elibab, komm in meine Arme!
— "Wer nicht bas Reich Gottes nimmt, als ein Kind, ber wird nicht hineinkommen!" —

## Sechste Scene.

Berfchiebene

## Wirkungen der Bekehrung am Ende des Lebens.

Man hat nun auch unter ber Leitung ber Auftlärung, die Frage: Ob ein großer Sünder, der auf dem Lodtbette noch Buße thut, auch selig werde? das hin entschieden, daß dies nicht möglich sei, weil dazu ein frommes, der Sittenlehre Jesus gemäßes Leben erfordert werde; antwortet man ihnen aber darauf: ja! wer kann denn selig werden? so wissen steuer nichts darauf zu sagen, als: Gott kenne die schwachen Kräste bes Menschen, Er werde wohl Gnade für Recht erzgehen lassen, und es mit dem übrigens gutherzigen Gemüth so genau nicht nehmen. Daß ein merklicher Widerspruch in diesen Behauptungen verstedt liege, sieht jeder Nachdenkende leicht ein: aber man sucht durch der

gleichen Sophismen fo burchzuschleichen, bamit man bie altmobische Lehre ber Obscuranten vom Fall Abams und von ber Erlösung durch bas Leiden und Sterben Chrifti, ohne besonderes Aufsehen zu machen, umgehen tonne.

Aus biesem Grunbe rührt nun auch bie neolos gische Pastoralregel her, baß es unnöthig und absurb sei, wenn Prediger die armen Sünder im Gefängniß noch zu besehren suchten, und man tadelt entweder bitter und mit Berachtung solche abergläubische Schwärmerei ober man spottet sogar barüber.

Babrlich! Babrlich! es gebort viel Glaubensmuth und Standbaftigfeit bagu, um beut au Tage bie berachtete Lehre vom Rreuge bes verachteten Chriftus öffent= lich unter Chriften zu bekennen, und wenn je die Borte bes Apostels - "Dofften wir in biefem Leben allein auf Christum, fo maren wir bie elenbesten unter allen Menfchen," (1. Cor. 15, 19.) anwendbar maren, fo find fie's jest. Wie rubig und wie geehrt konnte ich unter meinen Zeitgenoffen leben, wenn ich in ber Stille meinem Gotte nach meiner Ueberzengung biente und als Schriftsteller mich blos auf meinen Beruf ein= fcrantte, und, Gott weiß, wie manchen Rampf es mich getoftet bat, bis ich mein, ohnehin gur Menfchengefälligfeit und gur Gitelfeit geneigtes Bemuth unter bie Berrichaft gebracht habe, und bem hobern machti= gern Bug folgfam geworben bin; aber mehe mir, wenn jene Reigung herrschend geworben mare! ich murbe bann ber Rnecht fein, ber fein Afund verarub. und folglich auch fein ichredliches Schidfal haben.

Inbeffen ift es benn boch, auch fur bie erleuchtete Bernunft, eine fcwere Frage: wie es möglich fei, bag

ein gänzlich umgekehrter und zum Gnten fest ents schlossener Wille einen im Laster und Gräuelthaten vershärteten Geist alsofort zur himmelsbürgerschaft geschickt machen könne? — und wiederum: was für Mittel bei dem Bekenntniß dieser Lehre angewendet werden mussen, damit der Sünder nicht dadurch sicher gemacht werde und seine Bekehrung bis auf's Todtbette aufschiede? Das gewöhnliche Mittel, man könne nicht wissen, ob man auch auf dem Sterbebette Besonnenheit und Gelegenheit haben werde, sich bekehren zu können? — ist für den Leichtsinn zu schwach und nicht dringend genug: denn Jeder hofft die Gelegenheit zu haben, und läßt es dann darauf ankommen.

Ich flehete um Belehrung über biefen wichtigen Buntt, und Siona ergablte mir in einer ftillen, eins samen Felerstunde folgende Scene aus bem Geifters reiche:

Zwei große Verbrecher, Raschang und Tobam, wurden gefangen, überzeugt und zum schmählichen Tobe verdammt; die Obrigkeit dachte driftlich und gab ihnen Zeit zur Bekehrung, und der Prediger des Orts, ein wahrer evangelischer Lehrer, wendete die kräftigsten Mittel an, um sie zur gründlichen Erkentniß ihres Sündenselendes und zum reumüthigen Zufluchtnehmen zum großen Verföhner zu bewegen. So viel Menschen bezurtheilen können, erreichte er auch seinen Zweck vollskommen: Beibe schienen in der Verfassung eines wahrshaft versöhnten Sünders den Tod zu leiden.

Raschang und Tobam erwachten im Sabes zur Unsterblichkeit, sie staunten in die endlose Bufte hin und nahten sich der unüberfehbaren Menge abgeschiebener Seelen, bie vor bem Morgengebirge ihres Berichts harreten.

Rafchang. Ich glaubte, wir wurden alfofort in ben himmel tommen, wenn wir gestorben waren.

Tobam. Glaubst bu benn, bag wir werth finb,

in ben himmel aufgenommen ju werben?

Rafchang. Werth find wir's nicht, aber wir haben uns boch bekehrt, wir haben Buße gethan, und Christus hat benen, bie bas thun, ben himmel versprochen.

Tobam. Wenn ich mein ganzes Leben überbenke, so fühle ich tief, daß ich ohne ein Wunder der Barmherzigkeit Gottes nicht selig werden kann: könnte ich jeht wieder als Kind auf die Welt geboren werden, o, ich wurde kämpfen dis auf's Blut, und gewiß mit aller Treue Gott dienen.

Rafchang. Burbeft bu bas aber tonnen? -

Die menschliche Natur ift zu schwach bagu.

Tobam. Ja, aber ich will es ernstlich — und ich murbe nicht nachlaffen zu beten, bis ich Kraft bekame.

Raschang. Jeht hilft uns aber all bas Bunschen nichts: ich verlasse mich nun auf bas Versprechen, baß diejenigen selig werden sollen, die wahre Buße gethan haben. Da ich mich nun von Herzen bekehrt habe, so hoffe ich auch, ich werde Gnade erlangen.

Jest nahete sich ein Engel in verhüllter Majestät; er hatte ihnen im Tobe beigestanden und sie unsichtbar in den Habes geführt. Folgt mir, sprach er zu ihnen, damit euer Schickfal entschieden werde! Sie folgten ihm mit Freuden und kamen balb in eine hellere, erhabenere Gegend, in eine weite Fläche. hier schien die ewige

Natur ben Anfang ihrer Versuche zu himmlischen Gefilden zu machen. So wie in den ersten Frühlingstagen bei warmen Sonnenbliden hin und wieder ein Märzblümchen hervorbricht, einzelne Grasspiken lichtgrün aus der todten Erde entsprossen, und am verdornt scheinenden Gedüsche hie und da eine Knospe aufquellt, so bemerkte man die entfernten Kräfte des himmels; auch wehte die Luft des ewigen Morgens erquidenden Thau herüber, der die lechzende Seele stärkte.

Sier fanden fie nun kleinere und größere Gefellschaften — auch einsam wandelnde Menschenseelen; ber Engel führte fie in diese Kreise, schwieg und überließ

fie fich felbft.

Tobam. Ach, Bruber! hier ist gut sein, hier möchte ich ewig wohnen, komm! wir wollen da zu ber Gesellschaft gehen, die so ruhig, friedlich und froh ist-

Rafchang fdwieg und folgte.

Die Gesellschaft empfing fie freundlich; Tobam nahte sich bemuthig und sprach: Ach, ihr himmlischen Brüber! Berzeihet mir, baß sich euch ein so großer Sunder, wie ich bin, zugesellt! ich ware zwar ber ewisgen Berdammniß wurdig, aber die unendliche Barms berzigkeit des herrn hat mich Theil an seiner Erlösung nehmen lassen, Er hat mir meine Sunden verziehen; verzeihet ihr mir auch?

Die Gefellschaft. Wir Me find verbammnismurbige Sunder; aber auch uns ist Barmberzigkeit wiederfahren; komm zu uns, bu bift uns willtommen!

Raschang stand in einiger Entsernung; er schien migvergnügt. — Tobam nahete sich ihm freundlich und sprach: Bruder, dir ist nicht wohl; wie ist bas? Dein Gemuth ist unruhig? Rasch ang. Ich schame mich - und bu betens neft gleich, bu warest ein großer Sunber; es ift ja ge-

nug, wenn bas Gott weiß.

Tobam. Ich will öffentlich allen himmeln erz zählen, welch ein großer Berbrecher ich bin, bamit die Barmherzigkeit, die der Herr an mir gethan hat, allen Deerschaaren bekannt, und er so durch mich verherrlicht werde. — Aber ich wittere Todtengeruch! — Dein Ausehen verändert sich, ich muß von dir weichen! Ach, Raschang! dein schreckliches Geschwür war nur oben jugeheilt, nun bricht es mit viel stärkerer Besartigekit wieder auf. Ach, drücke es rein aus, damit kein Tropsen Eiter zurückliebe, du bist sonst ewig versloren!

Raschang. Ach, mir wird so ohnmächtig, ich

tann es bier nicht langer aushalten!

Lobam ging wieber zur vorigen Gesellschaft, Raschang aber entfernte sich; er wich gegen Besten, wo auch in der öben, dunklen Bufte viele Gruppen von Gesellschaften bei einander rubeten und mit einander wandelten. Der Engel folgte ihm, nahete sich ihm und sprach:

Rafcang, beine Bekehrung war nicht aufriche tig vor Gott! Blide einmal tief in bein Gemuth unb fage mir: warum suchtest bu Gnabe bei Gott? —

Raschang schwieg und wendete sich weg; ber Engel suhr fort: Siehe, bu hast aus Furcht vor ber ewigen Berbammniß Buße gethan; bu bereutest beine Sunben blos, um ber Strafe zu entgehen und ber Sesligkeit theilhaft zu werben.

Raschang. Ja, bas ift mahr! Aber ift bas benn nicht genug? — Was muß ich benn noch mehr thun?

Der Engel. Brufe bich genau und untersuche bein Innerftes, ob bu, wenn bir bie Obrigfeit bas Leben geschentt batte, auf Erben noch ein frommer, Gott gang ergebener Chrift geworben fein murbeft? ober ob bu nicht vielmehr allmählig in bein voriges Lafterleben verfallen, ober, wenn bu ben Scharfrichter gefürchtet batteft, ob bu benn boch nicht ein bofer Menich geblieben mareft? - Tobam that Buffe, weil er bie Sunde als ich redlich erfannte; er murbe fie felbft in ber Solle verabscheuen, bu aber thateft Bufe, weil bir nur die Folgen ber Gunbe fdrecklich maren. Gobald biefe Furcht gehoben wird, fo bift bu wicher ein Gun: ber wie vorber, und bu murbeft es im himmel fein, wenn's möglich mare, bag bu im gegenwärtigen Buftanbe ba leben tonnteft. Rafchang, ber Grund beis nce Gemuthe ift noch nicht geanbert; die neue Geburt aus bem Beifte Gottes fehlt ibm noch.

Rafchang. Sage mir, bu furchtbarer Unbefann-

ter! was muß ich benn nun thun?

Der Engel. Siehe! Rafchang! ber Stolz ift bie Wurzel ber Sunde. Kannst du bich jener Gesellschaft nähern und ihr sagen, wer du bist; kannst du ihr bein Herz so ganz offen barlegen, und bann ihren Spott und Verachtung ohne Zorn und mit völliger Zustimmung ertragen: so wirst du schon Erleichterung spüren, und wenn du diese Demüthigungen so lange fortsetzt, bis bein Stolz ganz überwunden ist, so wirst du bich den bessern Gesellschaften wieder nähern konen, und nach und nach zum himmelreich geschickt werben.

Raschang. Wie tommt es aber, bag bie Denichen auf ber Erbe eine fo ftrenge Bufe nicht nothig haben? — ba braucht man ja ben anbern Menschen seine Sünben nicht zu offenbaren, warum muß ich es benn hier thun?

Der Engel. Im fterblichen Leibe ift bie Scele noch mit bem Rorper vereinigt: bort ift alles jo ein= gerichtet, baf bem gefallenen Menichen bie Befebrung und Biebergeburt am leichteften wird; bie finnliche Ratur aibt bort Starte und Erholung im Leiben, biefe mangelt aber bier gang: fie muß aber auch mangeln. benn bie ewige Liebe will einmal, baß fich ber Gun= ber betebren foll: - je bartnädiger er nun ift, befto ftrengere Mittel find auch nothig. Im irbifden Leben tommt ber Menfc erft zu feiner Grifteng; er bat noch nicht gefündiget, fondern er bringt nur bie Reigung jum Gundigen mit auf bie Welt; von ber Geburt an fangen bie Erlösungeanstalten und Gnabenmittel an. auf ihn zu mirten, und mirten fort bis an feinen Tob. Benn er nun bicfe vernachläffigt, fo find ftrengere Dit= tel nothia, um einen fo barten unbiegfamen Beift gur Rudfehr zu bringen; und je harter und widerfpenftis ger ein folder Beift ift, je langer er wiberftrebt, besto firenger werben auch die Rettungsanstalten.

Raschang. Aber warum hat mir Gott einen so harten Sinn gegeben? warum wendete er in meisnem Leben auf Erden nicht so strenge Mittel an, bag

ich baburch grundlich befehrt murbe?

Der Engel. Wenn burch unvermeibliche Wirstungen ber Natur ein Mensch mehr zum Bosen gesneigt wirb, als ber andere, so gibt ihm auch Gott nach eben bem Berhältniß mehrere Gelegenheiten, Bewegungsgründe und Anleitungen zur Ueberwindung. Durchs

bente bein Leben, fo wirft bu Broben genug bavon finben; und war nicht Tobam ein eben fo verruchter Bofemicht wie bu? - Bebente nur, bu fragteft eben. warum Gott nicht auf Erben fo ftrenge- Mittel gebraucht batte, baf bu baburch grundlich befehrt worben marcft: gibt's benn wohl ein ftrengeres und machtigeres Mittel zur Bufe, als bie Gefangenschaft und bas fdimpfliche Enbe eines Miffethatere auf bem Schaffot? an Tobam that ce feine volle Wirfung und an bir nicht; wer mar baran fculb ? Befinne bich, Rafchang! Alle beine Gunben find bir um bes Leibens unb Sterbend Christi willen ganglich vergieben, ihrer foll in Emigkeit nicht mehr gebacht werben; benn bu baft fie ernftlich bereut und Bergebung ber Gunben erlangt; aber bamit haft bu bich nun beruhigt, bu haft beinen Billen nicht gang unbedingt bem Berrn fo aufgeopfert, bag bu, wenn bir bas Leben geschenkt worben mare, Ihm von gangem Bergen und aus allen Rraften gebient batteft. - Du hatteft Dich im Gefühl ber Bergebung beiner Gunben beruhigt, und bann wieber fortgefündiget wie vorber. Sest folge nun meinem Rathe, ben ich bir vorhin gegeben habe, bamit bein Buftand nicht fchredlicher werden moge! Sier werben bie Leiben ber Ewigfeit immer größer, je langer bu beine Rudtebr berfchiebft, und biefe befteht in nichts anberm. als im Tobe ber ftolgen Gigenliebe.

Rafchang wanbte sich traurig um und nahete sich ber ersten westlichen Gesellschaft, an die ihn ber Engel angewiesen hatte. Scham und Stolz kämpsten mit bem Berlangen, selig zu werden; er nahete sich und sprach schücktern: ich bin ein großer Sunder, ers laubet mir, daß ich in eure Gesellschaft kommen barf.

Einer aus ihnen antwortete: bas find wir wohl Alle; aber wer bift bu benn, und mas baft bu gethan?

Raid ang befann fich, ber Engel nabte fich wieber und ermabnte ibn reblich, feine Gunben gu beten= nen und feine Befdichte ju erzählen, aber Rafchang bejann fich, und nun trat ein anderer unbefannter Beift bergu und fagte: Rein, biefer Gefellicaft nicht: tomm, ich will bich zu einer anbern führen, ber bu Alles fagen barfft.

Der Engel manbte fich ernft und traurig weg, und Rafdang folgte bem neuen Führer weiter gegen Beften: bier fant er nun viele Geelen beifammen fteben, bie mit anscheinenbem Bergnugen unrubig burchs einanber liefen und fich angelegentlich mit Ergablen unterhielten. Raichang empfand bier meniger Biberftand in feinem Gemuthe; er trat also bingu und ents bedte fich, wer er mare: man borchte ibm aufmertfam ju und freute fich feiner Untunft; bies machte ibn tubner. Er ging alfo weiter und fing nun auch an, feine Gräuelthaten zu erzählen; allein jest bemerkte er, bag man anfing ibn zu verachten, ibm Bormurfe zu machen und fich von ibm au entfernen.

Roch einmal trat ber Engel zu ihm und fprach: Rafcang, tebre um; wenn bu weiter gebft, fo bift bu ewig verloren. Aber bie Berachtung und ber Spott, ben er fo eben bemertt hatte, war tief in fein Berg gebrungen und hatte feinen Stolz noch mehr angefacht: ale ibm baber ber andere Führer noch einmal wintte und fagte: tomm, ich führe bich an einen Ort, wo man bir freundlich begegnen wird: - fo gog ibn fein inneter Sang unaufhaltbar fort, und ber Engel verließ ibn

auf immer.

Rafchang tam nun noch weiter gegen Weften, wo man ben Morgenschimmer bes himmels nur nech bon ferne bemertte; bier traf er eine Menge Scelen an, bie mit Ungeftum ihr Wefen trieben, und fich mit ber Erinnerung ber Unthaten ihres vergangenen Lebens Rafchang betam mehr Muth, fein Berg wurde freier, auch er fing an, feine Grauel gu ergablen, und bas gefiel ihnen, fie ertannten ihn für ihren Aber nun fing er auch an, zu empfinden, was es zu fagen habe, ein Mitglied biefer Bruberfchaft au fein: bier gerrann bas lette Bachlein ber Lebenequelle aus ben Bunben bee Erlofere: bas fanfte Berubigenbe bes Bortes bes Lebens : bir find beine Gunben vergeben, lofd in Rafchange Geele aus, und bie Buth ber Leibenschaften ftellte fich wieber ein. Grzählung ber Gunden bes Ginen fachte bie Luft bes Anbern an, oft belogen fie fich untereinanber; und ba nun ein Reber in ber Scele bes Anbern lefen fonnte, fo entbedte Jeber auch eine folche Luge und fpottete barüber, wodurch bann ber Stolg und bie Scham bes Lugners bis zur Buth rege murbe: baber tam bie Unrube und bas Toben burcheinanber.

Eine solche Gesellschaft wird bald reif zur Bersbammniß. Bald erschien also auch hier ber richtende Engel, Icher entwickelte seine Lebensrolle, verwandelte sich in die Carricatur, die seinem Wesen gemäß war, und wurde bann burch seinen eigenen Zug unausbaltsbar an ben Ort bes ewigen Berberbens hingeriffen, wohin ihn seine Natur bestimmte.

Bahrend biefer ichredlichen Enticheibung bes Schids fals Raichangs, rubete Tobam bei feinen Brübern, bie eben folde begnabigte Gunder waren wie er; fie

unterhielten sich von den greßen und unbegreislichen Bundern der Barmherzigkeit Gottes in Christo; Enzgel gingen auf und zu und unterrichteten sie in dem, was ihnen als zukunftigen Bürgern des Reichs Gottes zu wissen nöthig war: denn da sie die an ihr Ende große Sünder gewesen waren, so waren ihre Seelen nech nicht an die Ausübungen der Gottseligkeit geswöhnt, und diese mussen praktisch und dem Geiste wessentlich werden, ehe man als Bürger des Reiches Gotstes wirken kann.

Tobam war insonderheit tief gebeugt wegen der unaussprechlichen Gnade, die ihm wiedersahren war: als daher einsmals ber Engel Salem eine belehrende Unterredung mit ihnen hatte, so sprach Todam mit innigst bewegtem Gemüthe: Sage mir doch, Engel des herrn! wie ist es möglich, baß ein Mensch, der in seinem Leben Sünde auf Sünde gehäuft und durchaus nichts als Boses gethan und die größten Gräuel versübt hat, noch am Ende seines Lebens Gnade bei Gott finden kann?

Salem. Der ewige Bater aller Wesen und bes Menschen hat in seinem Rathschluß festgesett, baß bas Leiden und Sterben bes menschgewordenen Schnes Gottes bas Bedingniß sein sollte, unter welchem Er alle Sünden aller Menschen, vom ersten an bis auf ben letten, so vergeben und vergessen welle, als wenn sie nie begangen worden wären; doch mit dem uraussbleiblichen Vorbehalt, daß nur der Mensch Theil an dieser Gnade haben könne, der von ganzem Herzen die begangenen Fehler bereut, den unüberwindlichen Willen sat, nie wieder zu fündigen, und sich dann im wahren Glauben an den Heiland der Menschen zum ewigen

Eigenthum hingibt und fich von seinem Geifte bewirken und heiligen läßt. Wer aber diesen Rathschluß Gottes zur Seligkeit nicht annimmt, den verurtheilt die Gerechtigkeit nach seinem eigenen Verdienst, und die Erfösungsanstalten des Herrn geben ihn nicht an. Siehst du nun, wie es möglich ift, daß bir beine schwe-

ren Gunben vergeben werden fonnten?

Tobam. Wie es zugeht, bag Gott bie Gunben vergibt, bas febe ich mohl ein, aber wie es möglich ift, bas begreif' ich nicht - 3ch habe einmal bei einem nächtlichen Ginbruch einen Anecht erschlagen, ber feines Berrn Guter beidunten wollte und fich wehrte; bicien Morb tann boch teine Erlöfung und teine Bergebung mehr ungeschehen machen, am wenigsten fann ich'e. Gin andermal hatte eine arme Wittme, aus Furcht befloblen zu werben, ihre besten Sachen einem reichen Bermanbten in Bermahrung gegeben; biefen Dann beraubte ich und nahm auch ber armen Wittme ihre Saden mit; fie wurde nun vollends gang arm, fie gramte fich und ftarb, und ihre Rinber betteln. ich einen Rnaben ermorbet, weil ich befürchtete, er mochte mid verrathen. Meiner Berbrechen ift fein Ende, und boch find fie mir alle vergeben; ich bin beruhigt barüber, aber tief, unendlich tief gebeugt! Ronnte ich boch Allen, bie ich fo fcmer beleibigt habe, in Ewigfeit bienen! D wie gerne, wie gerne murbe ich wieber ins fterbliche Leben gurudtehren und bas größte Glenb ausstehen, wenn ich nur baburch bas Gefchene ungeicheben machen, ober benen, bie ich beleibigt babe, ihren Schaben erfeten tonnte!

Salem lächelte und winkte bem Tobam, biefer folgte ihm; ber Engel führte ihn norböftlich an bie

Gränze bes Kinberreichs und stellte ihn auf einen Higel, von dem er einen Theil des ersten himmels übersschen konnte; Tobam stand bei dem Anblid dieser himmelsdämmerung tief gebeugt, betete an und scierte. Nun erhub sich Salem und rief: Nathan! — balb schwebte ein Berklärter herzu, dem die selige Ruhe aus seinem ganzen Wesen hervorglänzte. Nathan! sprach der Engel zu ihm, hier siehe deinen Mörder! — Nathan glänzte heller: Gelobt sei der Herr in Ewigkeit, daß ich dich hier sinde! rief er, und umarmte Tobam. Dieser verging sast vor Beugung und antwortete: wie kannst du dich freuen, daß ich hier bin! — Ach, vergib! vergib!

Rathan. Der herr hat bir vergeben, und ich preise Ihn bafur: benn bu bift mein größter Bohlthas

ter unter allen Menfchen.

Tobam. Wie fo? Das begreif' ich nicht!

Nathan. Ich hatte zwar ein burgerliches, ehrsbares Leben geführt, aber von ber neuen Geburt war ich noch weit entfernt: dieß machte benn auch, daß ich mich in eine junge verheirathete Frau verliebte, so wie sie in mich; ben Tag nach beinem Einbruch wäre ber Ehebruch förmlich vollzogen worben, wenn du mich icht gerettest hättest: und da ich nicht auf der Stelle todt blieb, sondern noch einige Wochen schwere Leiden und Schwerzen auszustehen hatte, so bediente sich die ewige Liebe dieses Mittels, um mich ganz zu sich zu ziehen; ich bekehrte mich herzlich und fand Gnade und Bergebung der Sünden.

Bahrend bem hatte auch Salem bie arme Bittre und ben ermorbeten Knaben herbeigerufen: Beibe waren

berflarte Engel.

Salem. Siehe, Tobam! biese ist bie beraubte Wittwe! — und bu, Salome! bieser ist ber, ber bich beraubt hat!

Auch hier ftand Tobam wie ein armer Gunder vor bem Gerichte, aber Salome flog in seine Arme. Freude ter Seligseit bir! rief fie; bu bift mein Retter. Gelobt fei ber Herr, ber Erbanner! ber auch bich gerettet bat.

To bam. Die Bunder ter Emigkeit find unbegreif:

ich! - Die bin ich tenn bein Retter geworben?

Salome. Ein böser, lieberlicher, junger Mensch hatte, meines wenigen Bermögens wegen, um mich geworben, ich hatte ihm die Ehe versprechen, und wäre zuverläßig mit ihm ins Berberben gerathen; da aber nun das, was ich hatte, verloren war, so kundigte er mir sein Bersprechen auf: ich grämte mich tödtlich darüber, aber während meiner Krankheit zog mich der Bater, der Erbarmer, zum Sohne, und ich sand Gnade und Bergebung der Sünden. Siehe! so wurdest du mein Retter.

Salem. Und biefer Rnabe hier ware ber größte Böfewicht geworben, wenn er am Leben geblieben ware; bas Gebet seiner frommen verklarten Mutter hat ihn

gerettet und bu warft bas Wertzeng.

Tobam. Die Wege bes herrn sind unbegreiflich; seine Werke groß und erhaben. Er braucht alfo bie größten Berbrecher, um bie herrlichsten Zwecke baburch zu erreichen: sind aber auch Raschangs besonbere Berbrechen, an benen ich keinen Theil habe, folche Mittel zum Guten gewesen?

Salem. Alle Berbrechen, alle Sunben, bie bie Menschen und bofen Geister begehen, werben gelenkt, baß sie Gutes bewirken muffen; barin befieht eben bie Regierungsweisheit bes burch Leiben und Sterben

vollenbeten, erhabenen Erlofere, ber nun gur Rechten ber Majeftat fist und alle Gewalt bat im Simmel und auf Erben; und barin besteht auch eben ein Theil bes Bebeimniffes ber Erlefung; - Chriftus bat burch feine Menschwerdung und burch bie Ausführung bes ewigen verborgenen Rathichluffes Gottes, feines Batere, bie Dacht erlangt, alle freien Sanblungen ber Menfchen fo ju lenten, baf bie Gunben bier im Beifterreiche lauter gelegnete, und gur Scligfeit ber befehrten und beanabiaten Abamsfinber abzwedenbe Folgen haben muf-Auf biefe Beife geschiebt alfo ber ftrengen und unerbittliden Berechtigfeit Gottes vollkommene Benuge: benn die Gunde wird burch ibre gesegneten Folgen in ber hand bes Weltregenten zur Erfüllerin biefer Berech: tigfeit; und biefe gottlich weife Methobe gu regieren ift nun eben bie Gerechtigkeit Chrifti, an welcher ber buß: fertige Gunber fo Theil nimmt, als wenn er fie feibft ausgenbt batte.

Siehe Tobam! jest begreifft bu, wie Gott alle Sunben bes gangen menschlichen Geschlechts, um Christi willen, so volltommen rergeben kann, als wenn fie nie begangen und die ersten Menschen nie gefallen waren, benn Christus braucht sie alle zu Begludungs- und

Cegnungemitteln ber Menfcheit.

Sben so wird bir nun auch begreiflich, wie auch bem größten Sunder seine Sunden um Christi willen nicht mehr können zugerechnet werden, sobald er durch den Glauben sich mit ihm vereinigt hat, und nun von seinem Beifte bewirkt wird; benn seine Sünden sind ohnehin durch die Gerechtigkeit Christi getilgt, und da er nun ein Geist mit ihm ift, so wirkt er nun auch ewig der Gerechtigkeit Christi gemäß und muß also auch ewig mit ihm selig sein.

Dann aber ists auch eben so gewiß, baß ein Mensch, ber in seinen Sünden stirbt und sich durch den Glauben Christo nicht einverleidt hat, unmöglich an der Gerechtigkeit Christi Theil haben könne: denn er sündigt immer fort, und vermehrt also immer die Masse der Günden, indem sie Gerechtigkeit Christi zu mindern und ihren giftigen Stachel zu tödten sucht. Darum müssen ihm auch nothwendig seine Sünden zugerechnet und er nach Verhältniß des Grates seines bösen Wilslens gestraft werden, damit diese Strafe wieder als ein Mittel der Gerechtigkeit Christi dazu dienen möge, den bösen Willen, als die Wurzel der Sünde, nach und nach auszudorren, damit auch noch dieser Geist erlöst werden möge, doch als durchs Feuer.

Tobam. Ich fühle in meinem Innerften, wie fich ber Quell ber Seligteit mir öffnet. D Dant bir,

bu himmlifcher, fur biefe Belehrung! -

Salem. Ein Sunder, der durch das Berfohnblut gereinigt ist, entwickelt seine Lebensrolle nur von seiner Bekehrung an; dieses aber ist bei dir kurz vor beinem Ende geschehen, solglich hast du nichts zu entwickeln. — Ich kundige dir also hiemit im Namen bessen, der auf dem Throne sitzt, an, daß du von nun an in deines Herrn Freude eingehen sollst.

Tobam wurde jest zum Engel verklart, und ihm wurde ein Wirkungefreis angewiesen, ber fich zu seinen Anlagen schicke, und worin er nun ewig zum Besten bes Reichs Gottes thatig sein und wieder gut machen könnte, was er in seinem Leben auf Erden verborben hatte.

Ich banke bir, o Siona, für biese belehrenbe Scene! — sie zeigt und, baß nicht jebe, auch noch so ernstlich scheinenbe Buße, am Ende bes Lebens zur Se-

ligfeit binreichenb fei. Rur ber Gunber, ber fich nicht blog aus Furcht vor ber Berbammnig und aus Berlangen, felig zu werben betehrt, fonbern bei bem ein fo grundlicher Saf gegen bie Gunbe entftebt, baf er, wenn er auch noch febr lange auf Erden leben und ben ichwerften Rampfweg burchbringen mußte, bennoch treu bleiben und enblich überminden murde. Es ift alfo gang gewiß und eine ausgemachte Babrbeit, bag ein Menich, ber feine Buke und Betebrung bis auf bas Lobtbette verschieben will, gerabe entgegengefeste Befinnungen habe: benn er liebt bie Gunbe und will fie genießen, fo lange er tann, und blos bie Furcht vor ber Berbammnig, und bie Boffnung, felig zu werben, find ber Grund feines oberflächlichen Billens gur Befebrung; und gerabe biefe Menfchen finb gur mabren, bis auf ben Grund gebenbe Reue auf bem Tobbette am wenigsten geschickt. Wer alfo feine Buge bis an fein Lebensende vorfatlich verschiebt, bem wird biefe Gnabe fc werlich und vielleicht nie gu Theil merben.

Daß aber ein wahrhaft bekehrter und gründlich gebesserter Sünder bald zum Reiche Gottes und zur Bürgerschaft des himmels geschickt werden könne, ist sehr vernünftig und begreislich: denn die wahre Bekehrung besteht in einer vollständigen Erkenntniß seiner eigenen Sünden; diese bewirkt eine eben so vollständige Reue: diese erzeugt Geringschähung seiner selbst, je nach dem Grade der Sündhaftigkeit, folglich wahre Desmuth; damit geht dann der unüberwindliche Borsat gehaart, nie wieder zu sündigen; das Gesühl des Manz gels an Kraft und der großen Verschuldungen treibt zu Christo, der Sünder erlangt Gnade, Kraft und Verzgebung der Sünden. Dies erzeugt einen Grad der

Liebe, ber bem Grabe ber Gunbhaftigfeit und ibrer Bergebung gleich ift: Dem uth und Liebe find bie Gigenschaften, die ben Geift gur Simmeleburgericaft fabig machen, mithin tann ber größte Gunber, wenn er gründlich bekehrt ift, gar balb gur Burgerichaft bes himmels gelangen, und in biefem Falle tonnte man fagen: ber größte Gunber fei alsbann ber bemuthigfte und liebevellite, folglich auch zur himmeleburgericaft ber geschicktefte; in Diefer Beziehung fagt auch Chriftus, es murbe mehr Freude im himmel fein über Ginen Gunder, ber Bufe thue, ale über neun und neunzig Berechte, bie ber Buke nicht bedürfen. Allein bei allem bem bat benn boch berjenige einen großen Boraug, ber fich burch einen vieljährigen Rampf gegen bie Sunbe und Fortidritte in ber Beiligung, Erfahrung und Erfenntnig in beu Wegen Gottes Beheimniffen ber Erlofung erworben bat. Diefer wirb ein mitwirkender Geschäftemann im Reiche Gottes, wenn jener nur ale gemeiner Burger einen feiner Fabig= feit angemeffenen Birtungefreis betommt. Darum fci, mas bu bift, und werbe, mas bu merben tannft!!! -

Siebente Scene.

## Ein pantomimisches Drama in der Geisterwelt.

Die Schlafenben ichlafen bes Rachts und bie Betruntenen find bes Rachts trunten, fagt ber Apoftel. Aber die Schlasenben träumen jett, es sei Tag; sie wähnen, ihr Traumlicht der Austlärung sei die Sonne; im Taumel der Trunkenheit halten sie ihren Rausch für Thatkraft, und die Schwärmerei ihrer vom Wein der Philosophie benebelten Bernunft für Weisheit. Da wandelt dann der Altgläubige mit der Leuchte des Evangeliums unter ihnen herum und sucht sich auf seinem schmalen Wege durch das Gewühl durchzubränzgen. Spott, Berachtung, Versperrung des Weges, Rippenstöße und glänzende Versührungssucht stürmen auf ihn zu; da hat er dann große Ursache, wachsam und nüchtern zu sein, und sich durch alle Schwierige keiten durchzubeten und burchzukämpfen.

Kinder, es ist die lette Stunde! — jett last uns treu und muthig aushalten, der heiße Kampf geht bald vorüber; aber es thut weh, unter den Kindern Abams, unsern Geschwistern, so verkannt zu sein und sie in der Gesahr zu sehen, ohne Rettung verloren zu gehen. Bater der Menschen! — großer Erbarmer und Kämpfer in Gethsemane und auf Gelgatha! — rette, was zu retten ist, und uns, deine Kinder, sühre mit starter hand durch den Jordan hinüber! — hinüber in dein Reich! Amen!

Die menschliche Gesellschaft brückt mich — ba freut man sich bes Friedens, hofft goldene Zeiten, schwärmt von einer Lustpartie zur andern, und freut sich der Aufstlärung und seines eigenen Daseins; zeigt man Besenklichkeit, so beruft man sich auf die vorigen Zeiten; man sagt ganz unbesangen und leichtsinnig: es war chemals noch schlimmer, und wurde doch wieder besser; in der Welt ist das nicht anders; es ist ja Friede und

hat keine Gefahr; man zudt bie Achseln über mich, und fagt, ich sei ein schwermuthiger Schwärmer.

Darum betrauere ich meine Zeitgenoffen; benn es ist nicht lange mehr bin, so werben sie traurig, ich aber und alle Schwärmer meines Gleichen werben

uns bann both freuen!

Darum wähle ich auch so gerne einsame Spaziers gänge, trofte mich ber Bukunft, und freue mich, baß mich ber Herr würdigt, in biesen letten Zeiten einer seiner letten Zeugen und Boten an seine Christenheit zu sein, mag mir bann auch wibersahren, was Allen meines Gleichen und meinem Herrn und Meister selbst wiedersahren ist. Er wird bann auch Kraft geben — sein Wille geschebe!

Ich wandelte vor Rurgem in der Abenbbammes rung auf meinem, von Menschen entsernten, abgeles genen Spazierwege und bachte über die Bergangenheit und Zukunft nach; ich sehnte mich nach Aufschluß über die nahen Schickale der kleinen Heerde des Herrn, und Sion a führte folgende Scene meiner Seele vorüber.

Ich befand mich in meiner Imagination auf einem Hügel; gegen Guben und Norden hin strich ein langes, schrosses Felsengebirge, bessen hin strich ein langes, schrosses Felsengebirge, bessen hie ich überschaute, in zwei große Hälften getheilt, die westliche war dunkels bämmernd und ganz eben wie der unbegränzte Ocean; im tiefsten Westen ruhete weit und breit ein schweres Gewitter, und man sahe gleichsam in abgemessenen Paussen schweselhafte Blibe hin und her zucken. Die ganze, große, unermeßliche Fläche stellte dem Auge meines Geistes ein Gewirre von Gegenständen dar, das man nur mit vieler Mühe auseinandersehen konnte.

Gegen Often hin sah' ich eine eben so große Kläche; im äußersten Horizont stieg ber schönste Morsgen in einem unermeglichen Lichttreis empor. Das Ganze schien mir eine neue Erde zu sein, als wenn sie so eben bem Worte des Schöpfers entquollen wäre. Am Fuße meines Hügels hinab keimten Grasspiken, Schlüsselblumchen, Märzviolen und Röschen aus der jungfräulichen Erde hervor; weiterhin ruhete ein kihler, perlenweißer Duft in langen Streisen hin und wieder; er brütete auf den Keimen der weisen Allmacht, aus benen die Schäte der solgenden Jahrhunderte emporzisisen sollten. Hier ahnete mein Geist den Standpunkt seines kunftigen Wirkungskreises — dort wird der Herr verkläret, dort ist gut sein! dacht' ich, aber zum Hüttensbauen ist's noch zu früh.

36 fühlte in meinem Innern bie Aufforberung, bie westliche Flache naber zu untersuchen; ich manberte alfo ben Bugel binab, und ebe ich an feinen fuß tam. wehete mir eine betäubenbe, laulichte Luft entgegen; fie trug einen Leichengeruch auf ihren matten Schwingen, Mober und Bermefung ichien bie Quelle gu fein. aus welcher biefer Besthauch einberfchlich, und ich bemertte gabe, klebrichte, leuchtenbe Meteore, welche in ber niebern Luft unftat umberfcwankten und allerlei seltsame Bestalten bilbeten. Sonberbar und schrecklich tam es mir aber vor, bag man unten, in einiger Entfernung vom Bugel, feine Spur mehr von ibm ent= beden konnte: Alles schien von hier aus ein unübersteigliches Gebirge ju fein; es tam mir vor, als ob eine magische Dede über biesem Sügel hinge; wenn man sich ihm aber naberte und nur ein wenig hingnflieg, so verschwand die Täuschung, und man fabe nun ben Morgenschimmer über ben Hügel her. Ich machte nachher bie Bemerkung, bag bieser optische Betrug lediglich von bem burch und burch verdorbenen Dunfikreise

bes Abenblandes herrührte.

Da ich nun aber willens mar, mich in biejem amar fürchterlichen, aber für ben Babrbeitoforider äußerst mertwürdigen Lande etwas umzusehen und mid nach feiner eigentlichen Beschaffenheit zu ertundigen, fo befürchtete ich, nicht ohne Brund, ich mochte ben Rud: weg nach bem Sugel nicht wiederfinden, und fuchte bekwegen mit genau forschenbem Blide ein Merkzeichen an biefem Gebirge: allein ich fand feines, bas mir ficher genug gemesen mare. Inbem ich so baftanb und überlegte, mas ich nun thun follte, nabete fich mir ein Menich, ber bis auf Saut und Anochen ausgezehrt war - fein Geficht mar aber fehr beiter und angenehm, und mas mir am feltfamften vortam, feine Musbunftung und fein Obem batte einen ftartenben und erquidenben Boblgeruch, ber einem in biefer tobtenben Atmosphäre außerft angenehm mar. Ich grugte ibn freundlich und flagte ibm meine Angelegenheit; febr heiter lachelnd und liebevoll antwortete er mir: Dir foll geholfen merben!" - Dann jog er aus feiner Tafche ein Beripettiv berver und fagte: "Dies brauchft bu, fo lange bu bier bift; ohne bice Bertzeug marft bu ohne Rettung verloren." Ich eilte, um es ju verfuchen, und fiebe ba! - ich fabe ben Sugel mit aller feiner Berrlichteit, und bas fanft glanzenbe Morgenlicht barüber. Ich freuete mich boch und außerte meinen berglichen Wunfch, ein folches Berfpettiv eigenthumlich zu befiten. "Das behaltst bu," verfeste ber Freund; "unfer Berr fendet biefes berrliche Wertzeug hieher, um Jeben bamit zu bebienen; allein Benige machen leider Gebrauch bavon."

Ich. Das ist boch fonderbar! Man follte benten, Mes mußte aus Diesem traurigen Aufenthalte über ben Sugel bin in bas berrliche Land eilen.

Er. Richts weniger, als bas; man halt ben Sügel mit seinem schönen Morgenglanze, so wie man ihn durch bas Perspektiv sieht, für optischen Betrug; man sagt: die natürlichen Augen mussen boch wohl richtig sehen, benn der Schöpfer habe gewiß seine Gesschöpfe nicht durch trügliche Sinnenwerkzuge getäuscht.

Ich. Das hat er freilich nicht; aber bie Luft ift fo fower, fo neblicht und trube, bag man mit ben

beften Augen unrichtig fieht.

Er. Du urtheilst so gang recht; und mas bas Schlimmfte ift, an bieser grundverborbenen, ungefunsen Luft sind vie Ginwohner bieser Gegend selbst schulb.

3ch. Wie ift bas möglich?

Er. Sie empfinden wohl, daß sie von Natur traftloser und ungesunder sind, als sie ihrer Organisation und Anlagen nach sein follten; sie glauben aber, Gott habe sie so geschaffen, sie sollten und mußten gerade diese Klasse Wesen auf der unendlichen Stusenzleiter erichaffener Dinge sein, und sie mußten sich ihrer Ratur nach immer mehr und mehr vervolltommen, welches auch an sich richtig und wahr ist; allein sie verwerfen die wahren Mittel dazu, und bedienen sich statt berfelben gerade derzenigen Mittel, wodurch sie immer unvollsommener und ihre Umstände immer tranziger werden; denn sie stellen den Grundsat sest: Gott habe der Ratur, in welcher sich seine Geschöpse besins

ben, auch bie Gigenschaft gegeben, baf bieje Befcopfe barinnen ihre Bestimmung erreichen konnten, welches an fich wiederum mahr ift; allein wenn nun biefe Befcopfe einen freien Willen haben und burch ihre freien Handlungen bie Natur, in ber fie leben, fo perberben, baf fle gerabe entgegengesette Wirkung thut, fo ift ja wohl auch natürlich, bak fie immer unvolltommener und immer ungefunder werben, und gerabe bies ift ber Fall mit ben armen Ginwohnern biefes Lanbes. fanglich trennte fein Gebirge bas westliche Land von bem öftlichen; vom emigen Morgen bis an ben emigen Abend war Alles eine neue Erbe, und ein flarer, frucht: barer Strom lebenbigen Baffers, ber bem Aufgang aus ber Sobe entquoll, verbreitete fich in taufend Baden ins Unendliche, und erfüllte Alles mit fegnender Fructbarteit. Bier fouf nun Gott biefes freihandelnde Befcblecht und feste ce in biefe junge Ratur, bie es immer mehr und mehr verebeln, immer urbarer machen, fic felbst baburch vervollkommnen, und fich gegen bas Urlicht bin im Often immer mehr ausbreiten, und alfo auch immer mehr veredeln follte. Run wohnt aber im tiefften Woften eine Rlaffe feinbfeliger Weifter, bie Gott in eine noch iconere Ratur geschaffen batte. Dicfe wollten fich von Gott unabbangig machen und emporten fich gegen ihren Schopfer: baber thurmte bie Mumacht hobe Gebirge gegen fie auf, die ben Lebens: ftrom von ihrem Lande ablenkten, woburch es zu einer ungeheuern ftintenden Bfute, noch weit fcblimmer als tiefes unfer Land, geworden ift.

Diese feindseligen Geister waren neibisch auf unser Geschlecht; sie suchten es zu verführen und sich ihres Landes zu bemeistern, und bieses gelang ihnen, leider!

allgu gut; ber Sauptverführer machte uns weiß: Gott babe une bas Bermogen gegeben, zu ertennen, mas bose und gut, recht ober unrecht fei; es fei alfo auch ewiges Recht ber Ratur, bag wir uns felbst unfere Befche geben, une felbft regieren mußten; benn freie Befen konnten unmöglich von irgend einem anbern Befen, ohne bie größte Ungerechtigfeit und Tyrannei, beberricht werben. Diefer Trugichluß fand Gingang, unfer Gefchlecht emporte fich auch, und auf einmal thurmte bie Allmacht auch une biefe Gebirge in ben Beg, und fonitt une baburd ben Strom bee Lebens und ben Fortschritt gegen Often ab. Run verwandel= ten fich nach und nach alle ftebenbe Baffer in ftinkenbe Bfuben, bie gange Ratur mobert, und wir murben Alle vernichtet werben, wenn wir nicht von Natur uns fterblich maren.

Indessen, ber Schöpfer und Bater aller Befen erbarmte sich unser: sein ewiges Wort, ber König bes Lichts, brach burch bies Gebirge und warf diesen Sugel auf; sieh, bort an seinem Fuße ist eine Quelle lebensbigen Bassers; diese rinnt immer und verbreitet sich bahin, wohin sie einer leitet; wer baraus trinkt, ber wird gesund, sein Berstand wird nüchtern, und sein Besen nähert sich immer mehr ber göttlichen Ratur.

Ich. Das ift ein trauriger Zustand! Aber bes lehre mich noch weiter! Wie suchen benn bie geistigen Bewohner bieses Landes ihren Zustand zu vers bestern?

Er. Luft, Wasser und Alles, was bieser Boben bervorbringt, ist betäubend und schwächend; anstatt baß es ben wirkenden Theil der Organisation nahren und ftarten sollte, nahrt und stärkt es ben leibenden

Theil beffelben. Trint aus jener Quelle! - vermabre bein Kernrobr wohl! - und tomm mit mir! - ich will bir die Beschaffenbeit biefes Landes und feiner Ginmobner zeigen

3d trant aus ber Lebensquelle bes Sugels, faßte mein Fernrobe in bie Band, und folgte meinem

Fübrer.

Bir wanbelten zwischen einigen Gruppen von Baumen und Gebufden burch, und faben bin und wieber einige Beifter ftill und gerade mit gefchloffenen Augen fteben, genau fo, ale wenn fie Statuen maren: fie regten fich nicht, und man bemertte tein Zeichen bes Lebens an ihnen. Wer find biefe? fragte ich meis nen fführer, und warum feben fie fo abgezehrt aus? - Eben bies bemertte ich auch mit Bermunberung an

bir; fage mir boch, wober tommt bas?

Er. 3d machte bir fo eben bemertlich, bag bie biefigen Rahrungemittel bie leibenben Theile unfere Iche nahrten, bas geiftig wirtenbe Brincip aber betaubten und fcmachten; wer nun bie biefige Ratur blok zur Rothburft braucht und fich aus bem Lebensbrunnen fattigt, ber bekommt die Geftalt, bie bu an mir und jenen bort Stebenben fiehft; unfer wirtenber Theil wird ftart, und ber Bewirkte fdwach; wir bebatten nun unfere Befonnenheit, und hoffen auf unfere Erlöfung aus biefem Lanbe bes Jammers.

36. Warum fteben biefe Beifter aber fo unbeweglich und fo bingepflanzt ba, ale wenn fein Leben

in ibnen mare?

Er. Gie fteben in ber Meinung, man muffe fic aller Birtfamteit auf biefer Welt enthalten und fich blog allein von ber Lebensquelle nahren; in ihrem Innern aber richten fle ihr Andenten und ihr Gemuth

unaufhörlich ju Gott.

Ich. Thaten fie aber nicht besser, wenn fie auf andere Geister wohlthatig wirkten, um fie auch zu guten Gesinnungen zu bewegen und fie vom brobenben Berberben zu retten ?

Er. Daß dies meine Pflicht ift, das weiß ich; ob's aber die ihrige sei, das weiß ich nicht. — Der herr hat vielerlei Werkzeuge; diese sind reine, edle

Befen, er wird fie ju brauchen miffen.

Ad. Du baft Recht - und ich batte Unrecht.

fo au fragen.

Bir gingen nun weiter und fanden Geister, die wie ungeheure Zwerge schmutig und eckelhaft aussahen; ihre Köpfe waren unsörmlich dick, der obere Theil der Stirn ragte weit hervor, desgleichen auch das Kinn: die Nase und der Mund aber lagen tief zurück. Diese Besen arbeiteten an einer tiesen Grube, in welcher hin und wieder ein trübliches Basser hervorquoll, von welchem sie mit großer Begierde tranken; sie zankten sich über die Erste der ersten Entdedung dieser Duellen, weil jeder die Ehre der ersten Entdedung haben wollte; je mehr sie trankten, desto berauschter und besto durstiger wurden sie; des Grabens, Trinkens und Zankens war also kein Ende.

3ch. Werben biefe auch felig werben?

Er. Richt eber, ale bis ber Berr tommt.

Wir wendeten uns nordwestlich, und trafen balb eine große Pfütze an, die mit Schilf angefüllt zu sein schien; hin und wieder schimmerten Thronen, die mir so vorkamen, als ob sie aus Torfftuden ausgemauert wären: sie hatten einen Glaft, der etwas Regenbogen-

ähnliches zeigte, so wie die kupferfarbenen Häutchen, die auf unreinen Wassern gleißen. Die Besen dieser Region hatten ungeheuer dicke Bäuche, aber Arme und Füße wie die Spinnen: die Stirn lag glatt und breit zurück, der Mund aber strebte vorwärts im breiten Kreise: sie schienen sich Alle recht wohl zu besinden, und wenn sie das faule Wasser ihres Elements einsschlürfen, so sangen sie an zu jubeln und sehr froh zu sein. Auf zebem Thron saß Einer von ihnen, der einen dickern Bauch und breitern Mund als die Andern hatte, ein Diadem von Binsen zierte sein Haupt, und ein gelögelber Stern, aus Stroh gestochten, glänzte auf seiner Brust.

Diese Archenten fingen von Zeit zu Zeit an, wunderbare Tone von sich zu geben, die aber immer and berd waren als die vorigen; sobald dieser Laut erscholl, versammelten sich Heere um sie her, die sich bann Alle bemühten, diese Tone nachzumachen. Schrecklich und bedauernswürdig tamen mir diese Geister vor — eine Baracke voll Betrunkener aus ber verworsensten Mens

ichenklaffe ift nichts gegen fie!

Mein Führer winkte mir links gegen Abend; wir wanbelten eine Meile in bunkeln, Schwermuth einflogens ben Gangen, und kamen bann auf eine große Ebene, bie voll Seifter war, welche Alle burcheinander hin und her eilten, als ob fie etwas fehr Bichtiges zu betreiben hätten, ihre Gestalt war senberbar: sie waren eigents lich auch Zwerge von sehr kleiner Statur, aber ber Ropf verlängerte sich oben in einen hohen Regel, welcher sich in einer schaffen Spize endigte, so daß Einer ben Andern mit seinem Kopse burchbohren konnte, und wirklich bestand auch ihre Rache barin, daß ber Beleis

bigte seinen Feind so bestrafte. Ich bemerkte auch, daß biese Köpfe bei Weiten nicht alle gleich bick, gleich boch und gleich spitig waren. Einige liefen krumm und schneckenförmig auswärts, andere bogen sich sichelsförmig vorwärts, und wieder andere waren gegen oben zu beweglich, so daß sie die Spite lenken konnten, woshin sie wollten. Diese hatten auch Widerhaken an den Spiten und sahen abscheulich aus, bei Allen war aber der Kopf länger als der übrige Körper, und das Gessicht war unter der Mitte der ganzen Statur.

Indem wir unter biesen Wesen umber wandelten, kamen wir endlich an einen Ort, auf dem sich die ganze Betriebsamkeit der großen Menge dieser himmelboherenden Geister vereinigte; viele Hundert arbeiteten au einer langen Rette, die wie Messing aussah; Andere webten große und breite Tücher, so sein wie ein Spinsnengewebe; wieder Andere bereiteten eine seine harzige Tünche, mit der sie die Tücher bestrichen und luftbicht machten; und endlich waren Viele mit Destilliren beschäftigt. Was sie machten, das weiß ich nicht: ich fragte meinen Führer, was das Alles zu bedeuten habe?

Er. Freund! bas Geschäft bieser Wesen ist so wichtig und so schrecklich, bag es bas große Gericht, welches biesem Lande des Jammers bevorsteht, bewirken wird. Diese Seisterklasse arbeitet an einem ungeheuer großen Luftballon, an welchem diese Kette angeheftet werden soll: diesen wollen sie steigen lassen, wenn jes nes drochende Gewitter gegen Abend näher kommt, und so soll er ihnen dann zum Gewitterableiter dienen; die armen Tröpfe sehen aber nicht ein, daß eben dies das Einschlagen bes Gewitters befördern wird. Aber komm, du sollst noch schrecklichere Dinge sehen!

Er führte mich eine weite Strecke hin gegen Beften — hier entbeckte ich einen großen See, das Baffer
fah schwärzlich aus, aber es war sehr hell, ganz und
gar nicht trübe; recht vorn in der Mitte am See wurde
ein sehr großer und hoher Thurm gedaut, von bessen Spite man das ganze Land sollte übersehen können;
er war beinahe fertig. Ich war verlangend, zu wissen,
was alle diese Anstalten bezweckten, und mein Führer
gab mir darüber solgende Auskunst: Dieser Thurm,
sagte er, ist zu einer Basserkunst bestimmt; auf seiner
höchsten Spite wird eine Bindmaschine angebracht,
welche durch die erforderliche Anzahl Pumpensäte das
Wasser aus dem See in einen großen Behälter oben
auf den Thurm hebt, aus welchem es dann durch Röhren ins ganze Land geleitet werden soll.

3ch. Aber mas für Gigenschaften hat bas Baffer ?

Er. Dies Wasser ist ein Spiritus, ber aus bem aufrührerischen Lanbe gegen Westen ausöunstet, in bie Höhe steigt, bann wieder, in Tropfen gebildet, herabsfällt, und sich in diesem See sammelte; es ist start bezrauschend, und zwar so, daß Diejenigen, die viel daz von trinten, gleichsam wüthend werden und tobend Alles vernichten, baher wirst du auch bemerken, daß alle Geister dieser Gegend weit unruhiger, ärgerlicher und beseidigender sind, als alle anderen, die du bisher gesehen haft und noch sehen wirst.

Ich. Wie, wenn ihnen aber nun ihr Borhaben gelingt, — wenn bies höllische Waffer burchs gange Land vertheilt wirb, so muffen ja auch alle Geister bes gangen Lanbes, insofern fle bavon trinten, rasenb

merben ?

Er. Es wird ihnen gelingen, aber baburd wers

ben fie auch ben vor ihren Augen verboraenen Rathfoluf bes über Alles Erhabenen ausführen: Alle, bie noch jur Befinnung zu bringen find, werben burd bie Rolaen, melde bie thoridten Bemubungen aller Rlaffen ber biefigen Beifter, befonbere aber bies bollifche Baffer nach fich giebt, folglich burch bie Erfahrung belehrt werben. baf es feinen anbern Weg gur Rettung fur fie gebe, ale ber Genug bes Baffere aus ber Lebensquelle; fie merben alfo baraus trinten, bas Berfpettiv betommen, ben Sugel finden, und fich bann binuber ins Land bes Friedens retten. Sobalb ber Lette binüber ift, wird jener Gewitterableiter feine Dienfte thun: ein Sturmwind wird bas Wetter ichleunig über bas gange Land führen; baburch wird bie Binbmafdine fo ftart pumpen, bag ber gange Gee ericopft und über bas Land vertheilt wirb; Alle werben bavon trinten, und bes Rafens und Tobens wird tein Enbe fein. und, bas Alles nennen fie bann Thatigfeit gum allgemeinen Besten. Der Gewitterableiter richtet nun bas elettrifde Feuer bes Blibes in bas geiftige Giftmaffer, welches fich allenthalben entzundet und fo ben Bfubl erzeugt, ber mit Feuer und Schwefel brennt, in weldem bann auch Diejenigen, bie fich ibn bereitet baben, empfangen werben, mas ihre Thaten werth find. Diefer fdredliche allgemeine Brand wird fich aber auch gegen Besten verbreiten, und bas Land ber Erzemporer ebens falls in einen Reuerfee vermanbeln.

Ich. Wird's noch lange mabren, bis es zu bies sem schrecklichen Gerichte kommt? — Mir wirb's bange; lag uns hier wegeilen!

hierauf brachte mich mein Führer fübweftlich an einen abgelegenen Ort; bier mar ber Leichengeruch taum

. . ......

auszuhalten; mein Begleiter reichte mir aber eine Flasche, aus welcher wir une Beibe erquidten; inbeffen, wir mußten bod wegeilen, wenn wir nicht betaubt au Boben finten wollten; bas Benige, mas ich bier fabe und erfuhr, machte, bag mir bie Saare gu Berge ftanben. Dier war ber Ort, wo ber noch minberjährige Ronig ber himmelbohrenben Spistopfe erzogen wurde; bet Rorber mar ein ungebeuer bider, aber febr fleiner Zwerg. Der Ropf aber verlangerte fich in eine groke Riefenfclange, bie mit golbenen, purpurnen, grunen unb bimmelblauen Gleden und Streifen pranate, und fic mit groker Rraft in bie Sobe erftredte; bies Befen war niemals rubig, fonbern ber himmelbohrenbe Schweif mit feinem ftablernen Biberhaten manb fich immer aufmarte, und ftrebte balb bier, balb bort empor, ale wenn er in ber Sobe Etwas zu befampfen fuchte. Gins aber mar mir vorzüglich mertwürdig: ich gebachte gleich anfange gaber, flebrichter, leuchtenber Meteoren, für folde hielt ich fie bamals auch, aber jett erfuhr ich erft. wer fie feien. Dieje glanzenben Luftericheinungen maren ebenfalle Beifter pon einer befonbern Gattung: ibre Nahrung war eine besondere Pflanze, die fie an aebeimen . unzuganglichen Orten erzogen . und bann tranten fie aus bem fdmargen Scc; aus biefen beiben Gaften entstand nun in ihrem Befen ein leuchtenber Phosphorus, ben fie für himmlifches Licht ausgaben. Das trügliche, bammernbe Licht, bas biefe unftat unb flüchtig in ber Luft umberfcmarmenben Beifter fparfam umber verbreiteten, mar auch bas Gingige, mas biefem Jammerlande einige Dammerung gemabrte: mer bas Berfpettiv nicht brauchte, ber tannte fein anberes Licht. Die magern Beifter aber batten ihre Augen fo

burch dies Verspektiv gestärkt, daß ihnen ber über ben hügel herschimmernde Morgen so viel Licht gab, als sie brauchten. Durch diese Menge von Irrwischgeistern waren alle Klassen ber Einwohner, die magern ausgen nommen, so irre geworden, daß sie ben wahren ewigen Often nicht mehr wußten, sondern den Westen mit seinem Gewitter dafür hielten, und glaubten, daß die Blibe Strablen des Urlichts seien.

Diese Irrwischgeister waren die Erzieher bes juns gen Königs; sie nahrten ihn auch mit ihrer geheimen Speise und tränkten ihn aus dem schwarzen See, wos ber es denn kam, daß er auch schon zu schimmern ans sing, und es fehlte nicht viel mehr, so war er auch schon so verseinert, daß er sich in der dicken Dunstlust emporschwingen, und sich dann aus der Höhe als ein schreckliches, rothglühendes Meteor zeigen konnte; das war dann auch der Zeitpunkt, wo er als Gott und König des Landes zu herrschen anfangen sollte. Ich stagte meinen Führer, ob es noch lange bis dahin sei? — und ob diese schreckliche Regierung lange dauern werde?

Er. Wir werben an einen Ort kommen, wo man dir darüber Aufschluß geben wird. Dieser König bes Verberbens wird und magere Geister zwingen wolzlen, von seiner Gistpflanze zu essen und aus tem schwarzen See zu trinken; dann wird er den Entschluß insen, die Wasserquelle des Lebens zu verstopsen; aber gerade in dem Zeitpunkte wird der Herr und, die wir ihm tren geblieben sind, über den Hügel an einen sichen Ort der Auhe bringen, und nun wird der Geswitterableiter seine schreckliche Wirkung thun: das Land wird in Brand gerathen, und diese Gluth wird den

himmelfturmenben König lahmen, so bag er von seiner Gobe berab in ben Feuersee fturzeu wirb.

3ch. Gins ift mir überaus merkwurdig, namlid, bag biefe Geifter fich felbft ihr ganges Gericht unb

ibre gange foredliche Strafe bereiten.

Er. Das ist eben eine ber weisesten Regierungsmarimen unsers Herrn: diese unglücklichen Wesen können hernach Gott unmöglich die Schuld geben; sie hatten die Lebensquelle eben so, wie wir, und das Fernrohr bekamen sie umsonst; aber sie wollten sich selbst helsen und durch ihre eigene Vernunft und Kraft herrschen, und ihr Gebiet auch über Geister verbreiten; nun ersahren sie die Folgen, die ganz natürlich und keine göttliche Dazwischenkunft sind.

Mun wendeten wir uns wieder links, etwas vorwärts gegen das Gebirge zu, und kamen an einen Ort,
wo wir Scister antrasen, die in einem großen Laberatorium arbeiteten. Diese Wesen waren von ganz sonberbarer Gestalt, sie waren alle verlarvt; alle hatten
Masken, die den magern Geistern ähnlich waren; wenn
ste aber diese Verkleidung ablegten, so waren sie von
ber Klasse der leuchtenden Metcore, ober auch Spiktöpse. Diese Geister waren die gefährlichsten unter
allen: benn nur wenige magere Geister, die ein gutes
Gesicht hatten, konnten durch ober hinter die Larve
schauen; die Schwächern aber hielten sie für ihres Gleischen, und wurden dann von ihnen hintergangen und
ins Verderben gestürzt. Dies ging so zu:

Da bie Lebensquelle von ben mehrsten Ginwohnern weit entfernt ift, so wurden von jeher aus allen Rlassen Wasserträger bestellt, die mit reinen Gefähen aus der Lebensquelle schöpfen, und es so allen Ein-

wobnern zutragen muften, bamit es Riemanben baran fehlen möchte. Dies Geschäft mar febr ehrmurbig und nutlich. - Run gab es aber viele folder Baffertra= ger, bie ihre Rruge und Waffergefaße gar nicht rein bielten , auch wohl nicht aus ber Quelle felbft, fonbern aus bem Bachlein ichopften, bas von ihr berabrinnt und icon ben biefigen Erdgeschmad angenommen bat, woher es benn tam, bag bie Waffertrager verächtlich wurden; hierzu halfen nun bie Fremifchgeifter aus allen Araften, und unter bem Borwande, Die Ginmobner beffer au bedienen und diefe uralte nubliche Bunft ber Baffertrager ju reformiren, jogen fie allmablig bas gange Beichaft an fich; ba aber bei weitem bie mehr= ften Ginwohner ben Brrwifden nicht trauten, fo legten fie nun bie Larven an und verkleibeten fich in bie Geftalt ber vorigen Waffertrager. Der gange Jammer aber befteht barin, bag fie bas Lebensmaffer verfatichen und bas Fernrohr fur Aberglauben ertlaren. Jene Berfalfcung gefchieht bier in biefem Laboratorium, benn ba fie vorgeben, bie Lebensquelle fei gmar ein gutes Quellmaffer, fie habe aber unreine mineralifche Theils den in fich aufgelost, welche die fubtilen Rahrungs= wege verftopften, und verurfachten, bag bie Beifter bie Auszehrung betamen und hypodonbrifd murben, wie man ja beutlich an une mahrnehmen tonne, - fo mußte man fie bestilliren und forrigiren; bice geschieht nun fo, baf fie Baffer aus bem fcmargen Gee bagu mifchen , und es bann gufammen beftilliren. Dies bestillirte Waffer ift nun noch gefährlicher als bas, wels ches im See felbft gefcopft worben: benn bies tennt man alfofort am Geruch und Gefcmad, fo bag man fic bavor huten tann; jenes aber fcmedt noch immer nach ber Lebensquelle; und so werden Diejenigen, welche nie aus ber reinen Quelle selbst getrunken haben, bestrogen; wobei bas nun noch bas Allerschlimmste ist, daß man bie schädlichen Folgen bavon nicht eher merkt, als bis man sie nicht mehr für schädlich hält und ber Kopfschon so spitz geworden ist, daß man den spitzigsten und höchsten für ben schönsten hält.

Wie geht es aber zu, fagte ich zu meinem Fuhrer, bag ihr magern Geifter euch nicht vereinigt und felbft reines Baffer holt, um es unter alle Geifterklaffen

auszutheilen?

Er. Das gefdiebt aud icon einigermaßen; allein eben an ber innigen Bereinigung fehlt es noch; auch gibt es noch bier und ba' rebliche Baffertrager von ber alten Art, aber ihre Bahl nimmt boch immer mehr und mehr ab. Wenn nun unfer Giner Baffer bolt unb es ben Geiftern anbietet, fo fagt ber Gine: "Du holft bas Baffer in einem Rruge, ber nicht bie geborige Form bat;" ber Unbere: "Du haft ja ben Sang und ben Schritt nicht, ber ben Baffertragern geziemt;" ber Dritte: "Dein Rleib fcidt fich für einen Baffertrager nicht;" ber Bierte: "Dein Baffer bat ben rechten Gefchmad nicht, es muß etwas fußlich fein:" ber Funfte: "es muß einen fauerlichen, pitanten Gefchmad haben ;, ber Sechste : "Es muß etwas gefalzen fomeden," und ber Siebente: "Es muß tublend fein und gar teis nen Gefdmad haben." Wie tann man nun ba etwas ausrichten, indem bie Geschmadswertzeuge fo verborben find, bag Jebem bas Baffer anbere fcmedt wie jebem Anbern ?

3ch. Das ist ein erbarmlicher, beklagenswürdiger Buftanb !

Er. Das ift es allerbings; aber bech tann ich bir jum Trofte sagen, bag es eine sehr große Menge masgerer Geister gibt, und bag täglich noch immer mehrtere angeworben werben. Komm, ich will bir nun auch jum Troft und jur Bernhigung bie herrlichkeit

biefes Landes zeigen.

Wir gingen eine weite Strede fort, und manbten une bann gegen Dften, gegen ben Bugel gu. Dier bemertte ich eine gefundere Luft, man konnte freier athmen, und es tam mir fo vor, als wenn mir ein Frublingebuft entgegenwebete, und mir bauchte, ich tonnte ben Sügel und ben Morgenschimmer oben brüber mit blogen Augen erkennen; bier murte mir wohl. - Balb tamen wir auf eine grune Ebene, burd welche ein tleis nes Bachlein Lebensmaffer langfam und fanft fortriejelte; an biefem Bachlein fafen viele fleine Gefellicafs ten magerer Geifter, bie gar ruhig und liebreich mit einander umgingen; fle tranten aus bem Bache und reichten ben weiter Entfernten in reinen froftallenen Schalen fo viel von biefem Baffer, als zu ihrem Uns terhalte nothig mar. hier mar es bammernber Morgen und man fabe ben Bugel ziemlich beutlich.

3d fragte meinen Gubrer, wie lange biefe noch fo

harren müßten?

Er. Bis sich ber Drachenkönig in bie Höhe schwingt und bie schwarze Wassermaschine ihre Wirztung thut.

3ch. Ift's noch lange bis babin?

Er! Romm! bu follft erfahren, was bu erfahren barfft.

Bir folgten bem Bachlein aufwarts (benn abwarts verler es fich in ber weiten Bufte) und fanben noch viele magere Geister, welche aber einzeln umbers wandelten und fich nicht in Gesellschaften bildeten: biefer Einstedler waren sehr vicle, so daß ich mich berzlich über ihre große Anzahl freute. Aber wie kommt es, fragte ich, daß sich biese frommen Geister nicht einander mittheilen, nicht Gesellschaften ordnen?

Er. Das ift eben noch ihr Fehler — Jeter glaubt von jedem andern, es fei noch nicht so recht mit ihm; seine eigenen Einfichten aber balt er fur bie allein

mabren.

Ich. Lieber Freund! bas ift folimm! Die Ginigfeit bes Geiftes ift ber Grund ber Liebe; die Liebe binbet die Geifter in Garben, in Gefellschaften und nur die Garben tonnen in unsers herrn Scheuern geerndtet werden, einzelne halme und Aehren fallen den Aehrenlesern in die hande.

Er. Du haft gang recht! Gben barum fteht auch biefen Geiftern noch eine große Brufung und Sichtung bevor: biefe wird fie gur Selbsterkenntniß bringen; mas bann auf ber Brobe besteht, wird erhalten werden, und

bie Anbern werben verloren geben.

36. Worin mag wohl biefe Probe besteben ?

Er. Das will ich dir sagen: Die Spistöpse werben immer mächtiger, und durch Gottes gerechtes Berhängniß auf eine kurze Zeit allgemein herrschend werben, dann nämlich, wenn der große Trache empersteigt. Bährend ber Zeit kunsteln die Masken immer mehr an ihrem Giftwaffer, und die Irrwische werden durch allerhand verführerische Mittel die Bereinigung der Geisterklassen daburch bewirken, daß sie Alle zu überreben suchen, das Giftwasser sein das wahre Basser des Bebens; und da es einen angenehmen pikanten Geschmad

bat, auch berauscht, munter und luftig macht, fo wird ibnen ihr Blan bei ben mehrften Beiftern gelingen : auch viele ber mageren werben biefe Berfuchung nicht überminden, fondern ihnen gufallen, und nur bie auserlefensten und ebelften werben getreu bleiben, aber bafür werben fie auch vorzüglich vor allen Anbern belobnt werben. Es ift befonbere betlagenewurbig und bochft traurig, bag fich gleichsam alle Umftanbe vereinigen, um ben Blan ber Berführer gu beforbern : je langer man in biefem febrecklichen Lande lebt, besto mehr gewöhnt man fich an die verpeftete Luft und an den tobten= ben Leichengeruch. Wenn man nicht taglich und ftund: lich von bem Lebensmasser trinkt, fo macht es einem hernady web und übel, man befommt Erbrechen und mit ber Zeit einen Gtel bagegen; trinkt man nun ven bem schwarzen Biftmaffer bazwischen, so ift es vollenbs geschehen; bas hiefige Klima wird einem jum angeneh= men natürlichen Aufenthalt, und bann gebort viel bagu, um fich wieter ans Lebensmaffer ju gewöhnen. Giebe, bas macht eben bie Prüfung und bie Ueberwindung ber Bersuchung fo fcmer! Chemals als man bon ben Spiblobfen und ihrem ichmargen Sce noch nichts mußte, ba mar bas Aushalten ber Brobe viel leichter.

Ich. Werben aber keine Bersuche gemacht, biese Einfiedler mit einander zu verständigen und fie alle zusammen mit allen andern magern Geistern in eine friedliche, sich herzlich liebende Gesculchaft zu vereinigen?

Er. D ja! es wird ftart baran gearbeitet; allein bie eigentliche große Bereinigung in Gine heerbe wird erft bann zu Stanbe tommen, wenn ber Sturm aus Beffen fie zusammen auf ein häustein weht.

Wir manbelten inbessen immer vorwärts bem Bachlein nach, und tamen nun endlich gur Quelle am Fuße

bes Bügele.

Das erste, was mir hier in die Augen siel, war eine tief einwärts gehende Höhle oder Grotte, aus welcher mir mit dem sanstrauschenden fühlen Bach ein höchst angenehmes erquickendes Lüftchen entgegenwehete. Mein ganzes Wesen wurde gestärkt und erfrischt. Ich fragte meinen Führer, ob man nicht in die Höhle bis an die Quelle selbst gehen durfe?

Er. D ja! allerbings!

3ch. Es ift aber finfter und wir haben tein Licht;

tonnen wir une bann nicht verirren?

Er. Gben bann wurden wir uns am ersten verirren, wenn wir mit einem Lichte hineingingen; man sieht bann so viele Seltenheiten, Raturwunder und merkwürdige Seitenhöhlen, bag man barüber bes rechten Weges vergist und nie zur eigentlichen rechten Quelle kommt; alle biese Seitenhöhlen geben aber auch, eine mehr, die andere weniger, kleine Bachlein ab, die ben Hauptbach verstärken.

3d. Wie kann man aber im Finstern ben rechs

ten Weg finben?

Er. Auf eine fehr leichte und einfache Art; es tommt nur barauf an, bag man's weiß. Jest stehe einmal still! — tannst bu nun nicht ganz genau in beinem Angesichte empfinben, woher bie tuble erquidenbe, bestänbig fortwebende Luft tommt?

36. D ja! bas tann ich febr genau mahrnehmen.

Er. Nun so gehe nur ruhig ohne Furcht schnurgerabe bem Wind entgegen, so wirst bu gewiß zur Hauptquelle kommen.

3d. Aber ich mochte boch auch gerne bie übris gen Mertwürbigfeiten bicfer Boble tennen lernen.

Dein Bunich wird erfüllt - aber ce tann nicht cher geschehen, ale bie bu an ber Bauptquelle gemelen bift.

3d. Das ift boch febr fonberbar!

Er. Du wirft es bann gar nicht sonberbar, fonbern febr natürlich finben; gebe nur genau bem Lufts

ftrom entgegen, fo fann es bir gar nicht fehlen.

3d folgte bem Rath meines Führers, und bemertte nach einiger Zeit gerabe vor mir bin einen febr angenehmen blaulichen Schimmer, aus bem mir ber erquidende Wind entgegenwebete. Jest beschleunigte ich meine Schritte und tam balb in eine geraumige, vieredige, über und über vergoldete Rammer; fie fcbien mir mit meiner Borftellung, Die ich von bem Allerbeiligsten im Tempel ju Jerufalem machte, überein ju tommen. An ber Offfeite biefes vortrefflichen Aufenthalts mar eine vieredige Deffnung, mit fconen golbenen Ginfaffungen geziert; bier ichaute ich mit unaussprechlicher Freude in bas öftliche Land; ber ewige Morgen strahlte mir entgegen, und burch biefe Deffnung ftromte aus jenen parabiefischen Gegenben bie reine himmeleluft in bie Grotte, und weiter binaus in's westliche Land. Dies Kenfter mar alfo an ber Morgenfeite bes Bugels, befsen Soble ich gang burchwandert batte. Ich ftanb an biefem Kenfter und blidte in ben fanften Morgen, um meine Mugen ju ftarten; mit bem emigen Binbe bes Aufgangs aus ber Sobe flutbete jeliger Friebe burch mein ganges Wesen, und es war mir, als wenn mir Jemand in's Dhr gelispelt hatte: Sier tannft bu ausbarren! So wird mir einft fein, wenn ber

Ernbtes Engel ungesehen mir nahe ift und fich mein . Beift ben Keffeln am Staube entwindet.

Gine grofe Cbene in endlofer Beite und Breite lag ba vor meinen Augen; ber Bugel grunte wie im tommenben Mai, und von feinem Fuß an bis weithin verklärte fich bas feimenbe Grun im blaulichen Mor= genbuft. - Semächfe von aller Urt entwanden fich ber jungfraulichen Erbe, und man glaubte fie machfen gu feben. Groke Gebanken gingen jest in meiner Seele porüber. - Roch ruht einsame Stille auf ben Fluren bes Landes Bengulah, noch fteigen teine Binnen von Hephzibah empor. (Sef. 62, 4.) Aber bald werben friedfertige Schaaren vollenbeter Gerechten wie auen= maffernde Bache nach allen Richtungen binftromen, und auch ich werbe unter ihnen fein! Richt eine Bolten= faule, die ben Gefetgeber auf Sinai einbullt, wirb por ibnen bergieben, fondern Jehofduah, Jefus Chriftus, wird fie anführen und ihnen bas Land austheilen. -Darum - fürchte bich nicht, bu kleine Becrbe, es ift bee Baters Boblgefallen, bir bies Reich au befcbeiben !

Ich muß mich von biesem Fenster losreißen — ich muß hingehen und wirken, so lange mein Tag währt, bamit ich nichts versäume und am großen Feierabend mitgeben kann.

Diese golbene Rammer enthielt aber noch eine große Merkwürdigkeit, nämlich die Quelle des Lebenss wassers; genau in der Mitte war eine Bertiefung im Boben, die ein Grab zu sein schien; aus diesem Grabe stiegen fünf Quellen sanft in die Höhe, sie fullten ben Sartophag an, und floßen dann in einem starten Bach burch eine Deffnung gegen Westen. Ich trank aus dies

fer Quelle, und fuhlte mich neu belebt und geftartt

3d mare vielleicht noch lange hier geblieben, wenn mich mein Führer nicht zum Begeilen angetrieben batte. Un biefem Fenfter, fagte er ju mir, ficht man nur zu Zeiten, um fich zu ftarfen, aber nicht, um ba bie Stunden bes Wirfens zu verschwenden. - Romm! ich will bir noch mehrere wichtige Sachen zeigen! -Diemit öffnete er eine Thur an ber Nordseite und biek mich ba bineintreten. Dieses Zimmer mar inwendig berlenfarbig obne irgend einen anbern Schmud; auch hier mar ein Fenfter gegen Often, aber fo boch, bag man ohne Leiter und Treppe nicht burch baffelbe ins öftliche Land feben konnte. Man fabe alfo nichte, als ben Morgenschimmer, und bas war auch für bie. welche bier ihre Beschäfte zu verrichten hatten, binlanglich. Bier fafen fleben Manner um eine runde Tafel auf Seffeln, und viele magere Beifter beschäftigten fich an besondern Tischen, und durch eine Thure gegen Beften gingen viele Boten ab und zu. Die fieben Manner maren außererbentlich ehrmurbig und ernfthaft, fie unterrebeten fich leife, taum borbar, von mertwürbigen Dingen; ich verftand Bieles, bas mir aber als ein Geheimniß zu behandeln anbefohlen wurde; auch ging eins und anderes vor, bas mir in wichtigen Fallen in ber Butunft, Wint und Warnung geben tann. Diefe maren bie Engel ber fleben Beit= laufe, von bem erften Pfingftfeft an bis auf bas große leste, wenn ber Beift bes Berrn über alles Fleifch ausgegoffen werben wirb. Der fiebente, Reemann, batte jest ben Borfit, und ale Direktoren fagen ibm gur Rechten und Linken Ababatbabi und Sariam.

Diefe brei werben ben Befdlug machen, und Ahabasthabi wird bie lange geprufte heerde bem Erzhirten

zuführen.

Ernst und seierlich saßen die Sieben da — und ich sah ihnen an, daß es bald zum Ende kommen wurde, benn die Hoffnung des ewigen Lebens strahlte aus ihren Augen. So blidt ein Feldherr in den Kampf, wenn er vom Hügel herab rechts und links Besehle austheilt und sein Plan gut ausgeführt wird.

Ich hatte gern gefragt, ob es noch weit hin bis jum Biel fei? — Allein mein Führer warnte mich und versicherte mich, bag ich an einem andern Orte hinlangsliche Nachricht über biesen Punkt erhalten wurbe. Mir war hier ganz schauerlich! — Hier war bie verborgene Majestät Gottes nicht sichtbar, aber spurbar, gegens

märtig.

Bon bier gingen wir wieber burch bie golbene Rammer, und mein Begleiter öffnete an ber Gubfeite eine andere Thure, welche in ein mertwurdiges Rimmer führte. Diefes war bie Rammer ber beiligen Gebeim= niffe; auch bier war an ber Oftfeite ein Fenfter, aber fo niebrig, bag man baburd hatte feben tonnen, wenn es nicht mit Arpftallen von gang fonberbaren Geftalten und Formen ausgefüllt gewesen mare, baburch wurde bas Licht nicht nur in feine fleben Rarben getheilt, fonbern ce murbe eine hieroglyphische Schrift baburch an ber gegenüberftebenben Band vorgeftellt, bie immer in ben bestimmten Zeitpuntten ben Rathichlug bes Ewigen und über Alles Erhabenen offenbarte; bier erholten fich auch die fieben Gemeinde:Engel Rathe, wie und wenn fie es bedurften, und ein febr anfehnlicher Geift ober Engel, Ramens Efchmareer, bemertte Alles, forieb

es in ein Buch, und erklarte auch bem Wigbegierigen, was ihm zu wiffen bienlich mar. hier erfuhr ich nun ben endlichen Termin, aber nicht auf Tag und Stunde, fonbern mir wurbe ein Zeitraum von funf und breißig Jahren gezeigt, innerhalb welchen ber Berr tommen und bem Rammer ein Enbe machen murbe.

hier fab ich auch eine genaue Charte und Befchreis bung ber Boble ober Grotte, in welcher ich mich befanb; ich erfuhr bie Geltenheiten jedes Orts und ihre Beziehung auf bas Bange. Bon bier aus öffnete fich in einer Ede ber Bestseite eine Thur, welche ber Gin= gang zu allen Seitenhöhlen mar; neben ber Thur mar ein Leitfaben angeknüpft, ben man nur in bie hand ju nehmen und ihm zu folgen brauchte; fo führte er ben Wanberer in gehöriger Ordnung, ohne zu irren, burch alle labyrinthischen Gange, und zwar so, baß im-mer ein merkwürdiger Ort, so wie er fich bem Auge eröffnete, auch bem folgenben fein Licht mittheilte. Benn man also bie lette Grotte betrachten wollte, fo mußte man bie Scltenheiten aller vorigen tennen, fonft begriff man nichts, ober boch febr wenig von ihren Bebeimniffen.

Freunde und Freundinnen! - Bruder und Schwe: ftern! — benkt Aber biese Bilberfchrift, bie ich euch bier mitgetheilt habe, rubig nach! Ihr werbet keiner naberen Erffarung beburfen; ber Beift, ber mich anbauchte, wird auch euch anhauchen, und wir werben uns verfteben. Der Berr lege Segen auf biefes Un= weben, bamit es jum Bachen und Beten treiben moge. Amen!

## Achte Scene.

## Die Pietisten.

In ber ersten Auflage bes ersten Banbes ber Scenen aus dem Geisterreiche hatte die vierzehnte Scene eben diesen Titel. Damals wollte ich die falichen Scheinheiligen, welche diesen Namen brandmarken, kenutzlich machen und vor ihnen und ihrer Denkart warnen, gutdenkende Seelen aber, die auch durch den Namen Pictissten von andern unterschieden werden, bedauerten, daß ich dieser Scene diese Ueberschrift gegeben hätte. — Ich bes dauerte es nun auch, bat deshalb im grauen Manne um Berzeihung, und änderte in der zweiten Auslage — den Titel — die Pietisten — in die Ueberschrift: die christlischen Pharisaer.

Jubeffen möchte ich auch gerne meinen Brübern und Schwestern, ben wahren Pietisten, Gins und Anderes ans Herz legen, und dieß bewog mich, auch in biesen Band cinc Scene mit bem nämlichen Titel einzuruden. Leset und beherziget fie, meine Freunde!

Die Verschiedenheit der Meinungen in Nebensachen, den, die man zu Hauptsachen macht, ungeachtet der wahre Glaubensgrund bei allen einerlei ift, trennt noch immer die Gemüther der besten Menschen. — Ach Gott! bedenkt doch, wie kann eine Heerde zu einem hirsten, wie kann eine philabelphische Gemeinde aus Euch werden, wenn Jeder auf seiner Rechtsaberei bes

fteht und Jeber feine eigene fpecielle Fuhrung gur eingigen mabren macht? - Guer Aller Beiligthum und Seligfeit beruht einzig und allein auf ber Erlöfung burch Chriftum; bas glaubt 3hr Alle, habt es auch Alle erfahren: warum vereinigt 3br Gud nun nicht in biefem Ginen, bas Roth ift, und lagt bann Jebem in allen übrigen Rebenfachen feine Ueberzeugung? - Wenn er bann auch irren follte, fo wird ibn ber Beift gewiß in alle Wahrheit leiten, wenn er es nur redlich meint - und ift bieg ber Fall nicht, fo hilft Alles nicht. Bir - meine Lieben! - wir burfen einmal nicht verurtheilen, fonbern unfere Gade ift lieben. - Der herr, ber allein die Bahrheit ift, wird gur Ernbtezeit feine Schnitter fenben, die bas "Jate" beffer verfteben als mir. Run lefet folgenbe Scene - fo wie ich biefe Bahrheit in Bilber eingetleibet babe.

Mein innerer Beruf brangt mich seit vielen Jahren auf die Einigkeit bes Geistes, auf innere, nicht außere Bereinigung aller wahren christlichen Religionspartheien zu wirken, und in biesem Drang führte Sion a in einer einsamen stillen Stunde biese Scene meiner Seele porüber.

Ich befand mich in meiner Imagination in den öftlichen Gebirgen zwischen dem Schattenreiche und dem Reiche des Unterrichts oder dem Kinderreiche. Es war mir so, als wenn ein Wanderer in der Nacht einen gefährlichen Wald durchgeirrt und nun den öftlichen Rand desselben erreicht hat; starte Engelwachen sichern nun den Wanderer, und er schaut, wie an einem schönen dämmernden Frühlingsmorgen, über eine paradies siche Sebene hin, in deren Ferne er froh seine Deismath abnet.

Mir bauchte, ich stünde in der Mitte am öflichen Abhange eines Sügels; von mir hinab verslächte er sich und ging allmählig in die Ebene über; himmlischeschön war diese Gegend; der Oftwind lächelte mir Wohlgerüche zu, welche Millionen paradiesischer Pflanzen ausdusteten, und ich sah viel abgeschiedene Seelen in stolzer Rube einsam umberwandeln; mehrentheils ging jede gleichsam in tiesen Betrachtungen für sich allein, selten sah ich zwei, und noch seltener drei zusams men gehen.

Ich nahete mich im Geiste Einem, ber zunächst unten am Fuße bes Hügels tiefsinnig einher ging; zusgleich bemerke ich einen Anbern, ber von Ferne diesem entgegen kam. Beibe schienen sich zu kennen. Si willkommen, Misthoriah! kommst du nun auch aus dem Lande der Sterblichen im Lande des Fries

bene an?

Misthoriah. Ja ich bin zum ewigen Leben ers wacht — — wie ich nun wahrnehme; aber wer bist du benn? — ich kenne bicht nicht!

Der Erfte. Renne mich bier Schabathon,

ich bin . . . .

Misthor. Das ist nun ber erste Genuß ber Seligkeit, bich hier anzutreffen. Ach, welch eine Sischerheit! welch eine Rube! — Gott Lob! wir sind

felig!

Schabathon. Ja selig sind wir! — und bies ser Zustand, worin wir uns jeht befinden, ist schon weit mehr als wir unserer grundverdorbenen Ratur nach erwarten konnten. Gelobet sei der Herr in Ewigkeit! — und boch empfinde ich in meinem Innersten ein tief verborgenes Sehnen nach dem Anschauen des Uebers

alleggeliebten! — Ich bin schon einige Zeit hier in seliger Ruhe; aber — einsam — ich wandle im Friesben — aber ich habe noch nichts, noch keine fernere Ahnung von Jesus Christus ersahren; auch hat sich noch keiner von ben Berklärten bes himmels gezeigt; ich weiß nicht, woran es sehlt, denn daß ich selbst daran schulb bin, ist keinem Zweisel unterworfen.

Erleucht' mich, Herr mein Licht! Ich bin mir selbst verborgen, Und kenne mich noch nicht; Doch, Du wirst für mich sorgen! Ich merke bieses zwar, Ich bin nicht, wie ich war, Indessen fühl' ich wohl, Ich sei nicht, wie ich soll.

Misthoria. Das ift sonberbar! — Aber ich sehe ba Biele einsam manbeln, hast bu bich ihnen, ober haben sie sich bir nicht genähert?

Schabathon. D ja! mehrmale, aber entweber finben fie etwas an mir, ober ich etwas an ihnen,

bas feine brüberliche Bereinigung julaft.

Misthoria. Ihr seib also noch unreinen Herzens, und könnet also auch Gott nicht schauen — nicht vollskommen selig fein.

Schabathon. Das ist allerbings richtig; aber meine Unreinigkeit kann ich nicht finden, bas ift eben

meine Rlage.

Mifthoria. Romm, Bruber! wir wollen uns Dem naben, ber ba unten wandelt! fein Anfeben ges fällt mir.

Sie gingen und ich ging mit; bie Drei grußten fich brüberlich; ich erfuhr, bag ber Beift, ben wir bes luchten, Zebetiel hieß. Nun begann folgenbes Gespräch:

Misthoriah. Ich bin so eben aus bem Lanbe ber Sterblichen in biesem Lande bes Friedens angeslangt; ich traf biesen meinen Herzensfreund Schabathon an, mit dem ich viele Jahre den Buß= und Berlängnungsweg gewandelt habe; ich fand ihn zu meiner Berwunderung ganz allein, und er klagte mir, daß er noch nicht zum Anschanen des Herrn gelangen könne; wie mir dunkt, so besteht der ganze Fehler darin, daß Alle, die hier für sich einsam wandeln, noch nicht reines Herzens sind; denn sobald das ist, so müßtet ihr Gott schauen und vollkommen selig sein.

Zebekiel. Du haft vollkommen Recht, lieber Bruber! aber bu äußerst ba schon einen Gebanken, ber mich von dir zurückstößt. Du sagft, du hättest mit beinem Freunde viele Jahre den Buß- und Berläugnungsweg gewandelt, da doch berjenige, der alsosort im tiessten Gefühl seines Sündenelends dem Herrn sein ganzes Herz hingibt und es durch seinen Geist reinigen und heiligen läßt, mit der Buße und Bersläugnung fertig ist; denn der neue Mensch wird nun herrschend, und dann kostet die Berläugnung aller sinnslichen Dinge keine Mühe mehr, und die Buße hat eins für allemal ein Ende.

Schabathon und Misthoriah sahen sich traurig an, und wichen schon zurud, als ein alter Patriarch herzunahte, ber mir tiese Ehrsurcht und hohe Uhnung von seiner erhabenen Würde einstößte. Ich bemertte, daß er seine Herrlichkeit verbarg; sein Name war Phanuel. Dieser Ehrwürdige wintte ben beiben Weichenden freundlich und sprach: Lieben Brüder, warum entsernt ihr ench?

Schabathon. Diefer Bruber tabelt uns, baß

wir viele Jahre ben Buß: und Bertaugnungsweg gewandelt haben, und hat uns beswegen im Berdacht, daß wir uns dem Herrn und seinem Geiste nicht so ganz zur Reinigung und Heiligung übergeben hatten.

Phanuel. Sabt ihr bas benn fo gang volltoms men und untabelhaft gethan, bag barüber gar teine

Bemertung ftatt finbet?

Beibe. Der Herr erbarme sich unser! Hätten wir bas so vollkommen gethan, wie es gethan sein muß, so wäre freilich mancher saure Bußtampf und manche schwere Berläugnung erspart worden; aber du weißt, wie schwach die verborbene menschliche Ratur ift — und eben dieß muß ja doch auch dieser Bruder Zobetiel erfahren haben, und doch war er so bald

mit feiner Buge und Berlaugnung fertig.

Bhanuel. Aber was geht das Euch an, wenn er früh damit fertig wurde? Wenn er Euch die Wahrs heit gesagt hat, so müßt Ihr sie mit Dank annehmen. Seht Ihr nun, woran es Euch noch fehlt? — Euer derz sagt Euch, daß Zebekiel Recht hat, und doch entsernt Ihr euch von ihm — und warum? Weil noch ein subtiler Rest von Eigenliebe in cuch rückftans big ist, der den Tadel nicht ertragen kann und sich in den Schleier der Wahrheit einhüllt, als sei Zedeskiels Weg nicht ganz richtig vor dem Herrn!

Beibe. Ja, bu himmlischer! bu haft gang Recht! Dieser Rest ber Eigenliebe leuchtet uns flar ein; aber bas ift uns noch buntel, wie Zebetiel fo balb burchs

tommen tonnte.

Bhanuel. Die Gnabe bes herrn bewirkt Beben nach feinem Charafter und muß ihn fo bewirken. Bebekiel war rauschenben, heftigen Gemuthe; was er

ergriff, bas hielt er fest, ohne es jemals wieber ju verlaffen: er war von Jugend auf wild; unbanbig, und eilte von einer Gunbe gur anbern; auf einmal wurde er in einer Predigt tief gerührt und erschüttert! in feinem Innersten eröffnete fich bie Solle mit allen ihren Qualen; er fucte Tob und Bernichtung und fand fie nicht; enblich manbte er fich mit aller feiner Beftigfeit jum erlofenben Erbarmer, er borte nicht auf, zu ringen, zu tampfen und auszuhalten, bis bas Bort bes herrn - "bir find beine Gunben vergeben" - burch fein ganges Befen ericoll; nun ergriff er mit einem nie ju erschütternben Glauben bie Gerechtigfeit Chrifti, und eilte nun von einem Grabe ber Gottseligkeit jum anbern. Dagegen habt ihr Beibe von Jugend auf fittlich gelebt; ihr babt ben Buffs und Glaubensmeg in unmertlichen Graben burchmanbelt, und muftet alfo unaufborlich machenb, betenb, buffenb und verlaugnenb in ber Wegenwart Gottes bleiben; Guer Weg und Bebetiels Deg find beibe ber mabre, nur bie Art, ibn au geben ift berichieben.

Zebekiel. Wie tief burchbringt mich beine Rebe, himmlischer Bruber! Ich habe gröblich geirrt — ich Sünder ohne Gleichen! — Jesus Christus vergib, o vergib mir! — Auch ich glaube, Jeder musse den Weg so rasch gehen, wie ich ihn gegangen habe, und bebachte nicht, daß unter allen Sündern keiner bes Raschgehens so nothig hatte wie ich. D Brüder! — kommt in meine Arme, wir sind Alle Erlöste bes Herrn! —

Mifth oriah. Gelobt fei ber herr, ber Erbars mer! Bergib, o Bruber! mein lieblofes Urtbeil!

Schabathon. Bergib mir auch, bu Theurer! Bir wollen ewig vereint bleiben, und ben, ber auf

bem Throne fist, verherrlichen!

Phanuel. Eure Wonne wurde noch um vieles erhöhet worden sein, wenn ihr euch jenseits noch burch ben Beist Jesu Christi von dieser Eigenheit hattet reinisgen lassen. Aber tommt mit mir, wir wollen weiter gehen; ber Zweck meiner Sendung ist, die Erlösten bes Herrn, die in diesen Borhöfen einsam umherirrten, ju sammeln.

Sie gingen weiter, und ich wandelte im Seiste mit. Balb entbedten wir zwei ansehnliche Manner, an benen bas verborgene Licht ahnend burchschimmerte; sie sprachen ernstlich mit einander, im Augenblicke uns serer Annäherung aber trennten sie sich, und Beibe

waren febr traurig.

Phanuel. Bleibt, Brüber! - 3ch habe Borte

ber Erbarmung an euch! -

Ahabbalim und Gabol näherten fich uns mit Behmuth.

Phanuel. Bas fehlt euch, ihr Lieben? warum

seid ihr so traurig?

Ahabbalim. Ich kann biesen sonft so vortreffslichen Bruber nicht von der großen Wahrheit überzeusen, daß der Christ durchaus Alles um Christi willen für Koth und Unstath auf den Gassen achten muß. Bir kannten uns im irdischen Leben sehr gut; Einer schätze und liebte den Andern; aber ich suchte beständig die Niedrigkeit, ich besuchte die Armen und Kranken, ging schlecht gekleidet, und schränkte mich in meiner haushaltung blos auf die Rothburst ein. Dieser Brusder Gabol aber liebte den Umgang mit den Großen

ber Welt; er ging sauber und nach ber Mobe gekleibet, trug kostbare Ringe an ben Fingern, Alles war prächtig in feinem Hause, die Großen und Vornehmen besuchten auch ihn, und er fand sich auch zu Zeiten bei ihren Lustbarkeiten ein; dies Alles ziemt den Christen nicht, und boch kann ich ihn nicht baven überzeugen.

Gabol. Ich habe bir aber so oft unwidersprechlich bewiesen, daß ich eben so, wie du, meine Ringe, meine Kleider, mein Hausgeräthe, kurz allen Pracht des Erbenlebens, für Koth und des Ansehens nicht werth geachtet habe. Du müßtest doch setz bavon deutlich überzeugt sein, da du sa siehst und im Licht erkennest, daß ich seht nicht die geringste Anhänglichkeit mehr an dergleichen Sachen habe; aber daß du den Schmut und die Unreinigkeit in deiner Haushaltung bermaßen überhandnehmen ließest, daß man ohne Grausen nicht mit dir essen kand im Neußern nicht unrein sein.

Phanuel. Aber, lieben Brüber! wie konnt ihr über Gegenstände, die ja nun alle vergangen sind und hier burchaus nicht mehr Statt finden, noch Borte wechseln und das Zusammenfließen im Geist ber Liebe aufhalten? Ihr habt im Erbenleben Beide reichlich gessät, und könntet nun ohne Aufhören erndten, wenn ihr euch nicht selbst aushieltet.

Ahabbalim. Bergeihe, bu himmlischer! — Freilich finden jene Gegenstände, die und Beibe trennten, nun nicht mehr Statt; aber so lange Gabol noch nicht erkennt, bag ber Grund und bie Gefinnung, aus benen biese Lebensart entstand, nicht driftlich find, so

lang er noch in biefen Grunbfaten beharrt, fo lang ift ja feine Bereinigung in ber Liebe möglich.

Babol. Gerabe fo ift auch mein Fall!

Bhanuel. Sage mir, Ahabbalim! glaubst bu benn nicht, bag ber herr auch Berkzeuge brauche, bie auf bie Großen ber Erbe, Fürsten, Regenten, Reiche und Gewaltige wirken muffen, bamit auch sie unterzichtet, bekehrt und errettet werben mögen?

Ahabbalim. Allerdings! - und eben in bieiem Birtungetreis hat Gabol viel gewirft und viel

ausgerichtet.

Bhanuel. Gut! aber lieber Bruber! bie Gro= fen ber Erbe, bie noch nicht befehrt find, werben einem Manne, ber fich ihnen nicht nach ihrem Gefchmade barftellt, ber nicht einen feinen gebilbeten Umgang bat, ber fich nicht fo kleibet, wie fie es ju feben gewohnt find, ber ihnen alfo auffallend und unangenehm ift, fein Gebor geben und ibm ben Butritt ju ihnen nicht erlauben; folglich tann er auch nicht auf fie wirken. Run bore ferner: Sabol war von Jugend auf leicht= finnia, er achtete weber auf Bus noch auf Reinlichkeit, eben fo menig maren ibm bie Stande unter ben Deniden eine wichtige Sache; Alles war ihm gleichgültig, nur finnlicher Genuß, Wolluft und Wiffenschaften, besonders Mufit und Dichttunft, maren Gegenstande feis ner Leibenschaften; nun jog ihn ber Berr allmählig gu fid, und er fand ibn gum Dienfte ber Religion nach allen feinen Unlagen eben barum am geschickteften, weil Bracht, Gitelfeit und weltliche Ehre für ihn nicht gefahrlich maren, und er feine Leibenschaften alle in ben Rreuzestod bingeopfert hatte. Du aber bingft von Ju-

gend auf am But, an Bracht und am Glangen; beine Reigung ging babin, ein großer und reicher Mann in ber Belt zu werben; ale bu nun befehrt murbeft, fo fabit bu alle biefe Grauel in ihrem ftartften Lichte ein, und um fie zu vermeiben, aus Abichen gegen fie, wichft bu ihnen fo weit aus bem Wege, als bu konnteft, und wirktest nun im Segen auf die Armen, Glenben unb Berlaffenen. - Gebt ibr nun, mo es euch fehlt? -Reber glaubt, fein Weg fei ber einzige mabre, und verurtheilt nun feinen Bruber, ber ben nämlichen Weg, nur auf eine andere Beife manbelt, wie er. Wenn Reber an feinem Bruber nur bas Gute auffucht und bas Mangelhafte an fich felbft, fo wird bie Liche mach. fen und bie Ginigkeit bes Beiftes nach und nach bers gestellt werben; und wenn Giner am Anbern etwas fieht, bas ibm nicht gefällt, fo foll er ibn bruberlich erinnern und feine Erklarung barüber in Liebe anboren, und fo lange Alles zum Beften beuten, als ber drifts liche Glaubensgrund richtig ift.

Ahabbalim und Gabol erkannten ihren Irrethum, sie umarmten sich innig, und ihre Seelen floffen über von inniger Liebe und Dankt gegen ben Herrn. Beibe schlossen sich an uns an, und nun wandelten wir weiter. Balb trafen wir eine ziemlich große Gesellsschaft an; alle biese Seelen standen im Kreise und unsterrebeten sich ruhig mit einander; ich merkte alsofort,

bak fie Theofepben maren.

Der ehrwürdige Berborgene, ber uns führte, res bete sie an und sprach: Was macht ihr hier, lieben Brüber? was halt euch auf, bag ihr noch immer in ben Borhöfen bleibt?

Giner von ihnen, ber ber Bornehmste zu sein

foien und Schealthiel bieg, antwortete: Bimmlifcher Unbefannter! wir haben ben herrn in feinem Borte und in ber Ratur gefucht; wir haben unfere Grundverdorbenbeit ertaunt, und im großen Geheimnig ber Erlofung Gnabe gefunden; auf biefem Bege erlangten wir burch bie erbarmenbe Liebe Gottes mancherlei Ginficten in die Berborgenheiten ber bimmlifden Ratur. ber Brincipien bes gottlichen Befens, in Die gottliche Regierung, in die endliche Wiederberftellung aller abgefallenen Geifter, in bas Geifterreich und in bie Beidentunbe ber ericaffenen Ratur; Die Renntniffe, Die wir erlangt batten. lebrten wir munblich und fdrift= lich, und glaubten auch Ruten baburch gestiftet gu baben: allein andere Christen und erwedte Seelen tabels ten une besmegen, und glaubten, biefe Grundfate frien foablich, nur bas Gine, bas Nothigfte mußte gelehrt werben, weiter nichts. Jest find wir nun bier, Jeber, ber une fieht, weicht une aus, und auch wir finden einen Widerftand in une, wenn wir une ihnen nabern und une mit ihnen vereinigen wollen. Rathe uns, Ehrwürdiger, was wir thun follen? - Babrend bem, bag Schealthiel rebete, nahten fich von allen Seiten bie einfamen Wanderer und horchten febnend, mas Bhanuel antworten murbe.

Phanuel. Lieben Brüber! euer Weg war sehr gesährlich; ber Herr hat euch bewahrt, ihr seib glückslich gerettet, aber ein subtiles Selbstgefallen in eurem Lichte hat sich unvermerkt in eurem Wesen festgeseht; ihr habt nicht so ganz lauter und einfältig die euch ans vertrauten Geheinnisse gelehrt, es lag ein geheimer Stolz auf eure Weisheit im Seelengrunde verborgen; und solche göttliche Geheimnisse bürfen auch nicht, ohne

besondere Beranlassung und Gewisheit des göttlichen Wohlgefallens, öffentlich bekannt gemacht werden. Sosbald ihr die Wahrheit dessen, was ich gesagt habe, erstennet, so wird auch der wiedergeborne Wille diesen Rest der gefallenen Natur verabscheuen, und er wird im Glanz des Erlösungswerks verschwinden, wie ein Schatten in der ausgehenden Sonne.

Schealthiel und seine Gesellschaft standen tief gerührt; sie erkannten ihren Fehler, und waren nun verföhnt und begnadigt. Nun redete aber auch Phasnuel die berbeieilenden Schaaren an und sprach:

Rommt, ihr Erlöste bes Herrn! und freut euch bes Guten, bas er in jeder Seele, je nach ihrem Chasrakter, bewirkt hat! Tadelt benn die Rose die Lilie, daß sie keine Rose ist, oder das niedrige Beilchen die Tulipane, daß sie nicht riecht! Kommt, verherrlicht den herrn in ber Mannigfaltigkeit seiner Werke und freuet euch seiner Gnade!

Während bem Phanuel so redete, fing er an, seine Majestät zu enthüllen; er strahlte in blendendem Lichte, wie ein Engel bes Herrn, und nun entbedten Alle, daß er ber selige Gerhard Ter Steegen war. \* Alle jauchzten ihm entgegen, Alle wurden ver-

<sup>\*</sup> Stilling hat mit diesen Worten denjenigen Mann Gottes verherrlicht, welchen er — da Tersteegen schon 1759 62 Jahre alt starb — zwar nicht mehr persönlich gekannt, bessen von geistlichem Segen triesenden Wandel vor dem Herrn und unter den Brübern Stilling aber noch in den einzelnen Fußtapsen und in unzähligen Gläubigen in Tersteegens, Stillings geistlicher heimath, dem Bergischen Lande, beobachtet hat. Stilling war, so lange er in Solingen, Rade, Konsborf und Elberseld gelebt hat (1762—1779), gleichsam von Tersteegenscher Lust und Art umgeben und hat sich dadurch

Mart, und nun fowangen fich Alle mit ihm empor, unb bem ewigen Morgen entgegen.

## Reunte Scene.

# Cidels Verklärung.

Eidel war ein sehr frommer und verdienstvoller Prediger zu Glberfeld im Herzogthum Berg. Ich war in dieser blühenden Handelsstadt sieben Jahre ausübender Arzt, und Eidel war mein wahrer Freund; wir trasen uns gar oft am Krankenbette, und baher hatte ich Gelegenheit, diesen trefslichen apostolischen Mann ganz kennen zu lernen. Als ich nun hier in Marburg im Jahr 1788 seinen Tod erfuhr, so feierte ich durch ein Gedicht — Eidels Berklärung, eine Scene aus der Seisterwelt — sein Andenken; dies Gedicht wurde in Elberseld von Buchhändler Giesen verlegt und übers all wohl aufgenommen. Dies bewegte mich, es dieser Sammlung der Scenen aus dem Geisterreiche einzuversleiben, und es so der Bergessenheit zu entreißen.

in seinem ganzen geistlichen Leben für immer gestärkt gefühlt. Daher erwähnt er ihn wiederholt in seinen Schriften und rühmt von ihm (7, 321 und 334), daß "unter allen Schrifte stellern über die erhabenste und göttlichste aller Wissenschaften (die Mysit) Reiner dem seligen Gerhard Tersteegen beikomme." "Tersteegens Schriften können nicht genug empfohlen werden." Bgl. über ihn: Dr. Kerlen: G. Tersteegen, der fromme Liederzbicker und thätige Freund der innern Mission. 2te Auflage. Mülheim 1853.

### Elim und Salem.

(3mei Engel auf ihrer Reise gu Gidels Sterbebette.)

Elim.

Du eilst mit schnellem Flug zur Erbe nieber, Wie Burpur glanzt bein silbernes Gefieber, Im Strahl vom ewigen Morgenroth. Wo eilst du hin?

Salem.

Bu Gidels Tob.

Bu Gidele Tob? - ju ihm - bem Menfchenfreunb?

Der Taufenbe unaufgeblühter Kinber Ins Paradies verpftanzte — ber bem Sunber Den Weg zum himmel wies — ift ber gemeint?

Salem.

Der ift's! ich hab Befehl, ben Tobestampf zu milbern, Bor seinem Seist bie Chrenkron' zu schilbern, Die seiner harrt.

Elim.

Ich geh' mit bir. Salem.

Jehovah will's — tomm Bruber, folge mir! Seitbem Johannes starb, seitbem Lebbaus libte, War nie so ernst ber Seraphinen Bitte, War nie so ernst ber Seraphinen Bitte, Des Christen Tob und Uebergang zu seh'n. Er sprach: — es soll gescheh'n! Sie werden bort auf Silberwolken sitzen Um Eidels Bett, in ihren Händen blitzen Die goldnen Harsen — wann der Todesengel zudt, Den scharfen Pfeil ins Herze brückt, Dann rauscht ihr Lobgesang.

### Elim.

Mein Bruber! fage mir: Du tannteft ihn, wem unfrer Fürsten war er gleich?

### Salem.

Richt Einem ganz — Sein Herz war weich, So wie Lebbaus Herz. — Sein Geist entbrannte schier Wie Petrus, wenn ber Spötter Rotte lachte. Doch, was ihn fast Johanni ähnlich machte, Das war die sanste Hulb, die seinem Aug' entstoß, Und stromweis — Liebe — in die Seele goß. Die Wahrheit in Parabeln einzukleiden, Durch Sleichnisse den Unsinn zu bestreiten, Das hatt' er wohl vom Herren selbst gelernt. Die Gründlichkeit von allem Schwulst entsernt, Die ständlichkeit von allem Schwulst entsernt, Die stöst' ihm Paulus ein. — Doch seine Sorgen für Menschenglück; die unbegränzte Mühe In seinem Dienst, das Ningen spät und frühe Rach Licht und Kraft, von jedem Morgen

### Elim.

Bie glanzest bu!

# Salem.

Auch bein Gesicht ist Sonne, Doch sage mir, wen füllet nicht mit Wonne Ein folches Bilb! welch himmlisches Entzücken, Den Willkomm balb vor Gottes Thron zu seh'n!

#### Elim.

Komm, Salem, komm, wir wollen steh'n An seinem Bett, bie fromme Seele zu entbinden!

# Cidels Sterbebette.

# Elim, Salem, Cickel.

Elim.

Sieh! wie er ruhig tampft! — tomm! weh' ihm Ruhlung zu!

Salem.

Ich thu's; — ber Zukunft Furcht entferne bu, Entferne weit von ihm bas Schuldbuch seiner Sunden! Der Herr hat's weggetilgt.

Elim.

Ich thaue Morgenbuft

Dem Rampfer in's Gesicht — bie himmelsluft Berträgt er nicht — er fleht!

Gidel.

D welcher Friede

Durchströmt mein Berg!

Salem.

Ein Cho von bem Liebe

Des Chore, bas aus ber Bob' herniebertont.

Glim.

Er fommt!

Salem.

Wer tommt?

Elim.

Ich witt're Tobtenluft! -

Der Tobesengel tommt — Er steigt aus seiner Gruft. Ach herr, erbarme bich! — Sieh, wie ber Krante ftobnt!

Salem.

Bilf, Bruber! Bilf! - bamit er nicht erliege!

Elim.

3ch habe Arzenei von Golgatha zum Siege.

Salem.

Die wirkt!! -

Elim.

Ich ftrom' fie ihm in's Herz. Sie linbert Krantheit — Tob — und jeden Schmerz. Hör! bie Vosaune tont! —

Salem.

Der Engel schwingt bie Rechte Und gudt ben Pfeil — gehüllt in Betternächte — Er gifcht — und trifft! —

Der Tobesengel (mit einer Donnerstimme.)

Du Menschenkinb, fei Staub!!!

Elim.

Sieh, wie er ringt! — Wie ihm burch Mark und Bein ber Tobesschauer bringt! —

Er ftirbt!!

Salem.

Wie bunkel ist es um uns her! — Ihr Seraphinen! — laßt bie golbnen Harfen klingen! Laßt ihren Silberton zum Ohr bes Tobten bringen! Wedt ihn zum Leben auf!

Elim.

Sieh, hoch und hehr! — Weht Lebenstraft vom Thron Jehovahs nieder; Des Lobten Geist ermannt sich wieder. Sieh, wie ber neue Mensch zum Engel sich verklärt!!

### Gidel.

Wo bin ich jett? — was hört mein Ohr? — was fährt

So füß — und schauervoll — burch alle meine Glieber?

Doch - Glieber hab' ich nicht - ich glanze - höre Lieber!

Gott! — welche Majestät! — welch Wohlthun! — welche Rub!

Ich schwebe auswärts — leicht — bem Thron ber Liebe au! —

Ber feib ihr Strahlenmanner!! -

Salem.

Deine Brüber! — Sei froh! — und selig! — benn bu lebest wieder, Lebst ewig! — Komm! — wir führ'n im Jubel bich Zur Gottesstadt — Komm! — und umarme mich!

Elim.

Audy mich -- Du Gottesmann! bu haft mit Fleiß gefäet;

Beht ernbteft bu - wer fo lebt, ber empfahet Den Siegestrang.

### Gidel.

Herr Jesus! — welche Freube! — So ists benn wahr — was ich geglaubet habe! — Und was ich ahnete jenseits bem Grabe? D laßt mich, Brüber! — laßt noch einmal heute Mich auf ber Kanzel steh'n! jest könnt' ich reben!

Das geht nicht an! — Der Glaub' erringt bie Kron' Das Schauen nicht! benn bieses ift schon Lohn Für ben, ber glaubt.

### Gidel.

Die für mich flehten, — Rein Beib! — die Freunde all — ach trofte fie!

Elim.

Das thut ber Herr — benn sie verläßt Er nie! Sie hielten in ber Prüfung aus wie bu: Bom golbnen Altar firömet hohe Ruh Lief in ihr Herz.

### Gidel.

Mein liebes Elberfelb! —
Du Ader Gottes! — fei gesegnet! — blühe!
Sei fruchtbar! — Herr! bekröne boch die Mühe
Der Brüber bort! — ber Brüber in der ganzen
Welt! —

### Salem.

Schwing bich hinauf! — hinauf zum Vaterland! — Ihr Seraphinen all! — bie Harfen nehmt zur Hand! Und tönt den Siegsgesang den Sonnenweg hinan! Bir führ'n ihn im Triumph durch diese Sternenbahn Gerades Wegs zum Thron.

Elim.

Wic festlich ift es heute! -

Ich schweige, staun' — bet' an — Gott! ich vergeh vor Freude!

### Cbor.

Lob, Preis und Dank, dir Herrscher auf bem Throne! Bor beiner Majestät erbebt die ganze Welt. Lob, Preis und Dank dem ungeschaff'nen Sohne! Der immer noch den Sieg behält. Sie rotten fich, bie Feinbe seiner Krone, Und broben seinem Reich ben vollen Untergang. Sie treten auf und nähern sich mit Hohne Dem Ewigen, mit Muth und Drang.

Er fiehet fie, noch lächeln seine Blide Auch ber Empörung Hulb — bem Aufruhr Gnabe zu. Noch hält sein Arm ber Blitze Grimm zurucke, Gebeut ber Rache: Flamme Ruh,

Roch sendet Er ber Friedensboten viele, — Er sendet Sidels hin und unterrichtet fie, Sie retten dann noch manchen im Gemühle Des Unfinns, und verzagen nie.

Dann aber wird sein Born jur Rache reifen, Wenn folder Manner Muß vergebens wirkt und schafft, Mit leisem Tritt wird lechzend sie ergreifen Des Rachers Grimm in seiner Kraft.

Wie selig ift ber Anecht, ber ausgerungen In diesem schweren Kampf, und nun gesteget hat! Heil ihm ! ihm sei dies hohe Lieb gesungen, Bum Ginzug in die Königsstadt.

Triumph! Es siegt ber Herr burch seine Knechte! Erzittert Welten all vor unserm Jubelton! Triumph! finkt hin! ihr aller himmel Mächte! Und betet an vor seinem Thron!

> Eichel vor bem Throne bes Erlöfers.

> > Salem.

Port ift ber herr! - !

Gidel.

Mumächtiger! - Erbarmen!

Das ahnet Reiner — was — und wie du bift! Wie furchtbar Liebe, Hulb und Ernst gepaaret ift. Du Unaussprechlicher!— hab' Mitleid mit mir Armen!— Der Berr.

Komm her, mein Knecht! — tomm, ich bin bein Erlofer!

Du warst mir treu — und meine Gnab' ist größer Als beine Schulb. — Genich' ber Seligkeiten Fülle! — Das Chor.

Belobet fei ber Berr! - und es gescheh' fein Bille! Salleluja!

Behnte Scene.

# Die ewige Chescheidung.

Es ift, leiber! oft ber Fall, daß Cheleute versichiedener Gesinnungen sind, so daß der eine Seggatte ben Beg zum Leben, und der andere den Pfad des ewigen Berderbens wandelt; oder auch, daß fromme Eltern gottlose Kinder, und begnadigte Kinder undußsertige Eltern haben. Das schreckliche Schickal, welsches auf alle Diesenigen wartet, die in diesem Leben die Erlösungsgnade verscherzt haben, muß nothwendig den frommen Spegatten, frommen Eltern oder Kindern ichwer auf der Seele lasten, und man kann sich des Gedankens nicht erwehren, daß sich kaum eine vollkommene Seligkeit denken lasse, wenn man eine Person, die man so herzlich liebt, in der Verdammnis weiß.

himmlische Lehrerin, göttliche Beisheit! Siona! lehre mich bies Geheimniß einsehen, bamit ich meine

gend auf am But, an Bracht und am Glangen; beine Reigung ging babin, ein großer und reicher Mann in ber Belt zu werben; ale bu nun befehrt murbeft, fo fabit bu alle biefe Granel in ihrem ftartften Lichte ein, und um fie zu vermeiben, aus Abiden gegen fie, wichft bu ihnen so weit aus bem Wege, als bu tonntest, und wirkteft nun im Segen auf bie Armen, Glenben unb Berlaffenen. - Gebt ibr nun, wo es euch fehlt? -Jeber glaubt, fein Weg fei ber einzige mahre, und verurtheilt nun feinen Bruber, ber ben nämlichen Beg, nur auf eine andere Beife manbelt, wie er. Wenn Reber an feinem Bruber nur bas Gute auffucht unb bas Mangelhafte an fich felbft, fo wird bie Liche machfen und bie Ginigfeit bes Beiftes nach und nach bergestellt werben; und wenn Giner am Anbern etwas fieht, bas ihm nicht gefällt, fo foll er ihn bruberlich erinnern und feine Erklarung barüber in Liebe anboren. und fo lange Alles jum Beften beuten, ale ber driftliche Glaubensgrund richtig ift.

Ahabbalim und Gabol erkannten ihren Irrethum, sie umarmten fich innig, und ihre Seelen flofs sen über von inniger Liebe und Dank gegen den Herrn. Beibe schlossen sich an und an, und nun wandelten wir weiter. Balb trafen wir eine ziemlich große Gesellsschaft an; alle diese Seelen standen im Kreise und unsterredeten sich ruhig mit einander; ich merkte alsofort, daß sie Theosophen waren.

Der ehrwürdige Berborgene, ber uns führte, res bete sie an und sprach: Was macht ihr hier, lieben Brüber? was halt euch auf, baß ihr noch immer in ben Borbofen bleibt?

Einer von ihnen, ber ber Bornehmfte gu fein

foien und Schealthiel bieß, antwortete: Bimmlifcher Unbefannter! wir baben ben herrn in seinem Worte und in ber Natur gefucht; wir haben unfere Grundverborbenbeit ertannt, und im großen Beheimnig ber Erlöfung Onabe gefunden; auf Diefem Wege erlangten wir burch bie erbarmenbe Liebe Gottes mancherlei Gin= ficten in die Berborgenbeiten ber bimmlifden Ratur. ber Brincipien bes gottlichen Befens, in die gottliche Regierung, in die endliche Bieberberftellung aller abgefallenen Geifter, in bas Geifterreich und in bie Beis denkunde ber erschaffenen Ratur; die Renntniffe, bie wir erlangt hatten, lehrten wir munblich und fchrift= lid. und glaubten auch Ruten baburch gestiftet gu haben; allein andere Chriften und erwedte Seelen tabels ten une beemegen, und glaubten, biefe Grunbfate feien idablich, nur bas Gine, bas Nothigfte mußte gelehrt werden, weiter nichts. Jest find wir nun bier, Jeber, ber une fieht, weicht une aus, und auch wir finden einen Widerftand in une, wenn wir une ihnen nabern und une mit ihnen vereinigen wollen. Rathe une, Chrwurdiger, mas wir thun follen? - Babrend bem, baß Schealthiel rebete, nabten fich von allen Geiten bie einsamen Banberer und borchten sehnend, mas Bbannel antworten murbe.

Phanuel. Lieben Brüber! euer Weg war sehr gefährlich; ber Herr hat ench bewahrt, ihr seid glücklich gerettet, aber ein subtiles Selbstgefallen in eurem Lichte hat sich unvermerkt in eurem Wesen festgeseht; ihr habt nicht so ganz lauter und einfältig die euch ans vertrauten Geheinnisse gelehrt, es lag ein geheimer Stolz auf eure Weisheit im Seelengrunde verborgen; und solche göttliche Geheimnisse bürfen auch nicht, ohne

besonbere Berantassung und Sewisheit bes göttlichen Wohlgefallens, öffentlich bekannt gemacht werden. Sosbalb ihr die Wahrheit bessen, was ich gesagt habe, erztennet, so wird auch der wiedergeborne Wille diesen Rest der gefallenen Natur verabscheuen, und er wird im Glanz des Erlösungswerks verschwinden, wie ein Schatten in der ausgehenden Sonne.

Schealthiel und seine Gesellschaft standen tief gerührt; sie ertannten ihren Fehler, und waren nun versohnt und begnadigt. Nun redete aber auch Phasnuel die herbeieilenden Schaaren an und sprach:

Rommt, ihr Erlöste bes Herrn! und freut euch bes Guten, bas er in jeder Seele, je nach ihrem Chasrakter, bewirkt hat! Tabelt benn die Rose die Lilie, daß sie keine Rose ist, ober bas niedrige Beilchen die Tulipane, daß sie nicht riecht! Kommt, verherrlicht ben Herrn in ber Mannigfaltigkeit seiner Werke und freuet euch seiner Gnade!

Während bem Phanuel fo redete, fing er an, seine Majestät zu enthüllen; er strahlte in blendendem Lichte, wie ein Engel des Herrn, und nun entbedten Alle, daß er ber selige Gerhard Ter Steegen war.\* Alle jauchzten ihm entgegen, Alle wurden ver-

<sup>\*</sup> Stilling hat mit diesen Worten benjenigen Mann Gottes verherrlicht, welchen er — ba Tersteegen schon 1759 62 Jahre alt starb — zwar nicht mehr persönlich gekannt, bessen von geistlichem Segen triesenden Wandel vor dem Herrn und unter den Brüdern Stilling aber noch in den einzelnen Fußtapfen und in unzähligen Gläubigen in Tersteegens, Stillings geistlicher Heimath, dem Bergischen Lande, beobachtet hat. Stilling war, so lange er in Solingen, Rade, Ronsdorf und Siberseld gelebt hat (1762—1779), gleichsam von Tersteegenscher Luft und Art umgeden und hat sich dadurch

ffart, und nun fowangen fich Alle mit ihm empor, und bem ewigen Morgen entgegen.

## Reunte Scene.

# Eidels Berklärung.

Eidel war ein sehr frommer und verdienstvoller Prediger zu Elberselb im Herzogthum Berg. Ich war in dieser blühenden Handelsstadt sieben Jahre ausübender Arzt, und Eidel war mein wahrer Freund; wir trasen und gar oft am Krankenbette, und daher hatte ich Gelegenheit, diesen trefslichen apostolischen Mann ganz kennen zu lernen. Als ich nun hier in Marburg im Jahr 1788 seinen Tod ersuhr, so seierte ich durch ein Gedicht — Eidels Berklärung, eine Scene aus der Geisterwelt — sein Andenken; dies Gedicht wurde in Elberselb von Buchhändler Giesen verlegt und übers all wohl ausgenommen. Dies bewegte mich, es dieser Sammlung der Scenen aus dem Geisterreiche einzuvers leiben, und es so der Vergessenheit zu entreißen.

in seinem ganzen geistlichen Leben für immer gestärkt gefühlt. Daher erwähnt er ihn wiederholt in seinen Schriften und rühmt von ihm (7, 321 und 334), daß "unter allen Schriftsstellern über die erhabenste und göttlichste aller Wissenlichten (die Mystik) Reiner dem seligen Gerhard Tersteegen beikomme. "Tersteegens Schriften können nicht genug empsohlen werden." Bgl. über ihn: Dr. Kerlen: G. Tersteegen, der fromme Lederbichter und thätige Freund der innern Mission. 2te Auslage. Mülheim 1853.

### Elim und Salem.

(3mei Engel auf ihrer Reife gu Gidels Sterbebette.)

Elim.

Du eilst mit schnellem Flug zur Erbe nieber, Wie Purpur glänzt bein silbernes Gesieber, Im Strahl vom ewigen Morgenroth. Wo eilst du hin?

Salem.

Bu Gidels Tob.

Bu Gidele Tob? - ju ihm - bem Menfchenfreunb?

Der Taufende unaufgeblühter Rinber

Ins Baradies verpflanzte — ber bem Gunber

Den Weg zum himmel wies - ift ber gemeint?

Der ist's! ich hab Befehl, ben Tobestampf zu milbern, Bor seinem Geist die Chrenkron' zu schilbern, Die seiner harrt.

Elim.

Ich geh' mit bir.

Salem.

Jehovah will's — tomm Bruber, folge mir! Seitbem Johannes starb, seitbem Lebbaus libte, War nie so ernst ber Seraphinen Bitte, Des Christen Tob und Uebergang zu seh'n. Er sprach: — es soll gescheh'n! Sie werben bort auf Silberwolken sitzen Um Eidels Bett, in ihren Händen bliten Die goldnen Harsen — wann der Todesengel zudt, Den scharfen Pfeil ins Herze brückt, Dann rauscht ihr Lobgesang.

### Elim.

Mein Bruber! fage mir: Du tannteft ibn, wem unfrer Fürsten war er gleich?

### Salem.

Richt Einem ganz — Sein Herz war weich, So wie Lebbäus Herz. — Sein Geift entbrannte schier Wie Petrus, wenn ber Spötter Rotte lachte. Doch, was ihn fast Johanni ähnlich machte, Das war die sanste Hulb, die seinem Aug' entstoß, Und stromweis — Liebe — in die Seele goß. Die Wahrheit in Parabeln einzukleiben, Durch Sleichnisse den Unsinn zu bestreiten, Das hatt' er wohl vom Herren selbst gelernt. Die Gründlichkeit von allem Schwulst entsernt, Die ständlichkeit von allem Schwulst entsernt, Die ständlichkeit von allem Schwulst entsernt, Die ständlichkeit von allem Schwulst entsernt, Die ständlichkeit, das Mingen spät und frühe In seinem Dienst, das Mingen spät und frühe Rach Licht und Kraft, von jedem Morgen

Elim.

Bie glanzest bu!

# Salem.

Auch bein Gesicht ist Sonne, Doch sage mir, wen füllet nicht mit Wonne Ein folches Bilb! welch himmlisches Entzuden, Den Willkomm balb vor Gottes Thron zu seh'n!

### Elim.

Komm, Salem, tomm, wir wollen fteh'n An seinem Bett, die fromme Seele zu entbinden!

# Eidels Sterbebette.

# Elim, Salem, Gichel.

Elim.

Sieh! wie er ruhig tampft! — tomm! weh' ihm Ruhlung zu!

Salem.

Ich thu's; — ber Zukunft Furcht entferne bu, Entferne weit von ihm bas Schulbbuch seiner Sünden! Der Herr hat's weggetilgt.

Elim.

Ich thaue Morgenbuft

Dem Rampfer in's Geficht — bie himmelsluft Bertraat er nicht — er fiebt!

Gidel.

D welcher Friede

Durchftromt mein Berg!

Salem.

Gin Coo von bem Liebe

Des Chors, bas aus ber Soh' herniebertont.

Glim.

Er kommt!

Salem.

Wer kommt?

Elim.

Ich witt're Tobtenluft! -

Der Tobesengel kommt — Er steigt aus seiner Gruft. Ach Herr, erbarme bich! — Sieh, wie ber Kranke stöhnt!

Salem.

Hilf, Bruber! Hilf! — bamit er nicht erliege!

Elim.

Ich habe Arzenei von Golgatha zum Siege.

Salem.

Die wirkt!! -

Elim.

Ich ftrom' fie ihm in's Herz. Sie lindert Krantheit — Tod — und jeden Schmerz. Hor! bie Bosaune tont! —

Salem.

Der Engel schwingt bie Rechte Und gudt ben Pfeil — gehüllt in Wetternächte — Er zischt — und trifft! —

Der Tobesengel (mit einer Donnerstimme.)

Du Menschenkinb, sei Staub!!!

Elim.

Sieh, wie er ringt! — Bie ihm burch Mart und Bein ber Tobesschauer bringt! —

Er ftirbt!!

Salem.

Bie bunkel ist es um uns her! — Ihr Seraphinen! — laßt die golbnen Harfen klingen! Laßt ihren Silberton zum Ohr bes Todten bringen! Bedt ihn zum Leben auf!

Elim.

Sieh, hoch und hehr! — Beht Lebenstraft vom Thron Jehovahs nieber; Des Tobten Geist ermannt sich wieber. Sieh, wie ber neue Mensch jum Engel sich verklärt!! Gidel.

Wo bin ich jett? — was hört mein Ohr? — was fährt

So fuß — und schauervoll — burch alle meine Glieber ?

Doch - Glieber hab' ich nicht - ich glanze -

Gott! — welche Majestät! — welch Bohlthun! — welche Rub!

Ich schwebe auswärts — leicht — bem Thron ber Liebe zu! —

Wer feib ihr Strahlenmanner!! -

# Salem.

Deine Brüber! — Sei froh! — und selig! — benn bu lebest wieber, Lebst ewig! — Komm! — wir führ'n im Jubel bich Zur Gottesstadt — Romm! — und umarme mich!

Auch mich -- Du Gottesmann! bu haft mit Fleiß gefäet;

Jest ernbteft bu - wer fo lebt, ber empfabet Den Siegestrang.

Gidel.

Herr Jesus! — welche Freude! - So ists benn mahr — was ich geglaubet habe! — Und was ich ahnete jenseits bem Grabe? D laßt mich, Brüber! — laßt noch einmal heute Mich auf ber Kanzel steh'n! jest könnt' ich reden! Salem.

Das geht nicht an! — Der Glaub' erringt bie Kron' Das Schauen nicht! benn bieses ist schon Lohn Kur ben, ber glaubt.

# Gidel.

Die für mich flehten, — Mein Beib! — die Freunde all — ach tröfte fie!

### Elim.

Das thut ber Herr — benn sie verläßt Er nie! Sie hielten in ber Prüfung aus wie bu: Bom goldnen Altar strömet hohe Ruh Lief in ihr Berg.

### Gidel.

Mein liebes Elberfelb! —
Du Ader Gottes! — fei gesegnet! — blühe!
Sei fruchtbar! — Herr! bekröne boch die Mühe
Der Brüber bort! — ber Brüber in ber ganzen
Welt! —

### Salem.

Schwing dich hinauf! — hinauf zum Vaterland! — Ihr Seraphinen all! — die Harfen nehmt zur Hand! Und tönt den Siegsgesang den Sonnenweg hinan! Wir führ'n ihn im Triumph durch diese Sternenbahn Gerades Wegs zum Thron.

### Elim.

Bic festlich ift es heute! -

Ich schweige, staun' - bet' an - Gott! ich vergeh vor Freude!

# Cbor.

Lob, Preis und Dank, bir Herrscher auf bem Throne! Bor beiner Majestät erbebt bie gange Welt. Lob, Preis und Dank bem ungeschaff'nen Sohne! Der immer noch ben Sieg behält. Sie rotten sich, die Feinde seiner Krone, Und drohen seinem Reich den vollen Untergang. Sie treten auf und nähern sich mit Hohne Dem Ewigen, mit Muth und Drang.

Er siehet fie, noch lächeln seine Blide Auch ber Empörung Hulb — bem Aufruhr Gnabe zu. Noch hält sein Arm ber Blitze Grimm zurücke, Gebeut ber Rache:Flamme Ruh,

Roch sendet Er ber Friedensboten viele, — Er sendet Sidels hin und unterrichtet fie, Sie retten dann noch manchen im Gewühle Des Unfinns, und verzagen nie.

Dann aber wirb sein Born gur Rache reifen, Wenn solcher Männer Muß vergebens wirkt und schafft, Mit leisem Tritt wird lechzend fie ergreifen Des Rächers Grimm in seiner Kraft.

Wie selig ist ber Anecht, ber ausgerungen In diesem schweren Kampf, und nun gesteget hat! Heil ihm ! ihm sei dies hohe Lied gesungen, Bum Ginzug in die Königsstadt.

Triumph! Es siegt der Herr durch seine Anechte! Erzittert Belten all vor unserm Jubelton! Triumph! finkt hin! ihr aller himmel Mächte! Und betet an vor seinem Thron!

> Eichel por bem Throne bes Erlöfers.

> > Salem.

Dort ist ber herr! - !

Gidel.

Allmächtiger! — Erbarmen!

Das ahnet Reiner — was — und wie du bift! Wie furchtbar Liebe, Hulb und Ernst gepaaret ift. Du Unaussprechlicher!— hab' Mitleid mit mir Armen! — Der Berr.

Romm ber, mein Rnecht! - tomm, ich bin bein Erlofer!

Du warft mir treu — und meine Gnad' ift größer Als beine Schulb. — Genich' ber Seligkeiten Fülle! — Das Chor.

Gelobet fei ber herr! - und es gescheb' fein Bille! Salleluja!

Behnte Scene.

# Die ewige Chescheidung.

Es ift, leiber! oft ber Fall, daß Eheleute versschiedener Gesinnungen sind, so daß der eine Ehegatte ben Weg zum Leben, und der andere den Pfad des ewigen Berberbens wandelt; oder auch, daß fromme Eltern gottlose Kinder, und begnadigte Kinder unbußsfertige Eltern haben. Das schreckliche Schicksal, welsches auf alle Diesenigen wartet, die in diesem Leben die Erlösungsgnade verscherzt haben, muß nothwendig den frommen Ehegatten, frommen Eltern oder Kindern schwert auf der Seele lasten, und man kann sich des Gedankens nicht erwehren, daß sich kaum eine vollkommene Seligkeit benken lasse, wenn man eine Berson, die man so herzlich liebt, in der Berdammniß weiß.

Simmlische Lehrerin, göttliche Beisheit! Siona! lehre mich bies Beheimnig einsehen, bamit ich meine

lieben Brüber und Schwestern unterrichten und ihnen zeigen möge, was sie hier zu thun haben, bamit sie bort bie Freuden bes ewigen Lebens ungetrübt mögen genießen können. Umen!

Siona erhörte mich, und führte folgende Scene

bem Unfchauungevermögen meiner Seele vorüber.

Ich befand mich in ber Einbildung im Reiche ber Schatten ber noch nicht gerichteten Geister; indem ich so umber wandelte und über die Schaaren ber Berstorbenen und die unendlich mannigfaltigen Schickfale, die ihrer nun harren, nachbachte, so entdeckte ich eine Gruppe, die meine ganze Aufmerkfamkeit auf sich zog: zwei so eben aus dem irdischen Leben ankommende Seeslen hielten sich in den Armen umschlungen und zwei Engel begleiteten sie; beide waren Geleute und zusammen in einem Schiffbruch ertrunken; drei Kinder mit eben so vielen Engeln folgten ihnen nach; sie hatten mit ihren Eltern das gleiche Schickfal gehabt; und nun sollte Jede vor dem Richterstuhl Christi effendar wers den, und dann empfangen, je nachdem Jede in ihrem Leben gewirkt und was sie sich da erworben hatte.

Die brei Kinder wurden alsofort von ihren Engeln weggeführt, um sie ins Rinderreich zu versetzen; beibe Ettern seufzten über diese Trennung; die Kinderengel aber trösteten sie und sagten: wenn ihr bei dem Erslöfer Gnade findet, so werbet ihr sehr bald eure Rins ber verklart wieder sehen und euch ihrer hoch erfreuen.

Bett ließen auch bie anbern Engel bas Chepaar

allein und beobachteten es aus ber Ferne.

Der erfte Engel, ber ben Mann abgeholt hatte, rebete ben anbern mir verstehbar an. Lieber Bruber! sprach er: bei biesem Chepaar wird es, leiber! eine

ewige Scheibung geben; bu haft bie Frau geführt, wer ift sie? — und was hat sie für einen Charatter?

Der anbere Engel. Dabbilah mar fcon und wolluftig, jugleich aber weich und gutherzig, fie tonnte bes finnlichen Schuffes nicht fatt werben unb gelüftete nach jeber iconen Manneperfon. Rofcang gefiel ibr porguglich, und fie auch ibm, Beibe beirathes ten fich und lebten friedlich mit einander. Dabbilab fucte nun ibre gebeimen Ausschweifungen ihrem Danne ju berbergen, weil fie ibn nicht betrüben mochte und ibn auch wirklich liebte: fle lebte ibm auf alle Weise ju Gefallen, und taufchte ibn burch ihre Beichherzigkeit jo, bag er fie fur volltommen tugenbhaft bielt. Durch bie Bredigt bes nunmehr vertlarten Rogin murbe er betehrt; nun nahm auch feine Frau biefe Form und Sprache an, aber ohne bag ihr Berg gebeffert murbe; fle fette beimlich ibr Lafterleben fort und glaubte, es fei eine Schwachheit, bie ihr ber Schöpfer ihrer Ratur berzeihen wurde; fie batte zu Beiten wirklich auch grundliche Rührungen; bie guchtigenbe Gnabe ließ fich nicht unbezeugt an ihr. Dies mertte bann ihr Mann, und glaubte nun vollends, feine Frau gehöre unter bie Er-lofeten bes Herrn; ju Beiten abnete er auch wohl etwas von ihren Ausschweifungen; allein fie mußte ibn fo barüber zu beruhigen, bag er fich zufrieben gab unb fich bamit troftete, bag alljugroße Liebe ihre Schwäche fei, mit ber fie an tampfen babe.

Indessen wurde fie es endlich unter ber Heuchels larbe nicht mehr ausgehalten haben, benn ihre Leibensichaft wurde immer im Berborgenen genahrt, und es war balb an bem, baß sie zum öffentlichen Ausbruch tommen und sie zu einer weit schrecklichern Berbamms

niß reif, ihren Mann und Kinder aber äußerst uns glücklich machen wurde, als sich die ewige Liebe ihrer erbarmte und die ganze Familie durch einen Schiffbruch aus dem ewigen Schiffbruch rettete; benn die Bersdammniß, die jest auf Mahbilah wartet, ist zwar schrecklich, aber doch mit der Qual nicht zu vergleichen, die sie wurde haben ausstehen mussen, wenn ihr ihr Blan gelungen ware.

Ihr Mann war Raufmann; nun hatte er unter feinen Comtoirbebienten einen, mit bem feine Frau in verbotenem Umgang lebte; nach und nach flieg ihre Leibenschaft, ibre Liebe gegen biefen Menfchen fo boch, baß fie ihren Mann und Rinder zu verlaffen befchloß, um mit biefem allein zu leben. Damit aber biefes auf eine folde Art gefcheben mochte, bag ihr Ruf und guter Rame und auch ihr Mann im Glauben an ihre Treue erhalten murbe, fo mufte ber Comtoirbebiente unter bem Bormanb feinen Abichieb nehmen, bag er in England Gelegenheit hatte, mit einem anfehnlichen Saufe in Compagnie zu tommen, insgebeim aber follte er auf einer wohlbefannten Rufte in einer Stabt fich aufhalten, nach welcher ibr Mann oft Sandlungege= fcafte wegen reifen mußte; fie wollte ibn babin begleiten, und er follte fie auf eine Art entführen laffen, bie ihre Ehre und guten Namen ficherte; fie wollten fich bann unter frembem Ramen nach Amerita begeben und bort ihr übriges Leben zubringen. Alles murbe auch so ausgeführt, bis auf die Ankunft in ber beftimmten Stabt, aber bagu tam es nicht, benn es ents ftand ein fürchterlicher Sturm, ber fie etliche Tage auf bem Meere berumtrieb; Dabbilah empfanb, baß fie an Allem Schulb mar, in ihrem Bergen witthete Berzweiflung, und es ware jeht blos barauf ansgetommen, Gott und ihrem Manne ihre Sünden zu bekennen und Buße zu thun, so ware ihre Seele gezettet worden; aber auch dazu kam es nicht: benn die Hoffnung, ihren Geliebten bald zu sehen, auf einer, und die Scham vor ihrem Manne auf der andern Seite, hielten sie von dem Bekenntniß ab, die endlich das Schiff an einer verborgenen Klippe scheiterte und kein Mensch davon kam.

Der erste Engel. Wie unaussprechlich gut ist bech ber Herr! — Die arme Mabbilah war nicht mehr ganz zu retten, barum wurde sie noch so viel, als möglich war, wenigstens gezen ein größeres Elend gesichert. Der Mann hätte vielleicht die schwere Probe nicht kestanden, und wäre auch darüber in's zeitliche und ewige Verderben gerathen, und die Kinder wären bann auch, aus Mangel an einer guten Erziehung, verloren gegangen. Darum sei der Herr gelobet, daß sie nun Alle hier sind!

Der zweite Engel. Ja, ber herr ist groß und herrlich in seinen Werken; er regiert mit wuns berbarer Weisheit und macht Alles wohl; Er sei ges

priesen in Emigfeit!

Ich näherte mich nun auch dem Ehepaar, um zu erfahren, was nun weiter aus ihnen werden wurde; Beide wandelten in sich verschlossen einher, sie besans nen sich auf ihr hingeschwundenes Leben, und dieß Bessinnen that sehr verschiedene Wirkung. In Noschangs ganzem Wesen waltete tiese Rube und frehe Hoffsnung, aber das Gemuth der Mahbilah durchwühlte tobende Angst, und ber Jammer des Heimwehs nach

bem vergangenen und vergeblich erwarteten Genuß peinigte ihre Seele mit höllischen Qualen; bazu kam nun noch bas unerbittliche Gericht ber Gerechtigkeit Gottes, beffen furchtbare Entscheibung ihr folternocs Gewissen mit Grund ahnete; sie wandelte muhsam und wankend neben ihrem Noschang einher und schwieg.

Rosch ang bemerkte ihren tiefen Kummer. Liebe Mabbilah! fing er endlich an, siehe, wir sind nun auf bem großen Standpunkte, wo uns die Barmherzigkeit unsers hochgelobten Erlösers zu feiner Herrlicht keit einführen wird, sei getrost und zweiste nicht! Er ber große Sündentilger, ist gnädig und barms

herzig.

Mabbilah schwieg, aber fie fcmieg fcredlich! Gin ebler frommer Wanberer pilgert einfam und mube in ber Abendbammerung auf feinem Bfabe fort; gu ibm gefellet fich ein freundlicher Frembling, ber ihm feinen Weg burch bolbe Gefprache verfürgt; bet Wanderer freut fich bes Freundes, und bie Doffnung, langer mit ibm gu reifen, macht feinen fuß leichter; fcon feben fie von Gerne bie friedliche Butte, wo fie ruben und fich erquiden follten; ber Banderer faßt feinen Gefährten am Urm, ficht ihm freundlich ine Beficht, um bie Freuden bes naben Biele mit ibm gu theilen. - Aber er fagt nun eine mobernbe Leiche, er fieht einem Tobtengerippe in bic leeren Augenhöhlen, er wittert einen tobtenben Leichengeruch - er flicht und eilt zur Berberge, und empfindet fur ben Freund nicht mehr Freundschaft, sonbern Abscheu; fo auch Ros ichang. - Starr fab er Mabbilah an - nicht mehr fah er bie reigenbe, liebevolle Gattin, fonbern ein brobenbes Ungeheuer, bas wie eine rothe Gluth

aus ihrem Wefen berauszuschimmern begann. Er wollte fic entfernen, aber ein richtender Engel, ber auf feis nem Wolfenwagen einherzog, befahl ihnen beiben au bleiben und ihre Lebensrollen zu entwickeln; - Ro= icangs Gunbenregifter war vermifcht, und auf bem weißen, rein gebleichten Grund ftrablte mit golbener Schrift bie Burgidaft ber Gerechtigfeit Chrifti; aber Mabbilah entwickelte lauter Larven, hinter welchen Schlangenbrut gifchte. Die menschliche, liebensmurbige Beftalt, bas Cbenmag ber Schonbeit fcmanb auf im= mer, und bie forcetliche Rarrifatur ber gefallenen Beifter, bie Physiognomie bes ewigen Abgrunds trat an ibre Stelle, ihre außere Form vergeftaltete fich nach ben herrichenben Leibenschaften, und ihr ganges Un= feben erregte Graufen und Abicheu; ichcuflicher, edels baiter lakt fich nichts benten, als bie Geftalt eines abgeschiebenen Unguchtigen, in bem nun bie Leibenschaft bas anschaubare Phantom recht nach ihrer Natur formen fann.

Mabbilah flog hin in bie ewige Nacht, wie ein Peftbampf, ber im Finstern einen grünlichen Glast aushaucht, und nun auf einmal vom Sturm verweht wird; Noschang aber folgte bem freundlichen Wint bes Richterengels, er schwang sich zu ihm in die Wolke, und mit ihm hoch bem Lichtmeer des ewigen Morgens entgegen!

Run begreif' ich, wie ein liebendes Chepaar, von bem ber eine Theil fromm, ber andere gottlos ift, auf ewig getrennt werden kann, ohne daß die Seligkeit bes frommen Gatten baburch getrübt wird. In einer Ebe, wo eine solche Trennung zu befürchten ift, sindet ohnehin keine wahre geistige Liebe Statt; benn biese

entsieht blos und allein aus ber Gleichförmigkeit ber Sesinnungen und bes Charakters; biese kann aber nie in einer solchen Ehe zu Stande kommen, sondern hier beruht die ganze Anhänglichkeit des Einen an dem Andern auf körperlicher Schönheit und physischen Bebürfnissen, die Anhänglichkeit aber ist in einer begnabigten Seele dem Geiste unterthan und wird nie zur herrschenden Leidenschaft. Sodald also der erlöste Geist die sündige Hülle abgelegt hat, so ist er auch von der Dienstdarkeit der fortpstanzenden Natur befreit, und die Liebe, die blos darauf beruhte, hört ganz auf; dagegen tritt Grausen und Abscheu an ihre Stelle, solbald sich nur der andere Chegatte entwickelt und in einen Satan verwandelt, je nach dem es das eisserne Schicksal seiner Leidenschaft gebeut.

Bei biesen Erläuterungen könnte aber Jemanb fragen: ob benn bie Leibenschaften nicht aus ber körperlichen physischen Natur entstanden, folglich auch im Tode aufhörten? In biesem Fall könnten sie hernach

im Beifterreiche nicht mehr fortwirten.

Hierauf bient zur Antwort: Allerdings liegt ber Stoff ber Materie der Wirksamkeit der Leidenschaften im Körper. So lange nun dieser Stoff, diese Materie nach den Gesehen der Natur bewirft wird, wie selches von den unvernünstigen Thieren geschieht, so geschieht dem Willen Gettes Genüge, und in diesem Fall entssteht eine Aktion, eine That, aber keine Passion, keine Leicenschaft; sobald aber der unsterbliche vernünstige Geift die angenehme Empfindung, den Genuß, den der gütige Schöpfer mit solchen physischen Aktionen vers bunden hat, um zur rechten Zeit dazu anzuleden, zum Zwed macht, und also nicht die Folgen der Aktion,

fo wirkt er mit feinem freien Willen in bie Befete ber Natur; anstatt ihnen ju folgen, ihnen gemäß ju banbeln, mikbraucht er fie, und mirb jum Emporer gegen ihren und feinen Schöpfer; er wieberholt alfo bie Aftionen wibernatürlich, blos um feines Bergnugens willen; nach ben wiederruflichen Gefeten ber phyfifchen Natur bes Menfchen ftarten fich bie Organe am mehreften, bie am mehreften gebraucht werben, bis fie bas Uebermaß endlich gar gerruttet; je mehr fie fich aber frarten, befto frarter werben auch ibre Reize. ibre Forberungen an ben vernünftigen Beift: er folgt alfo auch bann, wenn ibn Bernunft und Bemiffen überzeugen, er banble unrecht. Rest ift bie Aftion gur Baffien, jur Leibenschaft geworben, bas ift: ber bernunftige Geift mirb nun von bem Genuk beberricht. anstatt bag er ben Gefeten ber Ratur und bes Gemiffens geborden follte.

In biesem Zustande bringen die physischen Reize bes Körpers die Attionen immer ins Gedächtnis und in die Imagination; diese reizen den Geist zum Genus, und dieser dann den freien Willen zur That, und so geht es in einem ewigen Treiben immer fort. Das Rad der Natur entzündet sich in seinem unnatürslichen stärtern Umschwung, und gebiert so die Quelle der Hölle in sich selbst; denn wenn nun der Menschstirbt, so bleibt der Körper zurück, die Lebensgeister aber, oder die dem Geist ewig unentbehrlich ist und mit ihm die Seele ausmacht, nimmt der Geist mit, und bildet sich nun das Gedächtnis und die Imagination stärter, oder wenigstens in aller der Stärte wie dorber; diese stellt ihm unausschörlich die ehemaligen Atse

tionen vor und erinnert ibn an ihren Genuß; ba aber bie Organe bagu fehlen, fo ift biefer Genug unmöglich; baber ewiger Bunger ohne Gattigung, ein Ruftanb,

ber ben Beift unaussprechlich elend macht.

Die Leibenschaften geben alfo mit ine Beifterreid. aber nicht die Aftionen, und biek ift bie Quelle ber innern Sollengualen, bie bann burch bie aukern noch vermehrt werben. Gelig ift ber, ber Berr feiner Lei= benschaften wird und ihren Brand im Blute bes Grlöfere löfct! -

Nach biefer furchtbaren Chescheibung, por melder ber gute treue Gott jedes driftliche Chepaar bewahren wolle, bemertte ich eine abgeschiedene Seele, welche einsam und traurig einberging; in einiger Entfernung manbelte eine anbere; beibe bemerkten fich und naberten fich einanber.

Die erfte. Fricbe und emige Ruhe fci mit bir!

Die zweite. Und mit dir ebenfalls!

Die erfte. Go lange bin ich nun schon in bie fem bunkeln Aufenthalt bes Schweigens und ber Ungewißheit, und noch febe ich feinen Ausgang, feinen Beg zum himmel; oft werben Geelen gerichtet, unb ich werbe vorbeigegangen: zuweilen gefellen fich gute Beifter zu mir, aber balb verlaffen fie mich auch wieber. Sie fagen mir, ich batte noch Unbanglichteit an Begenftanbe bes irbifden Lebens, von benen ich mich erft losmachen mußte, und bagu fühle ich teine Rraft in mir.

Die zweite. Auch ich bin fcon einige Zeit bier, und gerabe bas Mämliche fagt man mir auch. Aber worin besteht benn eigentlich beine Unbanglichkeit?

Die erfte. Ach, ich batte eine liebe Frau, eis

nen Engel, ben mir Gott zum Gout und zur Rettung gab, eine mahrhaft apostolische Seele, biese brachte mid jum Rachbenten über meinen gefährlichen Buftanb. benn ich mar im eigentlichen Ginne ein marmer Berehrer bes breifachen Goben: Augenluft, Fleifchesluft und hochmuthe; ich murbe burch ihre ernfte und liebreiche Ueberzeugung zur mabren Bufe gebracht, ich wendete mich bon Bergen gum großen Gunbentilger und fand Gnabe und Bergebung ber Gunbe bei 3hm: bon nun an fuchte ich bor bem herrn mit aller Treue, mit Bachen und Beten zu manbeln, aber es mabrte nicht lange, so bekam ich eine bigige Rrantheit, in welcher meine Frau mit unaussprechlicher Gebusucht entweber um mein Leben ober um meine Scligfeit flehte: bas Erste murbe nicht erhört, benn ich ftarb icon am fiebenten Tage, und bas 3weite ift bis jest noch unerfullt geblieben. Dann hatte ich auch eine ein= gige Tochter, die von Jugend auf von ihrer Mutter jum Engel gebildet murbe, an ber mein Berg bing und noch bangt. - Ach, ich tann ber Anhanglichkeit an biefe lieben Segenstände nicht los werben, und boch febe ich auch wohl ein, bag biefer Bug rudwarte meis nen Bug vorwärts unausbleiblich hemmen muß! Berr, was foll ich thun, bag ich felig werbe?

Die zweite. — Ich fange an, bich zu kennen — ich bemerke Achnlichkeiten — hießest bu nicht ...... Du bist mein Vater!

Die erste. Ja, so heiß ich. — Bist du benn meine Eleonore? — bist du gestorben? — beiner Mutter entstohen?

Die zweite. Die bin ich — und meine Mutter wird auch balb kommen; sie hatte die Auszehrung,

so wie ich; brei Jahre warst bu tobt, als ich einen Blutsturz bekam, an bessen Folgen ich vier Jahre Bieles ausgestanden habe und dann entbunden wurde; nun bin ich auch schon einige Zeit hier, ohne zum Lichte zu kommen; auch mir sagt man, daß mich eine irdische Anhänglichkeit zurückhalte; aber wie kann ich mich von einem Gegenstande losmachen, an den mein Herz mit unauflöslichen ewigen Banden gesesselt war?

Die erfte. Ber ift benn biefer Gegenftand?

Die zweite. Du wirst bich noch bes jungen ..... erinnern, welcher Theologie studirte, bann Candidat und .... bei unserem Nachbar .... Hauslehrer wurde. Das angenehme, sanfte und christliche Wesen biese jungen Mannes, seine ausnehmende Geschicklichkeit und sein gesitteter Wandel rissen mich unaushaltbar zu ihm hin; auch er sosselle sich an mich; wir versprachen uns ewige Liebe und uns zu heirathen, sobald er ein Amt besommen würde. Kurz vor meinem Tode besam er auch eine Versorgung; er siehte um mein Leben, aber vers gebens! — ich entssoh ihm, und nun sehnt sich mein Geist zuruck, bas geliebte Bild schwebt mir immer vor Augen.

Der Bater ftand bei biefer Ergahlung traurig in

fich gefehrt und schwieg; so auch seine Tochter.

Jest traten aber andere Bersonen auf den Schauplat: zwei Engel führten eine so eben abgeschiedene Seele herzu und dem ewigen Morgen entgegen. Hoch im Licht, wie der Morgenstern äugelt, erschien von ferne der Richter-Engel, und balb sank er herad zu der Neuangekommenen, der er mit froher Miene die Entwicklung gebot. — Ein Paradics Gottes war diese Rolle, voll von Früchten des ewigen Lebens; Bater und Lochter erkannten Gattin und Mutter, und ihre

herzen schmolzen wie Wachs in ber Glut, fie wollten sie umarmen, aber sie burften nicht. Zest gebot auch ber Engel bem Bater bie Enthüllung seiner Lebenss geschichte, sie war rein und lauter, alle Sunden waren getilgt; Früchte waren gesäet, aber noch nicht reif; ein schwarzer Flor schien Alles zu verhüllen, aber bies ser verschwand im Anschauen der Gattin.

Run enthüllte auch Eleonore ihre Rolle, fie war auch voller Lebensfrüchte, aber ein bichter Flor hing barüber; man konnte kaum erkennen, was bar-

unter verborgen lag.

Der Richter. E. Du heißest nun Naemi; lege ben Trauerstor ab! Der, ben bu liebtest, war beiner nicht werth; er henchelte bir Frömmigkeit um beiner Schönheit und irbischen Bermögens willen; aber heimlich lebte er in Lastern ber Unzucht und in allen Sünden der Ueppigkeit, darum hat dich der herr durch ben Tod bem künftigen Jammer entrissen.

Raemi's Schleier schwand wie ein Woltenschatten bom Blumenfelb, und bieser Garten bes herrn ftand

in voller Bluthe.

Aber die Mutter — Josanna war ihr neuer Name — strahlte in ihrer Verklärung wie ehemals der Engel, als er in der Nacht den hirten zu Bethelchem die Geburt des größten Menschen, des Sternenstönigs, verkündete. Ebion, ihr Gatte, stand ihr gesgenüber; tief gebeugt sprach er: Ach, möchte ich nur ewig in deiner Nähe bleiben dürsen! — Wie viel habe ich Armer versäumt — wie kann ich hoffen, gleichen Grad der Seligkeit mit dir zu genießen?

Der Richter= E. Gei gufrieben, Ebion! bie ewige Liebe trennt bie erlosten, fich liebenben Che-

gatten nie, wenn sie anbers gleicher Wille und gleiches Berlangen beseelt: die Berschiedenheit besteht nur barin, baß ber Beitergeförderte einen größern Birkungekreis bekommt, und barin auch größere Bonne genießt, als ber, ber auf einer geringeren Stuse steht. Und bu, Naemi, wirst beiner Mutter beigesellt, du sollst ewig mit ihr leben und wirken.

Alle Beibe, Ebion und Naemi, wurden nun auch verklärt, und der Richterengel, der, wie man mir sagte, Fenelon war, nahm sie alle Orci zu sich auf seinen Wolkenwagen und führte sie über bas Ge-

birge bem Urlichte entgegen. -

Gern hatte ich Mehreres über das Berhältniß ber Ehegatten in jenem Leben mitgetheilt; allein die Zeit, die mir zu diesem Bande der Scenen aus dem Geissterreiche vergönnt ist, schwindet, ich kann für jett nicht mehr leisten. Sollten aber meine Lieben die Fortssetzung wünschen, so werde ich ihnen mit der Zeit ihren Wunsch gewähren.

Diejenigen, benen biese Einkleibung ober auch bas Eingekleibete nicht gefällt, werden freundlich gebeten, burch ihren Tabel und Krittelei Andern den Senuß dieser Seelenweide nicht zu verbittern, ober auch mir den Stab zu brechen. Der herr ist allein mein Richter und mein Erdarmer. Ihm die Ehre!

Amen!

## Elfte Scene.

## Das Schicksal der Namenchriften.

Wenn man ben Lebensgang ber driftlichen Menfchs beit nur einigermaßen aufmertfam betrachtet, fo finbet man, bag bei weitem ber größte Theil bes Bolts burgerlich gefittet manbelt, bie angern Religionegebrauche feiner Rirche ordentlich beobachtet und in feinem gefells icaftlichen Betragen ziemlich untabelhaft ift. Bas foll man nun von bem Schicfale biefer Menfchenklaffe nach bem Tobe benten? - Bielleicht foll man gar nicht barüber urtheilen? - Lieber Lefer! über Gingelne, über abgeschiebene Bersonen, die wir in biese Rlaffe orbnen, burfen wir folechterbinge fein Urtheil fallen; benn wie konnen wir es wiffen, was im Innern biefer Seelen vorgeht, ebe fie ben großen Schritt aus ber Beit in bie Ewigkeit thun? - aber über bie gange Rlaffe, über Meufchen überhaupt, Die in einem folden Buftande ber Gleichgültigfeit fterben, muffen wir allerbinge nachbenten; benn follen wir bas Urtheil ber Berbammnig über fie fprechen, fo ichaubert bas menfcenliebende Berg bor bem fdredlichen Gebanten, fo viele Menfchen ungludlich ju wiffen, bebend gurud, und bann mare bie fleine Angabl ber Ausermablten burch bas toftbare Berjöhnblut fo theuer ertauft. Bollen wir fie aber auch in bie Seligkeit verfeten, fo find bie guten Seelen febr ju bedauern, bie mit

so vielem Ernst und Eifer tämpfen muffen, um bas Kleinob zu erringen; bie burch so viele schwere Leisbenss und Berläugnungswege gesührt werben, ehe sie ber Gnade Gottes in Christo versichert sein tonnen, und beren Heiligungsweg mit ihren bluttriesenden Fußstapfen bezeichnet ist; und endlich wurde ja auch durch biese Behauptung einer gefährlichen Sicherheit Thur und Thor geöffnet.

Ich fuchte also bie Wahrheit an ihrer Quelle, und mir ward burch folgende Scene in meinem Bor-

ftellungevermögen ber Muffdlug gegeben.

Sefai hatte einen schönen Kampf gekampft, am Glauben nicht Schiffbruch gelitten und aufrichtig vor Gott gewandelt; seine Stunde schlug, und er wurde von dem Engel Semaja ins Geisterreich geführt.

Sesai. Mir ist innig wohl, mein himmlischer Bruber! ich fühle mich selig in biesem bammernben Lande — wo boch überall nicht bas Geringste ist, bas mich erfreuen könnte, außer jenem herrlichen Lichte, welches über bas Gebirge herstrahlt, und ber erfrischen

ben Rühlung, bie von bort herüberweht.

Semaja. Wenn ein Erlöster und Auserwählter bes Herrn, ber seinen Christenlauf redlich vollendet hat, seine irdische Hulle und die Sinnenwelt verlassen hat, so wird der innere tiefe Gottesfriede, der dieber durch's Fleisch gleichsam gesangen gehalten wurde, frei; er erfüllt nun das ganze Wesen des Menschen, und so wie die Sonne hinter einem dunkeln Gewölke hers vortritt und nun Fluren und Auen milbe bestrahlt, so durchglänzt jener Friede die ganze Seele und ersfüllt sie mit himmlischer Wonne, sie mag sein, wo sie will, sie ware selbst in der Holle selig!

Sefai. Ach du herrlicher Bruber! ber herr sei gelobt, daß ich diese Wahrheit an mir selbst empfinde. Aber auf diese Weise wäre ja kein eigentlicher Ort ber Seligkeit nöthig; eine abgeschiedene chriftliche Scele, die, so wie ich jett, die Quelle unaussprechlicher Wonne in sich selbst hat, ist ja schon glücklicher, als sie es je erwarten konnte und erwartet hatte.

Semaja. Du stellst bir die Sache sehr unrichtig bor, wenn du glaubst, bein zukunftiges ewiges Leben sei nichts weiter als ein Zustand ber Rube und des Genusses. Nein! lieber Bruber! alle teine erhöhten Kräfte muffen nun, ihrer Berbereitung, Richtung und Bestimmung gemäß, zum Besten des Reichs Gottes thätig sein, und bazu ist eine Welt erforderlich, die

ber Natur ihrer Bewohner angemeffen ift.

Sefai. Ich empfinde tief, daß du Recht haft; ber hohe Gottesfriede, den meine Seele jett so übersschwenglich genicht, ist der Boden, auf den ich nun in vollfommener Abhängigkeit vom herrn in meinem kunftigen Beruf edle Thaten der Gottes und Menschenliebe fäen und pflanzen muß; dann erst werden daraus paradicsische Lebensfrüchte erwachsen, deren Genuß dann die Seligkeit meiner Brüder und auch die meinige unendlich erhöhen wird.

Semaja. Du fprichft icon Bahrheit, wie unser Giner, und tommft boch erft aus bem Traumthal hers auf! Berherrlicht werbe ber Herr burch bich bis in Ewigfeit!

Sefai. Amen! Amen! Sein ift Alles, was an mir ift; nur ihm sei es geweiht! Aber mein herrlischer Bruder! ich hab' eine Bitte an bich, ich wurde bem herrn und bir banken, wenn bu sie mir gewähren konntest.

Semaja. Sage mir bas Unliegen beines Bergens! Sefai. 3ch batte verschiebene Nachbarn, bie ver mir gestorben find, beren Leben fo beschaffen mar, bag man fie weber zu ben Frommen, noch zu ben Gotte lofen gablen tonnte; fie lebten burgerlich, ehrbar und thaten Riemand unrecht; fie beobachteten alle augeren Pflichten ber Religion, bes Unterthanen, bes Chegatten und bes Baters; bei bem Allem aber blieben fie in ihrem natürlichen Zustande; von mahrer Buße, Bekehrung und Ausübung eigentlich er mahrer Chris ftentugenden zeigte fich aber feine Spur, und eben fo ftarben fie auch ohne bie geringfte Meugerung ir: gend eines Berlangens nach ber Onabe Gottes in Christo; wenn es nicht Borwit ober unzeitige Reugierbe ift, fo munichte ich zu wiffen, mas fur ein Schicffal nach bem Tote auf bicfe Art Menfchen wartet, besonders ba fie Millionenweise in ber Chris ftenheit gefunden merben.

Semaja. Sichst bu bie ungahlbaren Schaaren

abgefchiebener Seelen am Fuße bes öftlichen Gebirged? Se fai. Ja! ich febe fie - ich febe auch, wie einzelne ftrablende Engel über bas Gebirge berüber: tommen und einzelne Seelen abholen und binuber führen; zugleich bemerte ich auch, bag febr viele fcas renweise gegen Westen binflichen, welche ichenkliche Bestalten annehmen und alfo mobl. leiber! ins ewige Berberben verwiesen werben.

Semaja. Du fichst und urtheilft gang richtig; aber bem ungeachtet fcheint boch bie ungeheure Menge am Fuße bes Berges cher gu: als abzunchmen; begreifft bu nicht, wober bas tommt?

Sefai. 3ch ftelle mir vor, bag Alle, bie von

ben Engeln nicht abgeholt ober verwiesen werben, gu einem von beiben Schickfalen noch nicht reif find.

Semaja. Bang richtig! aber wie ftellft bu bir einen Menfchen bor, ber weber gur Seligleit noch gur

Berbammnig reif ift?

Sefai. Dant bir, himmlischer Bruber! jest besgreif ich cs. — Die Menschenklasse also, beren Schicks sal nach bem Tobe ich zu wissen wünsche, ist zu keisnem von beiben reif; barum bleiben solche Seelen, weil ihrer unter allen Bölkern und Ständen so viele sind, in so großer Menge hier stehen. Aber verzeihe mir, wenn meine Neugierde zu weit geht! — ich möchte doch wissen, wie solchen Seelen eigentlich zu Muthe ist?

Semaja. Alle, ohne Unterschieb, sind fehr traustig; aber in der Art ihrer Traurigkeit sind sie so versschieden, wie ihre Charaktere. Wenn du näher davon unterrichtet sein und den Zustand beiner ehemaligen Nachbarn kennen willst, so wähle dir Einen in Gesdanken aus, mit dem du dich gern unterhalten möchtest, und sasse den Willen, bei ihm zu sein, so wird dich bein Wollen zu ihm hinziehen und ich werde dich bes gleiten.

Diesem Nathe folgte Sesai; er und sein Besgleiter schwangen sich weit hin in die Ferne, und standen nun vor einem Geiste, der dem Sesai ganz unstenntlich war; doch nach einigen Fragen und Antsworten erkannten sich Beide bald, und der Nachbar, den wir um der Misbeutung willen Kadar nennen wollen, schien sich etwas aufzuheitern, und nun besgann folgendes Gespräch:

Rabar. Alfo bist bu nun auch hier in bie-

fem ewigen Trauerlande? — O wie ungludlich find wir!

Sefai. Ich bin nicht unglücklich, mein Freund, ich bin felig! mir ist hier so innig wohl, daß ich, wenn es Gottes Wille ware, ewig hier bleiben könnte.

Kabar. So haben mir mehrere geantwortet, und Alle, die so antworteten, wurden bald von den Engeln über bas Gebirge geführt; dieß Glück wirft bu auch bald haben, und ich muß hier immersort in ber größten Schwermuth forttrauern.

Sefai. Nun so fage mir boch aufrichtig, werüber bu eigentlich trauerst? — ist es Entbehrung ber ewigen Seligkeit ober Schnsucht nach bem eher maligen irbischen Leben, ober qualen bich beine Sunben?

Rabar. Ich habe lange genug Zeit gehabt, ben Grund meines unsäglichen Kummers auszuspähen; blos bas Heimweh nach dem für mich auf ewig verschwundenen Erbenleben peinigt mich. Ach! — wenn ich in bieser leeren dunkeln Wüste an die frohen Stunden benke, die ich im Kreise meiner Lieben verlebt habe; wenn ich mich an den lieblichen Genuß erinnere, den ich von meinen Gütern und im Umgang mit meinen Freunden hatte, dann würde ich vor Kummer vergehen, wenn ich nicht unsterblich ware.

Sefai. Wenn bir also freie Wahl gelaffen wurde, ob bu bie ewige Seligkeit mahlen, ober wieder in bein voriges Leben zurückkehren wolltest, so wurdest bu bas Lettere wählen?

Rabar. Ach, ich erkenne ja bie ewige Celigkeit nicht, ich weiß ja nicht, wie ber himmel beschaffen ist; aber bas auf ewig verlorene Leben kenne ich, ich empfinde gar tief, wie wohl mir bamals war und wie webe mir nun ift.

Sefai. Armer Freund! bu weift boch, baf es unmöglich ift, bas verlorne Leben wieder gurudgubringen. - bu weißt auch, bag alle beine gurudgelaffenen Lie: ben nach und nach alle hieher tommen, und bag bas Erbenleben fo veranderlich ift. - Benbe boch beine Aufmerkfamkeit und bein Borftellungevermogen nunmehr vormarte nach ben unvergänglichen Gutern, benen bu bier fo nabe bift.

Rabar. Ach Freund! bas ift mir icon oft gefagt worben; Engel haben mich unterrichtet, mas ich thun mußte, um gur Ruge ju tommen, aber wie tann ich! - Lebre bu ben Maulwurf fliegen und in bie Sonne fcauen, und ben Abler unter ber Erbe fich Gange wühlen!

Sefai. Semaja! - himmlischer Bruber, bes lehre ibn. - Das Mitleiben trubt meine Seligfeit.

Semaja. Sein Juneres ift noch nicht reif: er muß mit großem Ernft und unüberwindlicher Bebarrlichkeit alle Borftellungen befampfen, und fo wie ibm irgend eine Grinnerung aus feinem verfdmuntenen Les ben einfällt, fo muß er fie alfofort fahren laffen, und an beffen Stelle bas Leiben und Sterben unferes erbabenen Erlofere betrachten. - Diefe Borftellungen muß er fich fo lange wiederholen, bis fie ibm nach und nach angenehm, und baburch bie Bilber ber Vergangenheit in seinem Bebachtniffe verwischt werben; fo wie nun bie Ibeen vom Berfohntod Chrifti bem Beift anfangen wichtig und rührend zu fein, fo entsteht eine wohlthätige Bonne ber Wehmuth und eine Sehnsucht in ibm. bie ihn bann allmählig bem Licht näher, und enblich jur Rube bringt.

Sefai. D Rabar! folge biefem Rathe! -

Du fannft noch gerettet werben.

Rabar. Ach Freund, ich bin wie gelähmt -

wie, fann ich?

Semaja. Schwerer wird es dir jest — viel schwerer als ehemals, da du aber jene Gnadenzeit verssäumt hast, so ist nun kein anderes Mittel mehr sur dich übrig. Aber mit allem Ernst der himmlischen Liebe spreche ich dir tief in dein Inneres folgende Wahrheit aus: eile, meinem Rath zu folgen! — denn wenn du hier im Reich der stillen Ruhe und des Nachbenkens noch nicht zur Erkenntniß und zur Umkehr kommst, so wirst du an einen fürchterlichen Ort verwiesen werden, wo qualvolle Läuterungsseuer die süßen Bilder der Vergangenheit ausbrennen müssen. — Eile! deine Zeit, die dir hier vergönnt ist, ist bald versssossen.

Rabar. Ach bu Himmlischer! ich bebe vor Angst und Jammer! ich wollte ja gern kampfen, wenn ich

nur Rraft hatte.

Semaja. Du wolltest gern? — wolltest bu auch vorbin? —

Rabar. Ich ahne von ferne etwas Erleichsternbes — ich wollte vorbin nicht, aber jest will ich.

Semaja. D Kabar! nähre biesen Keim beisnes Willens, und folge meinem Rath! — auch hier noch ist die Kraft ber allgenugsamen Gnabe in ben Schwachen mächtig — sei standhaft und tämpfe, so sinden wir uns in den Wonnegesilden des Kinderzreichs wieder. (Semaja und Sesai entsernten sich.)

Se fai. Glaubst bu, baß Kabar gerettet wirb? Semaja. Ich hoffe bas Beste; es kommt nun bles auf Beharrlichkeit im Wollen an, badurch verslängert er die Zeit seines hiesigen Aufenthalts; wird er dann auch im Wachen und Beten treulich kampsen, so kann es ihm noch gelingen; doch gelangt eine solche Seele nie zu dem Grad der Seligkeit derer, die in ihrem irdischen Leben zur Ueberwindung gekommen sind; sie gehört zur niedersten Klasse im Reiche Sottes; denn dieses muß ja auch seine Unterthanen, sein gemeines Bolk haben, und dahin bringen es dann endlich solche träge, krastlose Namenchristen, wenn sie nach langen und schweren Berlängerungsproben im Hades sich noch endslich besinnen.

Sefai. D bu ewige Liebe, wie gnabig bift bu! Aber find auch wohl bie mehrften Namenchriften fo gludlich?

Sema fa. Bei weitem nicht! — Die mehrsten verfinken burch ihre Kraftlosigkeit ins Verberben, und muffen erst burch bie Qualen bes geistigen Läuterungse feuers nach und nach gereiniget werben.

Sefai. Ach Gott, bas ist traurig! Aber ware es mir wohl erlaubt, mich noch nach einem meiner Be-

fannten, nach bem Nabab zu erfundigen?

Semaja. Ber war benn biefer Nabab?

Sefai. Er war ein wohlhabender Bürger und Handwerksmann; er führte ein ehrbares und untadelshaftes Leben, versaumte keine Kirche und kein Abendsmahl, und überall, wo er lebte und webte, da mischte er Sprüche aus der Bibel und Strophen aus geistlichen Liedern in seine Gespräche; überall suchte er zu lehren und zu erbauen, und auf seinem Todtbette blieb er am Predigen bis ihm der Odem still stand.

Semaja. Wir wollen zu ihm und uns nach

feinem Buftanb erfundigen.

Mit Schrecken bemerkte Scfai, daß sich der Zug westwärts vom himmlischen Lichte abwärts führte. Ach, himmlischer Bruder! seufzte er, ich fürchte, Nabab ift noch unglücklicher als Kabar.

Semaja. Davon wirst bu bich balb überzeugen tönnen. Siehst bu bort in ber erlöschenben Damme-

rung einige Bügel?

Sefai. Raum bemerke ich fie im fcheinenben

Lichte.

Semaja. Dort wird fein Aufenthalt fein, benn bie Marktschreier im Reiche Gottes pflegen ba geläutert zu werben.

Sesai. Ach, ich fürchte sehr, daß er zu bieser

Rlaffe gebort.

Semaja und Sefai ichwebten nun zwischen ben Sügeln bin; ber ewige Morgen fing bier an zweis felhaft zu werben; er war nur bas, mas eine fternbelle Nacht ift. Im tiefften Weften aber abnete man etwas Röthliches, und ce mar einem zu Reiten fo. ale ob man einen bumpfen Donner gebort batte. Die Sugel waren ungeheure ichroffe Felfenftude, bie ber Donner bes Mumächtigen aus bem fernen Bebinnom bieber gefcbleubert batte; fie bilbeten fcblangend fich berummin= bende enge Thaler, in welchen ber Solle fich nabernbe fcheukliche Geiftergeftalten, theils einfam, theils gruppenweise herumirrten. Bier fanben fie nun auch ben armen Rabab; er ftanb erhoben auf einem niebrigen Felfenftud und vor ihm eine Angahl Beiffe bie ibm guborten. Go wie ein Fiebertranter im Del im irre und unzusammenhangend spricht und die schonften the

heiten und besten Begriffe burcheinander wirst und versunstaltet, so auch Nabab; in seinem Munde wurde hier Alles, was heilig ist, herabgewürdigt, und seine schrecklichen Zuhörer lästerten, spotteten und höhnten ihn, und das, was er sagte, auf eine recht höllische Weise; dieß marterte und betrübte dann den armen Redner tief, und dech sinhr er sort und suchte sie eines Besserr zu beiehren; allein alle seine Mühe war vergebens, das Spotten und Lästern wurde immer schlimmer, und das mit auch sein Jammer.

Nun nahete sich ihm Sesai und gab sich zu erstennen. Lieber Freund Nabab! fing er an, du bist unglücklich — du prüfst dich vergeblich; du predigst und ber Herr hat dich nicht gesandt; du lehrest ohne vom Beist Gottes unterrichtet zu sein; badurch machst du nun, daß ber Name des Erhabenen gelästert wird, und so häusest du bir die Gerichte des Allmächtigen auf ben Tag bes Zorns.

Nadab. Und auch du machst mir Vorwürse — bu, der du boch den Namen eines wahren Christen hattest. — Muß ich denn nicht allenthalben Zesum Ehristum und sein Wert bekennen? Und wenn ich dazu bestimmt bin, der Hölle seine Ehre zu verkündigen und seinen Ruhm den bösen Geistern, was geht das

bich an?

Semaja. Zürne nicht, verarmter Geift, bamit bu nicht die Solle in beinem Innern anzündest! — Bruse bich genan, so wirst du finden, daß du beine Ehre der Hölle und beinen Ruhm ben bosen Geistern verkündigest. Der tiefversteckte Grund beines Scheinchristenthums und beines Weisflagens auf den Massen und Straßen ist Selbst ucht; du möchtest

gern für einen hocherleuchteten apostolischen Mann gehalten werben, und hast boch nicht eine einzige apostolische Tugend an dir; statt von Herzen bemüthig zu sein, ohne welches Niemand zur Bürgerschaft bes Himmels gelangen kann, suchst du segar im Tempel bes Herrn beine eigene Ehre; anstatt durch Sanstmuth beine Feinde zu besiegen, zürnest du, und vermehrst dadurch die Gluth der Hölle in dir und ihnen; anstatt mit Lieben und Dulden wehlthätig zu sein, machst du burch bein unberusenes Lehren und Predigen die Geister lästern, und häusest also Zorn auf Zorn und Berdammuiß auf Verdammuiß.

Nabab. Deine Worte find Wahrheit, aber fie martern mich mit höllischen Qualen. — Entfernt euch von mir, ihr himmlischen! ich kann eure Rabe nicht

ertragen.

Sem aja (indem er einen himmlischen Lichtstrahl auf ihn hinfließen läßt, der ihn und seine Zuhörer wogsicheucht). Armer Nabab! bas Entsernen ist leider an bir!

Semaja und Sefai wenbeten fich nun wieber

bem emigen Morgen gu.

Sefai. Nabab's Schicffal ift bebauernswürdig, und nur die Worte bes Herrn, Matth. 7, 22: Herr! Haben wir nicht in beinem Namen geweissaget u. f. w., geben mir ben Aufschluß über die Gerechtigs leit besselben.

Semaja. Die Urtheile ber Menschen find sehr trüglich; sie halten manchen für fromm, ber in ben Augen bes Herzens- und Rierenprüfers ein Greuel ift, und Biele werben gar nicht einmal für erweckt gehalten, bie boch ber herr unter seine Auserwählten rechnet, und hier Manchen tief erniedrigen und beschämen, ber fich in seinem Herzen für weit besser und begnabigter hielte, als sie.

Sefai. Unaussprechlich wichtig ift ber Befehl

bes Berrn.

"Richtet nicht, bamit ihr nicht gerichtet werbet!" Aber nun hab' ich noch ein Unliegen, mein himmlifcher Bruber! ich babe viele Jahre mit einem Manne an einem Orte gelebt, ber und Allen ein Rathfel mar; fein Wandel war burchaus unftraffich; feine berguiche Demuth, feine Sanftmuth, feine Bebulb und feine unaussprechlich wohlthatige Liebe außerten fich bei allen Belegenheiten, aber ohne ben minboften Brunt, ohne fich zeigen zu wollen. Die ebelften Werke ber Liebe, Die er funftlos zu verfteden fuchte, ftrablten benn boch gu Beiten aus ihrem verborgenen Beiligthum hervor und glangten bann um fo viel berrlicher. Bei bem Allem aber konnte man nie erfahren, ob er von Bergen an Chriftum glaube? Immer verbarg er feine Meinung, wenn von bem Sochgelobten bie Rebe mar; zwar fprach er mit Ehrfurcht und Liebe von 3hm, aber wenn man ihn auszuforschen suchte, ob er auch die Gottheit Chrifti und fein Berfohnungewert glaubte, fo wich er immer mit einer Art von Berlegenheit und Beschämtheit aus. Diefer Mann bick Sofdieni, er ftarb nur einige Boden vor mir: man mar aufmertfam auf ibn mabrend seiner Krantheit bis in seinen Tob, fein Betragen mar fanft, bulbenb, lammbartig; er erkannte fich als ben gröften Günber, aber bag er feine Buflucht gu bem großen Gündentilger genommen hatte, barüber außerte er tein Wort. Durfte ich mich auch wohl nach ibm ertunbigen?

Semaja. Wir wollen ihn auffuden.

Der Zug bes Willens führte Beibe weithin gegen bas öfiliche Gebirge zu; auf einem hügel am Fuß befeselben fanben fie ben Hoschieni ruhig bin und ber wandeln und sich zu Zeiten mit andern abgeschiedenen Seelen unterreben. Sesai nahete sich ihm, Beibe erstannten sich und bewilltommten sich freundlich.

Sefai. Bergeihe mir, lieber vieljähriger Reifegefährte unferer irbifden Banberfchaft, bag ich bich auf-

fuche und mich nach beinem Buftand erfundige.

Hof chien i. Ich freue mich beines hierfeins und beines Friedens, ber aus beinen Wesen zu mir hersüberweht, auch ich empfinde erhabenen Gottesfrieden, ob ich gleich nech nicht weiß, welches Schicksal auf mich wartet; ich bin aber auch mit Jedem zufrieden, benn ich weiß, daß sich der Herr aller seiner Werke ersbarmet.

Sesai. Sprichst bu ba nicht zu viel? — Rennst bu die Qualen der Abgeschiedenen bort im tiefsten Wessten, und würdest du zufrieden sein, wenn ihr Schicksal bas beinige würde?

Hofchieni. Mit biesem innern Frieden, ber in uns Beiden wesentlich und bleibend ift, kann ihr Schickfal nie bas unfrige werben; wir wurben überall selia fein.

Se fai. Diefer Friede ift aber boch eine Furcht bes Geiftes Chrifti, bie aus feinem hochheiligen Erlofungswert hervorblühte und bann in uns erreifte.

Hoschien i. Lieber Bruder! ich empfinde tief, was du mir sagen willst, ich habe in meinem irdischen Leben viele schwere und langwierige Rämpfe um bieses Puntte willen bestehen mussen und ichwerften Leis

ben haben mich bestürmt; jest hoffe ich auf bie ers barmenbe Snabe bes Allgütigen und was mir ehemals bunkel war, das werde ich nun bald im Licht ers kennen.

Sefai. Berzeihe mir, wenn ich bich um bie Urs sache frage, warum bu in beinem Leben nie bie Gottsheit Christi und sein Erlösungewert offen und frei bestanntest?

Sofdieni. Gben aus bicfer Quelle entftanben alle meine Leiben und bamit bu richtig über mein Betragen urtheilen tonneft, will ich bir bie gebeime Beichichte meines Bergens nach ber Wahrheit erzählen: 3d murbe bon Jugend auf ben gottesfürchtigen Eltern erzogen, die mich ju allem Guten anhielten und mir eine bergliche Liebe ju Gott und Chrifto einflöften; in bicfem feligen Stande ber Unfculb verlebte ich meine Jugend und Junglingejahre. Aber nun mußte ich auf mein Sandwert manbern; auf biefer Banderichaft gerieth ich in eine gewiffe Stadt, in welcher ber vornehmste Brediger fast öffentlich gegen Chriftum predigte und in vertrauten Befprachen laut behauptete: Chriftus fei nichts mehr ale ein bloger guter Menfch und Git= tenlehrer gewesen; bieß wußte er mit fo icheinbaren Gründen verzutragen, bag mir Angft und bang wurde; und von biefer Zeit an lagerte fich ein tiefer Rummer auf meiner Seele, ber auch bis in meinen Tob nicht bon mir gewichen ift. Ich suchte alle bie Grunde jenes Bredigers zu widerlegen, ich las viele Bucher bas für und bawiber; allein nichts haftete, ber Zweifel hatte fich meiner Bernunft bergestalt bemächtigt, bak mir feine Bemeife Benuge thaten.

Bei bem Allen aber war meine Liebe zu Chrifto

und das Verlangen nach ihm so tief in meinem Besen gegründet, daß ich Jahre lang die schwersten Leiden aussgehalten hätte, wenn ich mir nur dadurch die Gewißsheit der Wahrheit von Jesu Christo hätte erwerben können; aber ich habe sie ausgehalten, ohne zu diesem

Biele zu gelangen.

Ich faßte also ben Schluß, Jesum Christum immer so anzunehmen, wie er im Evangelium verkundigt wird; ich flehte beständig um Bergebung der Sünden um seines Berdienstes willen und um scinen heiligen Geist; ich strebte unaufhörlich nach Licht und Kraft, um mit Wachen und Beten in der Gegenwart Gottes zu bleiben, und dem Allem ungeachtet lastet der Zweisel auf meinem Gemüth; wie ein Berg hatte er sich auf

meine Geele gelagert.

Nach vieljährigem Ringen und Rampfen in bicfem troftlofen Buftante entstand nach und nach in meinem innern Seelengrunde eine fchr mobithatige, einfache, rubige Empfindung: ich fühlte meine fittlichen Rrafte erbobt und alle driftlichen Tugenben murben mir leich: ter; mein Behorsam gegen bie Bebote Chrifti, meine Geduld, meine Demuth, meine Liebe ju Gott und ben Nächsten muchfen, und ich empfand gleichsam einen zweiten Meufchen in mir. Der Gine, ben ich ben Bernunft: menfchen nennen mochte, ftanb unter bem Beborfam bes innern neuen Menschen; aber ba jener unmöglich bie Dinge begreifen tann, bie bes Beiftes Bottes und ibm eine Thorheit sind, und ba ibm nun einmal die antidriftischen Truggrunde eingeprägt maren, die ohne apobictifche Demonstration nicht ausgetilgt werben tonnen, so stellte er immer bem innern Menschen bie bunteln Ibeen bes Zweifels vor, und bann entstanben bie

traurigen Fragen: Wie aber, wenn bein inneres verborgenes Friedensgefühl natürlich mare? - Wer fennt bie Tiefen ber menichlichen Natur? - Bielleicht ift jene angenehme Empfindung eine natürliche Folge vom Bachen und Beten, und von ber Unftrengung, in ber Begenwart Gottes zu bleiben! - Bie, wenn bu bereinft am Riele fanbest, bag bie gange Sache bes Chriftenthums eben fo Brrthum und Taufdung mare, als andere Religionen? - und mas bergleichen Ginmurfe mehr waren. D bann war mein Rampf fcredlich! aber immer enbigte er fich mit bem festen unüberminb= lichen Entschluß, bem Allen ungeachtet meinen bunteln Glaubenspfad mit aller Treue fortzuwandeln; ich richs tete mein Gebet immer ju Chrifto und jum Bater in Chrifto, und ob ich gleich Beifpiele genug von ben auffallenben Gebetverborungen hatte, bie auch mein Glaubenelichtden immer am Glimmen erhielten, fo wurde ich bech in meinem Gebet um nabere Offenba= rungen ber Bahrheit von Christo nie erhört; mein Bernunftmenfch mußte zwar gehorchen, aber überzeugt murbe er nie, weil alle Grunbe, woburch bie Bibel als Got= tes Bort unterftust wird, bei ibm nicht hafteten; und jene Bebeteerborungen tamen ibm immer fo por, ale ob es ber Bufall fo gefügt batte, bag es fo gerabe ergangen mare, ale ich gebeten batte.

Bei bem Allen aber wuchs ber innere Mensch an Kraft und Gnabe: ich empfand bas Weben bes Geisstes bes Hern immer lebhafter; ich wurde immer gesbeugter und bekam immer tiesere Blide in mein nastürliches Verberben; aber immer quoll auch die berussigende Versicherung ber Vergebung meiner Sünden wie ein Lebensstrom aus bem innern Grund meiner Seele

hervor. Mit einem Worte: ich wurde nach und nach ein Nichts in meinen eigenen Augen, und Gott wurde mir Alles.

Se fai. Das ist eine höchst wunderbare Führung! Semaja. Lieber Bruder! folder Führungen wirst du in Zukunft noch viele kennen lernen; der Herr ist wunderbar in seinen Wegen: denn er braucht mancherlei Werkzeuge in seinem Reich, und er leitet mit großer Weisheit jeden Charakter, so wie es am schicklichsten ist, zu seiner Bestimmung. Wenn dies nur die kurzssichtigen Menschen bedächten und nicht richteten!

Sefai. Ja wohl! barum kann auch bie Barnung vor bem Urtheil über Andere nie genug wiedersholt werden. Aber, lieber Bruder Hofch ieni! man sollte dech benken, die vielen inneren Wirkungen der Gnade hätten endlich beinen Bernunftmenschen überzeugen muffen, daß Jesus Christus ber Herr sei zur Ehre Gottes des Baters und zur Erlösung des gefallenen Sünders.

Hoschieni. Glaube mir, Bruder Sefail — wenn ich in die Lage gekommen wäre, die Wahrheit bes Evangeliums von Jesu Christo mit einem marter: vollen Tode und mit meinem Blute zu besiegeln, ja ich hätte den vollkommenen Willen dazu gehabt, und ich hätte es durch die Unterstühung der göttlichen Gnade, die in mir wehnt, gekonnt: denn auch meine Bernunft gebot mir diesen Willen, und zwar aus dem Grundssatz der Sicherheit; denn sie schloß solgender Gestalt: Ist das Evangelium von Christo wahr, so ist der Martertod um dieser Wahrheit willen Pflicht. — Darans solgt aber unwidersprechlich, daß ein Mensch, ber zweiselt, die nämliche Pflicht auf sich habe; benn

wenn bas Evangelium auch nicht wahr ware, so wurde biefer höchste Grab ber Gewissenhaftigkeit bech zuverläs sig belohnt werden. Der innere neue Mensch aber empfanb immer im bunkeln nackten Glauben bie gewisse

Ahnung jener großen Wahrheit.

Oft überbachte ich ruhig meine ganze Führung und alle meine Erfahrungen, um Gründe — unwiderlegsbare Gründe — zu finden, die auch die Bernunft bestuhigen könnten; allein auch diese Mühe war vergebens, es blieb immer bei dem nackten dunkeln Glausben, in welchem ich ausgehalten habe bis an meinen letten Odemzug. Jett erwarte ich nun ruhig und im Frieden, was der Herr nach seiner unergründlichen Barms herzigkeit aus mir machen wird.

Semaja. Deine Treue wird dir gewiß belohnt werben: benn wenn dir nun Jesus Christus wird of senbaret werden in seiner Herrlichkeit, den du nicht gessehen und doch geliebt hast, an Ihn glaubtest bei allen Widersprüchen beiner Vernunft, so wirst du dich freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, und das Ende eines dunkeln und nackten Glaubens wird der

Seele Geligteit fein !

Hof chien i. Amen! mir geschehe, wie bu gesigt haft! — aber bann ist auch in allen himmeln. Keiner, ber bieser Seligkeit unwürdiger ist, als ich, benn ich habe der Gnade widerstredt, mein Vernunstsmensch wurde nicht gläubig die in den Tod, und noch jest ist er von der Wahrheit des Evangeliums nicht überzeugt; er ist ein Thomas, der mit allen Sinsnen empfinden will, ehe er glaubt, und dann ist es kein Glaube mehr, an den boch der Herr und seine

Apostel die Seligkeit gebunden haben, sonbern ein Schauen.

Semaja. Lieber Bruber! bein Zustanb war eine philosophische — eine Seelenkrankheit, bie burch Schwäche bes Seelenorgans entstand, indem er nicht stark genug war, alle Grunbe zu erwägen, auf benen ber wahre Glaube beruht.

Sofdieni. Aber hatte es benn tein Mittel ge-

geben, um mich von biefer Rrantheit gu beilen?

Semaja. D ja! ernstlich mit Wachen und Betten nach Kraft und Licht ringen ist das wahre Mittel; bu gebrauchtest es auch treulich, aber es gesiel nun einmal dem Herrn, dich diesen Weg zu führen, und selig bist du, daß du diese äußerst schwere Prüfung mit Treue ausachalten bast!

Hofchien i. Ihm gebuhrt bie Ehre allein, und nicht mir. Aber sage mir, lieber Bruber Sesai! haft bu keine Nachricht von beinem altesten Bruber, ber mit so unaussprechlicher Treue, Gebulb und Liebe so riele Jahre bas Evangelium von Jesu Christo unter ben

wilden Beiben verfündigte ?

Sesai. Ich vermuthe, daß er schon in den ser ligen Gesilden den Gnadenlohn seines schweren Tagewerkes einerndtet; denn wir haben in vielen Jahren nichts mehr von ihm gehört. Wenn mir der Herr so gnädig ist, mich in sein Neich aufzunehmen, so werde ich in seine Arme eilen, wenn es mir anders vergönnt wird, ihn zu sehen.

Semaja. Du haft richtig vermuthet, er ift icon lange im Reich ber Herrlichteit, und bu wirft ibn

feben.

Se sai fing an vor Freude zu ftrahlen, auch

Hoschieni glanzte. Indem diese brei so ba ftanden und sich freuten, stand mit der Schnelle des Blites ein majestätischer Engel vor ihnen, und um ihn ber in weitem Kreise glühte der Bogen des Friedens; Silbers gewölse wallte in diesem Kreise umher, und über demsselben schwebte Uriel im himmlischen Strahlenglanze; sein Diadem durchblitete alle sieden Farben, so wie er sein haupt wandte.

Semaja, Sesai und Soschieni ftanben ge-

budt und feierten.

Uriel. Sei mir gegrüßt, Semaja! Bo tommft bu her in beinem Reifekleib?

Semaja. Ich habe biefen Bruber Sefai vom irbifchen Staube entbloket und ibn bieber geführt.

Uriel. Ich bin gefanbt, biefe Beiden, Sefai und hofchieni, zu ihrer Bestimmung zu führen: Sefai, entwickle bie Rolle beines Lebens!

Wie nach einer Gewitternacht ein golbener Sons neuftrahl eine parabiesische Landschaft voll reicher Früchte verklärt, so strahlte im bammernben Habes bas ganze Semälbe ber hingeschwundenen Tage bes frommen Sessai, und in bem Augenblicke wurde er mit himmlischer herrlichkeit überkleibet. Er floß über von jubelnder Freude.

Uriel. Hofchieni, offenbare bein Inneres! Wenn ein Wanberer in ber Nacht auf zweifelhaftem Wege muthig fortschreitet, und bann endlich auf einmal bei anbrechenbem Worgen ins Freie heraustritt, sein Baterland vor sich sieht, und bort, nicht ferne vor sich hin, ben sußen Wohnplatz seines kunftigen Lebens erblickt, und nun fleht, wie alle seine Lieben, bie er sur tobt hielt, auf ihn zueilen, um ihn mit offenen

Armen zu empfangen, so empfindet er einen Schatten von dem, was in Hos chieni's Wesen vorging. Der schwarze Schleier, der über seiner Bernunft hing, schwand wie der Schatten bei strahlendem Lichte, und nun war seine Freude freilich herrlich und unauss sprechlich.

Uriel genoß Scigfeiten im Anschauen bieser Berklärungen ber Erlösten bes Herrn, und nun legte auch Semaja seine Hülle ab. — Er ftand ba — ein Engel Gottes in aller seiner Herrlichkeit, und nun erkannte Sesai seinen ehrwürdigen Bater, der ihn schon in der frühesten Jugend auf den Weg der Wahrebeit geleitet hatte. Neuer Jubel erhob sich; der Habes wäre zum himmel geworden, wenn das länger gewährt hätte. Darum lenkte Uriel seinen Wolkenwagen, die drei andern gesellten sich zu ihm und ers hoben sich über das Gebirge; sie strahlten dort in die höhe, wie der Morgenstern, wenn er sich im Sonnensmeer gebadet hat, und nun die dämmernde Erde besäugelt.

Der erhabene Erzengel, ber ben Bug führte, schwang sich mit ihnen über bas Kinderreich und über bas Reich bes Lichts hin, und nun standen sie auf bem smaragbenen Gebirge, welches bas Reich bes Lichts vom

Reich ber Berrlichkeit trennt.

Uriel. Scht, meine Brüber, dort anf bem erhabenen Sügel wohnt Semaja, ihm ift vom herrn vergönnt, seine Sohne bei sich zu haben, sie arbeiten mit ihm in den Geschäften bes Reichs Gottes.

Semaja. Ja, mein Sohn Sefai! bort ift bein ältester Bruber, er ist ein Fürst im Sause Gottes

und ein Pfeiler in feinem Tempel.

Uriel. Dort, mein Bruber Hofdieni! wo sich ber Palmenhain ben Berg hinanlagert, ragt oben eine golbene Altane hervor; sie scheint in ber Glorie bes heiligen Berges zu schmelzen; ba ist bein Wohnsplat; beinen kunftigen Beruf wirst bu auf ber saphirsnen Tasel beines Tempels finben.

Sofdieni. Mein ganges Befen fpricht lauten Dant, und meine ewige Dauer foll immermahrenbes

halleluja fein.

Sanft, wie ein wallenber Nebel, schwebten fie alle Bier über bie unaussprechlich schönen Fluren bieser himmlischen Landschaft hin, beren Naturfarben alle lebendiges Licht waren, in einem so hohen Grabe, bag es tein sterbliches Auge murbe ertragen konnen.

Jest ging ber Zug burch Semaja's hohe Hallen; Alles schien in einem purpurnen Feuer zu glüben, und ein fühlender Duft mit Woblgeruch wehte Geist und Leben in die Kommenden, Eliphal, Sesai's altes

fter Bruber ichwebte ihnen entgegen.

Ich verstumme — mein Stammeln sett bie Gesligteiten zu weit unter ihre mahre Beschaffenheit herab.

Selig find, bie reines Bergens find, benn fie merben bas Alles in ber Wahrheit ichquen! -

## 3 mölfte Scene.

## Christus als Hoherpriester.

Eljaba und Senir waren so eben von ihrem Richterengel über bas öftliche Gebirge bes Geisterreichs, über die Grenze in das Reich des Lichtes gesbracht, und bann von ihm verlassen worden. Brüber! sprach er bei dem Hinschwinden, ehe ihr weiter bes sördert werden könnt, müßt ihr in dem Geheimnis der Erlösung noch näher unterrichtet und euer Glaube muß berichtigt werden, ehe ihr zum Schauen gelangen könnt. Eljada und Senir sahen dem scheidenden Engel mit Sehnsucht nach, und mit einmuthiger Stimme fragten sie: Himmlischer Bruder, wer soll und unterrichten? Mit strahlender Rechte zeigte er ihe nen eine Burg auf einem Hügel und schwang sich dann empor.

Eljaba. Lieber Bruber Senir! Hier ift gut sein! Für solche arme Sünber, wie wir find, ift bieser Himmel mit seiner Herrlickeit schon überschwenglich; ber schönste irbische Maimorgen ist tobt gegen biese holbe Dämmerung, die so milbe, erquickend und wehls thuend alle Farben des Lichts durchwandelt. Erinnere bich ber schönsten Gärten in aller ihrer Bluthenhertslicheit — sind sie nicht tobte Gemälde gegen diese

geiftvolle Ratur?

Senir. Ja wohl! welch' ein Reichthum an ber-

vorleimenden und blühenden Gewächsen? — in ihren Signaturen ahne ich erstaunliche Geheimnisse — wie groß wird unsere Seligkeit sein, wenn wir unaufhörzlich die Bunder ber göttlichen Beisheit, Allmacht und Liebe in ihren herrlichen Werken forschen und erkennen können!

Eljaba. Du haft Recht! aber bei bem Allen hat boch ber Ausspruch bes Engels bei seinem Absschied einen tiefen und bleibenden Eindruck auf mich gemacht. Wir sollen noch weiter befördert werden, wenn unser Slaube an die Erlösung durch Christum besser berichtigt und dahin vervolltommnet worden, daß er würdig ist, ins Schauen verwandelt zu werden. Haft bu diese Worte auch tief empfunden?

Senir. Unauslöschlich tief! Aber er zeigte uns ja bie Burg bort auf bem Hügel. — Siehe, wie prächstig sie über ben Smaragd des Waldes von Palmen, Cebern und Lebensbäumen emporglänzt! — sie scheint sließendes Silber zu sein, in dem sich der lasurne Hostigent spiegelt. — Siehe! Engel wandeln auf ihrer Altane; wir wollen hineilen, dort werden wir den Unterricht finden, den wir suchen.

Wie zwei von ber Morgenrothe beleuchtete Lammerwöllichen schwebten bie beiben seligen Geister im reinen Aether über bie Gipfel ber Baume ben Sügel binan, und ftanben nun auf ber Zinne ber Burg.

Eliafaph, ber himmiliche Bewohner biefes Saufes, nebst zwei besuchenben Rachbarn, Elipal und Ufiel, wanbelten bort unb unterhielten fich im Genuß feliger Bonne mit Gesprächen und Betrachtungen über die Führungen Gottes in ihrem ehemasligen Prufungsleben; sie bewilltommten die neuen Ans

kömmlinge, und nun führte sie Eliasaph jenseits ber Burg hinab, wo im Hintergrunde eines Paradieses voller Früchte ein Tempel von rubinrothem Licht weit umherstrahlte. In biesen Tempel verfügten sich alle Fünfe, um den Erhabenen zu feiern und seinen Willen zu vernehmen. Während dieser stillen heiligen Feier erschien die Flammenschrift auf der saphirnen Tasel, welche den Eliasaph unterrichtete, was er in Unssehung der nen angekommenen Brüder zu thun habe.

Mit ber überfließenben Liebe, bie ben Engeln eigen ift, führte Eliafaph feine Gafte in bie Laube feines Garten, und nun begann folgenbes Gelprach:

Gliafaph. Lieben Bruder! ergahlt une bie Ge-

fchichte eures Lebens!

Eljaba. Sehr gerne! Ihr seligen Engel! gerne wollen wir euch erzählen, wie viel Gutes ber Herr an uns gethan hat und wie viele Muhe wir Ihn gestoftet haben, um bas aus uns zu machen, was wir

nun geworben finb.

Wir sind Beide Söhne sehr frommer Kaussente, bie in einer Stadt wohnten und ihr ganzes Leben in vertrauter Freundschaft und im Wandel vor Gott gemeinschaftlich zubrachten; wir Beide wurden also auch von Jugend auf in der wahren Gottessucht erzogen und im alt evangelischen Christenthum unterrichtet. Bei reiseren Jahren wollten und unsere Väter in eine Erziehungsanstalt der Brüdergemeine bringen; allein diesses wurde ihnen von einem frommen Prediger, der aber Vorurtheile gegen diese Gemeine hatte, ernstlich widerrathen, und da unsere Väter diese Anstalten auch nicht genug kannten, so unterblied es, und nun kamen wir zu einem eremplarisch gottseligen und gelehrten

Manne, ber sich ganz aus bem Geräusch ber Welt zus rüdgezogen hatte, um ungehindert Gott zu bienen; um aber boch zum Besten seines Reichs zu wirken, so nahm er junge Leute in Pension, die er bann selbst unterrichtete, erzog und bem Herrn zuzussühren suchte. Er war unverheirathet, und seine Schwester, eine eben so fromme Person, versah den weiblichen Theil der

Bausbaltung. \_

Dieser liebe Mann hatte sich von Jugend auf burchs Lesen reiner mystischer Schriften gebildet, er wandelte unaushörlich in der Gegenwart Gottes, mit der strengsten Selbstverläugnung alles eigenen Bollens und Birkens; kurz! sein ganzes Leben war ein immerwährendes Bachen und Beten. Er sette den ganzen Grund seiner Seligkeit in das hochheilige Erlössungswerk Christi, und in den Glauben an Ihn, als unsern anbetungswürdigen Erlöser; aber seine Aufmerksamkeit war nur die Auswirkung der Früchte des wahren Glaubens in seiner Seele, durch den hei igen Geift gerichtet; das verdienstvolle Leiden und Sterben Christi unterstellte er.

Nach eben biesem Spstem wurden wir nun auch erzogen und gebildet; wir wandelten auch treulich, wo nicht mit volltommenem, dech mit aufrichtigem Herzen, auf diesem Wege fort, und da wir gleichsam wie Brüsber miteinander lebten, uns herzlich liebten und Eisnes Sinnes waren, so beschloßen wir, unverheirathet und beisammen zu bleiben und in Compagnie zu hans beln. Wir ließen und zu Besten in Amerika nieder, wo wir im Irdischen vielen Segen hatten, und viele Jahre nach unserer Erkenntniß mit vielem Straucheln, Vallen und Wiederaufstehen unsern Lebensgang forts

pilgerten. Bahrend biefer Beit ftarben unfere Bater, und endlich auch unfer geliebter Lehrer und geiftlicher Bater. Es wird unfere Seligfeit erboben, wenn es une vergonnt fein wird, biefe brei vortrefflichen und geliebten Danner bier in ihrer Seligfeit ju umarmen! - Go fehr wir nun auch glaubten, unferer Gache gewiß und überzeugt ju fein, bag unfer Beg jum Leben ber richtigfte fei, fo regte fich boch immer im Innern meiner Scele ein verborgenes Etwas, fo oft ich im Neuen Teftament von ber Berfohnung bes Gunbere mit Gott burch bas Blut Chrifti und von feis ner Genugthuung fur une fo wichtige Beugniffe fanb - fanb, bag biefe Lehre eigentlich bie Bauptfache bes driftlichen Glaubens und bie Grundfeste bes alten und neuen Bundes fei, benn im alten farben bie Thiere fur bie Gunben ber Menfchen, und im neuen Ginmal für Allemal ber menichgeworbene Sohn Gottes. Diek innere Etwas mar ein migbilligenbes Gefühl eines Mangels in meinem Glauben. 3ch mußte wohl und glaubte feft, bag bie Senbung bes erhabenen Gre lofere in bie Belt, fein beiliges Leben, Leiben unb Sterben ber einzige Grund unferer Seligfeit fei; aber meine Borftellung biefes großen Gebeimniffes fdrantte fich blos auf zwei Gefichtspuntte ein:

1) Glaubte ich, baß Chriftus bas Alles, was er litte, habe leiben mussen, bamit Er baburch, baß Er litte, Gehorsam lernte, und so seine menschliche Natur im moralischen Sinn zur göttlichen Burbe, zur höchsten sittlichen Bolltommenheit erheben! und also burch seinen Geift die, welche an ihn glauben, heiligen und bann auch die Regierung der Welt übernehmen könnte. Dann auch

2) war mir bie Erlofung bes menfchlichen Befoledte burch bie Borftellung begreiflich, bak nun Chriftus alle Gunben ber Menichen als Mittel gu guten 3meden gebrauchte, und in feiner allweifen Res gierung Alles fo lentte, bag am Enbe bie Beftims mung bes Menfchen noch volltommener erreicht murbe. als wenn er nie gefallen mare. Ich glaubte, bag auf biefe Beife bie Genugthuung Chrifti und die Berfoh: nungelebre für ben Glauben bes Chriften binlanglich faflich und feine weitere Erlauterung biefes Bebeimniffes nothig fei; - allein bei bem Allen war boch mein Gemuth noch nicht gang ruhig; meine tieffte Ueberzeugung belehrte mich, bag noch Etwas mehr jum bolltommenen feligmachenben Glauben erforbert werbe, und boch tonnte ich nie in biefer Sache gum Licht und gu einiger Gewigheit tommen, und bann bermehrte auch bas meine Unrube, bag mein Berg bei ber Betrachtung ber unendlichen, unbegreiflich großen Liebe Gottes in Chrifto und ber ichredlichen Leiben, bie er für uns ausgestanben, fo talt und ungefühlig bliebe; - mein Berftand erkannte und glaubte bas Alles, aber wie es mir ichien, fo nahm mein Berg ju wenig Untheil baran. Gben biefe Beschaffenheit bat ce auch mit biefem meinem Freunde Genir. Wir haben unfern irbifchen Bilgerweg gemeinschaftlich gewandelt, gemeinschaftlich verloren wir unfer Leben in einem Schiffbruch, und auch bier haben wir gemeinicaftlich unfer gnabiges Urtheil empfangen. Jest bitten wir euch nun, ihr himmlischen Bruber! belehrt uns, was une noch fehlt, um vom Glauben gum Schauen ju tommen: - Alles, was wir find, bas hat ber Berr burch ichmere Lauterungsproben aus uns machen

muffen; wir haben immer wiberftanben. Er bat uns zwingen muffen; was wir haben ober werben follten, bas mußte Er uns geben und aus uns machen. Und chen fo verhalt es fich nun auch mit bem noch übrigen bunteln Glaubeneffeden. - Er muß ibn wegfilgen, wir konnen es nicht!

Eliafanh. Gelobet fei ber Berr! - Er macht Alles mobi! - ich bin Guer Lehrer gemefen, biefer Bruber Glipal ift bein Bater, Gljaba !- - und bu, Senir, bift biefes Brubers Ufiels Cobn! - Bill: tommen bier in ben Wefilben ber Seligfeit! - Simmlifche Umarmungen und unaussprechliche Wonne verklarten biefe funf Lichtsburger; fle ftrahlten wie bie Sonne in aller ihrer Berrlichteit.

Gliafaph. In bem bunteln Glaubeneguftanb, worin ihr geftorben feib, ftanb ich auch; aber nicht gar lange bor meinem Tob tam ich burch bie Betebrung eines großen Gunbere gur Ertenntnik unb gum Licht. Diefer Mann batte viele Nahre in allerband Laftern und in ber ausschweifenbften Ginnlichfeit gelebt; ale er nun einmale in einer Gefellicaft bon Gunbern feines Gleichen bie gange Racht burch mit ihnen getobt, gelarmt, geflucht und gelaffert batte, fo ents ftanb bes Morgens ein Bant unter ihnen, es tam gu Schlägen, und einer aus ber Befellichaft murbe tobtlich vermundet; biefer Ungludliche empfand nun vor feinem Enbe bie gange Buth ber Bolle in feiner Seelc. feine Betenntniffe und feine Rlagen maren foredlich und bergbrechend, baburch wurde jener Mann fo tief erschüttert, bag er in ber größten Angft feiner Seele laut ausrief: "Berr, mas foll ich thun, bag ich felig merbe ?"

Ein frommer Brebiger feines Orts nabm fic alfofort feiner an, er führte ibn burch einen feligen Buftampf zum lebenbigen Glauben an ben Beriobnungetob unferes Grlofers; biefer that auch feine vollige Wirfung an ibm: benn von nun an brachte er auch bie ebelften Fruchte biefes Glaubens, und ich erfuhr nun in ber That, bag es ewig mahr fei, was ber Berr fagt: "Ge wird mehr Freude im Simmel fein über einen Gunber, ber Bufe thut, ale über neun und neunzig Gerechte, Die ber Bufe nicht beburfen !" Denn gegen biefe Barme, biefe unaussprechliche Liebe jum Erlofer, und biefen Ernft, im Chriftenthum und überall Gutes zu mirten, mar mein ganger Birtungs: freis tobt und ein bloger Schatten; jest entstand eine Unruhe und ein Gebnen in mir, bas mit nichts ju vergleichen war: ich prufte mich tief, und fant nun, tag ber große Opfertob bes herrn noch an ihm feine Birtung nicht gethan habe. Dicfe Entbedung beugte mich in ben Staub; ich tampfte einen fcweren Rampf, bis alle fubtile Boben eigener Gerechtigkeit geebnet, ich zur mahren Demuth und Ertenntnig meines Richts gebracht murbe.

Jest durchstrahlte mein inneres Wesen ein reines, geistiges, himmlisches Licht, in welchem ich das Geseimniß des großen Opfertodes Jesu und sein hobes priesterthum nach der Ordnung Melchisedeches erkannte, und nun wurde auch mein herz so warm, daß es vor Liebe und Dankbarkeit über diese unaussprechliche Gnade Gottes gegen die Menschen hätte zerschmelzen konnen; jest erst fühlte ich meinen ganzen Willen geneigt, für Ihn den Tod zu leiden, und von nun an brachte mein Glaube erst wahre Früchte der heiligung. In

biesem seligen Zustand blieb ich nun auch, bis ich endlich abgeforbert und so lange an biesem Ort versest wurde, bis ich biesenigen, bie ich auf bem Wege bes Lebens geführet, auch zu biesem herrlichen Licht ges bracht habe.

Eljaba. Aber fage mir boch, verklarter Lehrer!

mo haben wir es eigentlich verfeben?

Eliafaph. Ich will auch nun über Alles, was biefe Sache betrifft, binlanglichen Aufschluß geben: es gibt febr viele Menfchen, bie entweber von Jugenb auf driftlich erzogen murben, und baber langfam und allmählig geanbert und gebeffert werben, ober auch folde, bie burd Bucherlefen und erbauliche Brebigten bewegt merben, bon nun an bon gangem Bergen Gott au bienen. Wenn nun folde Scelen nicht an Rubrer gerathen, bie ihnen ben nachsten und richtigften Weg zeigen, fonbern wenn fie fich felbft überlaffen find, ober auch Bucher lefen, ober Menfchen finben, bie ihnen bas innere verborgene Leben mit Chrifto in Gott empfehlen, fo überfpringen fie die enge Pforte, üben fich im Bandel in ber Gegenwart. Gottes, und wenn fie es auch von Bergen und redlich meinen, fo geht's ih: nen, wie es und allen Funfen ergangen ift, fie muffen bann bier im Rinderreich bas noch nachholen, mas fie gleich Unfangs batten thun follen.

Eljaba. Aber jene Bucher ober Menschen, bie bas verborgene Leben mit Christo in Gott, ober bie reine Mystik empfehlen, find boch wohl nicht

schild ?

Eliafaph. Reinesweges! — aber fie find nicht für Anfänger, fie find teine Milch für Sauglinge im Chriftenthum, sonbern bann, wann ber Chrift die erfte

Periode durchgegangen hat, dann erft find solche Schriften sehr nublich; benn fle erhalten ihn im Ernft und treiben ihn an zum Bachen und Beten, weil er sonft, wenn er ben Bußtampf vollendet und die gnädige Bergebung seiner Sunden tief in seiner Seele empfunden hat, sich gar leicht auf dieses Faulbettchen hinlagert, einsschift und nun in sugen Träumen vom Berdienst Christi seine Lebenszeit verschlummert.

Eljaba. Run sage uns boch, himmlischer Brusber! was folche Chriften und was wir hatten thun

muffen ?

Eliafaph. Wenn ber Menfch fich unwiberruflich entschloffen bat, ein mabrer Chrift, bas ift. ein Menfc au werben, wie er feiner urfprünglichen Beftimmung und allen feinen Anlagen nach werben foll, 10 ift bas allererfte, mas er zu thun bat, bag er eis nen feften unwiderruflichen Entidlug faft, gang nach bem Willen Gottes ju leben, feinen eigenen Willen gang ju verläugnen, und mit Bachen und Beten in ber Begenwart Gottes zu manbeln, fo wie auch wir une bief Alles gu thun bestrebt baben. Dief muß aber nun mit einem eben fo wichtigen Sauptpunkt verbunden werben, welchen wir verfaumt haben; jest muß er auch fein Leben aufs genaueste prufen, fich alle bie Gunben, bie er von jeber begangen bat, lebhaft und mit ihren Folgen vorftellen. Die Beiligfeit und die Gerechtigfeit Bottes mit allen ihren Forberungen an bie Menschen wohl ermagen, und auch in feinem veranberten Bustanbe alle feine Gebanten, Worte und Werte genau und unparteiifch prufen, und fie gegen jene gottlichen Forberungen balten, bamit er nach und nach fein un= ergrundliches Berberben und feine Ohnmacht, ben Willen

Bottes zu erfüllen, nicht blos einseben, sonbern auch empfinden moge; benn wenn biek unterlaffen wirb, fo tommt ber Menich nie gur grundlichen Ginficht feines unaussprechlich großen Berberbens, folglich auch nicht ju ber mabren Demuth, ohne welche Reiner ein Buraer bes himmels werden fann; eben fo wenig fann bann auch eine unüberwindliche Gehnfucht nach ber Grlofung burch Chriftum entfteben, weil man bice Beburfnif nicht bringend empfindet; mithin ichwebt man fo amischen himmel und Erben fort; man glaubt gutmus thig, bamit man glaube; man wird in ber Treue im Banbel vor Gott zwar vor ichweren Gunben bewahrt, aber man gelangt nicht zur mabren lebendigen Liebe gu Gott und Chrifto, und baber auch nicht zur mabren lebenbigen Liebe zu bem Rachften. Geht, ihr Lieben! bas ift's, woran es une gefehlt hat, und woran es noch vielen guten und reblich bentenben Seelen fehlt, bie ben muftifchen Weg jum Leben gewählt haben; fie find ftreng im Urtheil gegen Andere, weil fie fich felbit nicht genug tennen und fich beffer halten, als fie find.

Senir. So wie es bem Blindgeborenen sein mußte, als ihm ber Herr sein Gesicht gab, so ist es mir jett; mir fällt eine Hille vor meinem Blick in mein Inneres weg! ich bin nackend ausgezogen, und was ich vorhin nur kalt und tobt wußte, das fühle ich nun warm und lebendig, nämlich, daß alles Gute an mir lautere Gnade Gottes, und alles Uebrige ein Gräuel in den Augen des Allerheiligsten ist. — Ach Gott! ich schäme mich, wie Adam, als er sich nackend sand; ich möchte mich ins fernste Dunkel hüllen — hier in der Wohnung der Seligen kann ich nicht bleiben.

Eljaba. Das ift aufs genaueste auch meine Emspfindung. — Ach, Bruder Senir, lag uns wegeilen, wie tonnen wir in biefer Bloge hier bleiben? (Beibe juden fich jurudauziehen.)

Eliasaph. Bleibt Brüber! wir wollen uns in meine Wohnung an einen dunkeln Ort verfügen - es ist noch Einiges in eurem Innern zu ent-

bullen. -

hierauf führte fie Eliasaph hinab in eine buntle halle, bie nur barin vom habes verschieben mar, bag nur himmelsluft wehte. Dann fuhr er fort:

Untersucht ench nun genau und prüft euch, ob nicht noch ein verborgenes Stwas in eurem Innern ift, bas euch von dem Zustucht nehmen zu Christo zurückgehal= ten hat?

Senir. Dieg verborgene Etwas ift mir aufge-

bedt, es besteht in folgender Bibellehre:

Das ganze verdorbene Menschengeschlecht liegt unter bem Fluch und Zorn Gottes. — Das ganze Gesschlecht von Abam an bis auf ben letten Menschen, ber geboren wird, hat ben leiblichen Tob und die ewige Berdammniß verdient, und es kann nicht anders begnabigt, ber Zorn Gottes nicht anders gestillt werben, als wenn sich ein vollkommen unschuldiger sündenfreier Mensch freiwillig hingibt und ben schrecklichsten Tob, ben sogar der größte Verbrecher kaum verdient, für das menschliche Geschlecht leidet. Dazu wurde nun der Gottmensch Christus bestimmt, und um das menschliche Geschlecht an diese Vorstellung zu gewöhnen, so mußten von Anbeginn an Thiere, unschuldige reine Geschöpfe geschlachtet und für die Sünden der Menschen geopfert werden, weil ohne Blutvergießen keine Vergebung mögs

lich ist — bis daß Christus das große Opfer vollendet batte.

Dieß ist unstreitig die Lehre ber heiligen Schrift von der Erlösung des Menschen und seiner Bersohnung mit Gott. Wir haben sie aus Shrsurcht gegen Gott und sein heiliges Wort geglaubt, aber immer widerssprach und unser inneres Gefühl von Recht und Unrecht diesem Begriff, und hinderte uns, ihn von ganzem herzen anzunehmen. Dieß ist eigentlich der Grund von Allem, was uns noch am wahren Glauben mangelte.

Eliafaph. Du haft ben rechten Bunkt getrofe fen, lieber Bruber! Das war auch unfer Knoten, ben wir lange nicht löfen konnten, ber aber sehr leicht zu löfen ift, wenn man nur ben rechten Handgriff weiß. —

Gott schuf ben Menschen rein und unsterblich und setzte ihn in eine Lage, wo er sich, seiner anerschaffenen Bestimmung gemäß, immer mehr vervollkommnen und zugleich auch immer glückeliger werden konnte; zusgleich warnte er ihn vor einer Frucht, weil deren Genuß ben Samen bes Todes in seine Natur bringen würde.

Run trat ber Bersucher herzu und sagte: Die Frucht kann euch boch Gott unmöglich verboten haben; benn wer sie genießt, ber wird Gott gleich, und erkennt, was gut und bose ift. Daß bieß ber Mensch in seinen Willen aufnahm — baß nun ber Gebanke in ihm aufstieg: "Also mißgönnt dir Gott diese Achnlichkeit," und baß er nun mit bem Ungehorsam gegen ben gotte lichen Besehl auch noch die Empörung verband und seis

nem Schöpfer zum Erot gleich fein wollte, bas Alles zusammen machte seinen Kall aus.

Dieser Fall zog nun folgende unvermeibliche Folsgen nach sich: 1) burch ben Senuß der verbotenen Frucht wurden alle sinnlichen Reize und Lüste bis ins Unendsliche erhöht, und 2) wurde der Trieb zur Berähnlichung mit Gott in Selbstucht verwandelt.

Beibes mußte, ber Natur bes Menschen gemäß, erblich werben: benn beibes theilte fich ben Kinbern burch bie in sie übergebenden Safte und burch bie Erstebung mit.

Jest war also bie bem Menschen gottliche Natur wiberwartig und eben fo bem reinen und beiligen Gott bie menfcbliche Ratur, und ba jebe Abweichung von ben Gefeten Gottes und ber Ratur, bei bem vernunfs tigen Befen, ihrer Anlage und Ginrichtung nach, fcmergbafte Folgen nach fich gieben muß, weil fie eben bas burch von jeber Abweichung abgeschredt und auf ber Babn ibrer Bestimmung erhalten werben follen, inbem bernunftige Befen ja nothwenbig frei fein mußten, fo war dieß nun bei bem Menschen ber Fall. Die Uns ordnung, die er in seinen Rorper gebracht batte, machte ihn von ber außern Natur und feinen eignen Birtungen abhangig, fo bag nun Schmerzen, Rrantheiten und endlich ber Tob unvermeiblich wurben. Dief Alles gereichte ibm eigentlich ju feinem Beften, benn wenn er in feiner Selbstfucht auf Erben unfterblich geblieben ware, fo wurde er ben Satan an Bosbeit übertroffen haben; barum ift auch in biefem Sinne ber Tob ber Sanben Gold, bas ift, eine Belohnung für bie Gunbe.

Wenn fich nun bie beilige Schrift ber Borter:

Born Gottes, Fluch u. bgl. bebient, fo will fie bas mit anzeigen, bag bie Wirkungen ber beiligen, reinen, gottlichen Natur auf bie verdorbene, in den Augen Sottes abscheulich geworbene menfoliche Ratur gerade bie nämlichen find, ale wenn ein frommer Bater über feine ungerathenen Rinder gornig wird und fie mit feinem Rluch fo lange belegt, bis fie fich befehren und wider feinem Willen gemäß leben. Die Bibel muß fo reben, wenn fie bem gemeinen Menidenverstand verftanblich fein moge. Die natürlichen fcmerghaften Folgen bes Falls Abams werben alfo auch unter bem Bilde ber Strafe eines Miffetbatere porgeftellt, ch fie gleich eigentlich alle mit einanber Befferungsmittel, bas ift, eben bas find, mas ein guter Bater gur Buchtiaung über feine Rinber verbangt, um fie gu beffern. Dag in bem Befen Gottes teine Beranberung vorgebe. tein Born im eigentlichen Berftanbe moglich fei, bas verfteht fich von felbft; ber Gunber empfinbet bie Gottheit ale ein verzehrenbes Fener, und ber begnabiate Christ ale eine wohlthatige, belebenbe und ermarmenbe Soune.

Die Hauptsache aber, bie bem vernünftigen Unverstand bes philosophischen Seistes aller Zeiten am
widersinnigsten vortommt, ist nun ber Kunkt: baß dieset
Zorn Gottes nicht anders gestillt werden kann, als
durch den Tod und Blutvergießen unschuldiger Thiere,
und endlich sogar des reinsten und besten Menschen.
Das ist nun den Juden ein Aergerniß, den Griechen
eine Thorheit, und der heutigen philosophischen Bernunft unerträglich, und doch braucht man nur den
Seist aus dem Buchstaben zu entwickeln, so ist Alles
Gott geziemend und sehr vernünftig.

Ein fewaches Bilb ober Gleichnig von biefem bochbeiligen Bebeimnig tann bie unbartbeiliche Bernunft icon giemlich beruhigen; gefeht, eine gange Familie batte fich burch frevelhafte Unvorfichtigfeit eine febr gefährliche und ichmerzhafte Rrantbeit jugezogen, 10 bak nun nichts anbere ale ber erschreckliche Tob unbermeiblich au erwarten mare; ein einziges Mittel aber mare noch übrig, um biefe Familie gu retten und fie wieber volltommen gefund gu machen, wenn fid nämlich ein volltommen gefunder Menfc bazu verftunde, fic bas Blut bis auf ben letten Tropfen abjapfen zu laffen, welches bann jeber Krante orbentlich und mit geboriger Diat tropfenweise einnehmen mufte; ba fich nun Riemand ju biefem tobtlichen Opfer für bie ungludliche familie verfteben wollte, fo entschlöße fich endlich ber alteste Gobn freiwillig und aus lauter Liebe au feinen Gefdwiftern und beren Erhaltung bau. indem er allein von ber Bergiftung rein geblieben mare; weil es aber noch einige Beit anfteben mußte, indem biefer Erlofer und Beiland noch Bieles ju verrichten batte, bis er bas große Opfer übernehmen konnte, fo mußten bie Rranten bis babin, um fie an die Blutarznei ju gewöhnen, bas Blut reiner Thiere einnehmen. Sagt, Bruder! ware es nun vernünftig, wenn man in biefem Falle bie Ratur ober gat ibren Schöpfer ber Graufamteit beidulbigen wollte, weil fie nicht anbers als burch Blut verfobnt werben tonnten?

Eljada. O himmlischer Bruber! wie berus higend! Ach, füge nun auch noch die Anwendung hinzu! Eliasaph. Gehr gerne! — Die geiftliche Rrantbeit ber menschlichen Natur besteht barin:

1) Daß bie finnlichen Reize bie Reize zur From.

migfeit weit überwiegen, unb

2) bag bie Liebe ju Gott, als bem bochften Gut,

in Selbstsucht verwandelt worden ift.

Wenn biese Krantheit nun gründlich geheilt wersen soll, so ist eine allmächtige, allgegenwärtige, jebem menschlichen Geiste zugängliche, das ist, eine wessentliche göttliche Kraft nöthig, welche, wenn sie von dem freien Willen des Menschen ergriffen wird, nach und nach seine sinnlichen Reize schwächen, die Triebe zur Gottähnlichteit beleben, den Blick in die abscheuslichen Gräuel des menschlichen Herzens und in die Tiesen der göttlichen Liebenswürdigkeit erhellen, und so den Menschen wieder zu seiner wahren Bestimmung erheben kann.

Durch biesen Leibensweg wird nun aber auch biese menschliche Natur bes Mittlers zur höchsten moralischen, und ba sie nun auch mit dem Geist Gottes wesentlich und unzertrennlich vereinigt ist, zugleich auch zur göttlichen Würde erhoben; folglich in Berbindung mit diesem göttlichen, allwissenden und allmächtigen

Beifte fabig, bie Beltregierung ju verfeben.

Diese Regierung geschieht nun folgenbergestalt: ber allwaltenbe göttliche Seist Christi wirkt auf eine höchstweise, endlichen Wesen unbegreifliche Art, burch unsichtbare Kräfte burch bas Wort Gottes und baraus hersließenbe mündliche Lehren und Schriften, und burch bie außere Natur, auch wohl unmittelbar selbst, auf bie Gemüther aller Menschen sowohl der Christen als ber Nichtdriften, boch so, bag ber Wille bes Menschen

vollkommen frei bleibt; diejenigen nun, bie biefen Binten und Vorftellungen folgen, ihren Willen gang bon biefem Beift leiten laffen und fich fo feiner Sub: rung übergeben, biefe werben nach und nach in feine Ratur vergestaltet, fie funbigen immer weniger, und baburch, bag fie burch Liebe, Demuth und Sanftmuth überall gegen die Wirfungen ber verborbenen menfch: lichen Natur tampfen, fo werben fie Wertzeuge ber Beltregierung und bes großen Erlofungewerte. unb alle Gunben aller Menfchen werben nach und nach burd ihre Folgen Quellen unenblichen Segens, Bertzeuge zur Bervolltommnung, Beiligung und Seligfeit aller Rinder bes gefallenen Abams, und auf biefe Beije wird bann bie Erlöfung volltommen vollbracht, ber Gerechtigkeit Gottes genug gethan, und bie Denfchbeit mit ber Gottbeit verfobnt, inbem fie ibr Gben= bilb wieber errungen bat.

Diese ganze Borstellungsart aber ist für ben gemeinen Menschenverstand, besonders uncultivirter Bölter,
und überhaupt der großen und allgemeinen Menschenklasse durchaus nicht faßlich und noch weniger fähig,
harte Herzen zu rühren und dem heiligen Geist zugänglich zu machen; deswegen wählte Er in der heiligen Schrift immer die sinnlichsten, treffendsten, aber
auch zwedmäßesten Bilber, um jene erhabenen Dinge
und Wahrheiten auch dem einfältigsten und ungebildetsten Menschen faßlich und tief rührend zu machen. Wie
kann bemnach das Erlösungswerk rührender und dem
dümmsten Menschen begreislicher vorgestellt werden, als
auf folgende Weise:

"Gott, ber allmächtige Schöpfer aller Dinge, ift "aller Menschen Bater; Er schuf ihre Stammeltern

"beilig und gut und fehte fie in ein gar berrliches "Land, wo fie ben himmel auf Erben batten; nun "verbot Er ihnen aber von einer ichablichen Frucht "ju effen, weil fie bavon trant und fterblich werben "wurden, fie liegen fich aber burch ein boles feinbie-"liges Befen verführen, fo bag fie boch von ber Frucht "agen, und alfo ungehorfam und feindfelig gegen Gott. Laber nun auch frant und fterblich wurden. Darüber "wurde nun ber groke bimmlifde Bater febr gornie. Lund nun ertlarte er ben nugeborfamen Rinbern. bak fie augenblidlich aus bem guten Lanbe weg mußten. bamit fie nicht noch gottlofer murben. Dabe. Rame "mer und Trübsal aller Art und endlich ber Tob mußten "nun ibr unvermeibliches Schidfal fein, um ibre finn-"lichen Triebe im Raum gu balten; ob Er fie nun gleich ihrer wohlverbienten Strafe auf emig überlaffen "und fie gang verftogen tonnte, fo wolle er fic bed "mit unenblicher Liebe ibrer erbarmen und ihnen wieber "ein Mittel an die Sand geben, wodurch fie, wenn "fie es geborig brauchten, nach ihrem Tobe eine un-"aussprechliche große Seligfeit erlangen tounten: es "wurbe einft gu feiner Beit ein wolltommen Deiliger "aus ihrem Befdlecht erfdeinen, ber wurbe eine fo "große Liebe zu feinen Brubern, ben Menfchen, baben, "baß er gang freiwillig und ungezwungen alle bie "fdredlichften Strafen, Die Die Meniden burd ibren "Ungeborfam und Gunben verbient batten, auf fich "nehmen und ben foredlichen Tob für fie ausfteben "murbe: mer nun mit berglicher Liebe auf biefen Er-"lofer hoffte, um feinetwillen gern alles erbulbete, bon "herzen an ihn glaubte und ben Billen Gottes nach "allen feinen Rraften befolgte, ber murbe felig wer"ben. Um fich aber bes großen Tobes bes Eribfers "beständig zu erinnern und ihn nicht zu vergessen, "sollten sie von Zeit zu Zeit lebendige Thiere schlachs", sen, besonders sollten sie auch dieß Opfer bringen, wenn sie eine Sunde begangen hatten, und wenn dieß Opfer mit einem bußfertigen Herzen und mit "bem Borsatz geschehe, hinführo aus allen Kräften die "Sunde zu meiden, so wolle Er um bes kunftigen

"Ertofere willen ihnen gnabig fein, u. f. m."

Dief war eigentlich ber in Bilber gebullte Bibelbegriff bee alten Bunbes, ber bem einen mehr, bem anbern weniger flar fein mochte; überhaupt aber murben bie blutigen Opfer von Anbeginn an bei allen Beiben und entfernteften Rationen als Berfohnunge. mittel bes Gunbere mit Gott beilig geachtet unb bon teinem Bolt unterlaffen; woher es bann auch gewiß Mt, baf foon bie erften Menfchen hierüber eine gattlide Offenbarung und Befehl gehabt haben muffen, welches auch Abele Opfer 1. Def. 4, 4. unwiberlegbar beweist. Invertagig murbe auch ben erften Menfcen bie Urfache und ber 3med ber blutigen Opfer ungefähr auf bie Art, wie ich euch fo eben gefagt habe, borgeftellt; allein bie Unachtfamteit feiner Rachtemmen machte, bag fie es aus ber Acht ließen und blog bei ihren Opfern fteben blieben; inbeffen blieb benn boch eine buntle Ahnung von einem fünftigen Erlofer übrig, welche bernach burd ben israelitifden Gottesbienft, bie Brobbeten und beiligen Manner immer flarer, beutlider und ausführlicher gemacht murbe.

Als nun ber Erlöfer wirflich tam und bas Erlös fungswert ausführte, — zu einer Zeit ausführte, ats noch alle Belt zur Tilgung ber Sünden Thiere opferte, fo konnte ja keine zweckmäßigere Lehrart gewählt werben, als die, deren fich die Apostel bedienen, wenn sie sagten: "Hört nun auf zu opfern, Christus hat nun einmal "für allemal feinen eigenen Leib zum blutigen Opfer "für eure Sünden hingegeben; glaubt nun an Ihn, "liebt Ihn, folgt seinen Lehren und laßt euch durch

"feinen Beift regieren, fo werbet ihr felig."

Und noch immer, wo die Menschheit längst die Opferideen vergessen hat, thut die apostolische Betehrungsmethode die beste Wirkung; man versuche es einmal, einem unbekehrten roben Menschen die Erlösung durch Christum auf diese Art vorzutragen, wie ich sie euch faßlich gemacht habe, so wird man immer sinden, daß es weiter keine Wirkung hervordringt, als etwa eine kalte Bewunderung, im Fall er es auch begreift, dabei bleibt es dann; auf das Herz und auf den Willen thut es gar keine Wirkung, daher ist diese Vorstellung blos sür weit geförderte Seelen, die im dunkeln Glauben stehen und deren Vernunft sich nicht beruhigen kann, und dann kann man auch der übermütsigen philosophischen Vernunft badurch zeigen, daß die Heilselehre nichts Unvernünstiges enthalte.

Man lefe nur alle Missionsgeschichten, sowohl ber Brüber: als anberer Gemeinden, so wird man biese Wirkungen allenthalben einerlei finden: Hottenstotten und Grönländer, Malabaren und Esquimaur, Alle werden auf diese Art bekehrt und alle bekommen ben lammsartigen Sinn, den von jeher Alle erlangten,

bie fich vom Beift bee Berrn bewirten liegen.

Senir. Wir werben verflart, Elfaba? - biefe Rebe hat unfern Glauben völlig erhellt.

Eljaba. Gelobet sei ber Erhabene! jest tennen

wir erst ben großen Hohenpriester nach ber Orbnung Melchisebeche recht, bie Hulle ist weg, und wir glauben nun gang an Ihn mit unbebingter Liebe, Er mache nun aus uns, was Ihm wohlgefällt!

Auf einmal strahlte ein wunderbares siebenfarbiges Licht in biese Dunkelheit, und eine holbe Stimme forberte sie alle Fünfe ab in höhere Sphären. —

## Dreigebnte Scene.

## Saroni, Biel und Adoniel.

Schwing bich aufwärts, o mübe Scele! — aufswärts in die höhern Regionen, in die Gesilbe des Friedens! — hienieden ist Alles um mich her dunkel. Die Posaune tönt über ganz Europa, und das Brüllen des Streithorns hallt von allen Bergen wieder. Der Kanonen= Donner mischt sich in das Winseln der Stersbenden, in das Zettergeschrei hungernder Waisen, und in die Klagetone der Wittwen. Die ganze Natur sührt ihren Wagen außer der Gleise, hie und da wankt er, und die Sonne scheint mit trübem Blick auf die alte und müde Tochter Erde berab.

Da wandle ich nun im Dunkel, sehe taum einen Schritt vor mir bin, und meine Seele ift belaftet mit ber Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es ift

mir, ale ob ich in einer Einobe pilgerte, und bas ferne Geheul wilder Ungeheuer horte. D tomm Siontin! Du holbe Tröfterin meiner müben tumpfenden Scele! tomm und flügele mich hinauf auf das Schaugebirge, um einmal auszuruhen, meinen Blick in der tommenden Morgenröthe zu weiden, und meinen Schweiß, meine Thränen durch das erquickende Fächeln der Oftluft von den ewigen Hügeln, meiner feligen Deimath her, wegwehen zu lassen.

Dort kommt sie wie ein Silbergewölke, über bem ber Morgenstern äugelt. Der Saum ihres Rleis bes röthet sich, von ber Seiten bes Urlichts her, und ein Rosenbuft wallt von ihr zu mir herüber. Entlaste bich mein innerer Mensch von ber groben, trägen sunbigen Erbmasse, von bem betäubenden Schwindel ber Fieberhihe, die jeht allwaltend von ber verpesteten Luft

erzeugt wirb.

Billsommen bu Tochter Jehovah's! Durchlauchtige Burgerin bes neuen Jerusalems! Willsommen im Thrasnenthal! Führe mich hin auf bas Schaugebirge, und erquide meine lechzende Seele mit beiner holden Stimme, und schenke meinem Thranen=Auge einen erheiternben Blid in die frobe Zukunft.

Rube bu einstweilen, bu muber altenber Rorper,

bis mein ebleres Ich wieber zu bir gurudtebrt!

Sionitin. Schwing bich hieber zu mir auf meinen Bollenwagen, und richte beinen Blid oft- warts.

3ch. So fteigt ber Frühlinge-Duft von ben blus michten Auen ber Sonne entgegen. Ach! fo werbe ich auch bereinft verklart aus meinem Grabeshügel emporfteigen, unb — mein herr und mein Gott! nie wies ber jurudlehren. Aber fage mir, himmlische Schwestert was ist bas für ein buntles Gewölfe, bas überall unter uns bis rund um an ben fernsten Horizont bie Erbe bebeckt? — bas ist ber Dunftfreis nicht, es sind Myriaden bunteler Wefen, die wie bie Fische im

Ocean umberfdweben.

Sie. Giebft bu! bein Auge trintt fcon ben cris fallbellen Aether bes Barabiefes, bein Blid wirb geöffnet. Es find bie Schaaren abgefchiebener Geelen, bie jeben Mugenblid ibre fterblide Bulle verlaffen, und fid nun im Babes befinden. Der Rricg fenbet jett gange Schaaren ine Reich ber Beifter. Alle biefe Befen feben nun bie aufere Belt nicht mehr, fonbern bas innere Auge entbedt nur ben ewigen Morgen aber einem ichattigten Bebirge, rund um fich ber eine buntle obe Weite, und gegen Abend brobenbe Racht. Je reiner biefe abgeschiebene Beifter von allem Irbifden unb Sinnlichen find, besto mehr nabern fie fich bem Dtorgen, bas ift, fie fdwingen fich empor, und nabern fich ben Wohnungen ber Seligen. Die Brbifchgefinnten und Lafterhaften bingegen, werben abwarts auf bie Oberflache ber Erben, and in bie Erbe, und gar in bie Solle hinabgezogen, je nachbem ber Grab ihrer Sunbhaftigfeit und ihres Berbrechens groß ift. Diefes Abwartefinten tommt ihnen bor, ale ein Bieben gegen Abend. Die burch bas Blut bes Lamms ertosten Seelen aber gefen mit ber Schnelle bee Lichtstrable aufwarte, in die himmlifden Wohnungen.

3ch. Welche erstaunliche Geheimnisse wird bereinft ber weggezogene Borhang enthillen! Aber welch' eine himmlische Aussicht entwickelt fich vor meinen geöffneten Augen! Go wie wir dies schattigte Botten-

gebirge hinan ziehen, so erweitert sich ber glänzenbe Horizont, und ich erblide schon bie seligen Hügel bes Landes Hephziba. Sie kommen mir vor wie Saphirsselsen im Goldglanze. Ach nun übersehe ich die große Weite bis an jene Hügel. D sei mir willkommen du Land ber Nuhe und des Friedens! Du paradiesische Erbe! die nie ein unheiliger Fuß betrat, — nie Brusberblut benezte — wie schwach, todt und matt, sind die irdischen Farben des getheilten Lichtstrahls! — Das Grün des sunkelnden Diamants ist todt gegen das Grün dieses ewigen Frühlings. Aber sage mir, du Himmlischel wer sind benn jene, die in einer unabsehzbaren Reihe auf der glänzenden Wolkenstraße hinüber ziehen.

Sie. Das sind abgeschiebene Seelen, die aus großer Trübsal kommen, und ihre Kleider im Blute des Lammes hell gemacht haben; siehst du die strahslenden Thronfürsten, die Engel, die sie an den Ort

ihrer Bestimmung begleiten ?

3 d. Ja, ich sehe fle. Gelobet sei ber herr, ber

Erlofer, ihrer ift boch eine große Menge.

Sic. Gottlob! Diese Straße ift niemals leer, sie ist wie ein großer Strom, ber fich nun seit achtzehns hunbert Jahren in ben Ocean ber Seligkeit ergießt.

36. Sie war alfo vor ber Erfdeinung Chrifti

im Fleisch noch nicht gebahnt?

Sie. Die Heiligen bes alten Bundes waren bis nach bem Tob Chrifti im Habes, an einem stillen Ort bes Friedens und ber Rube. Am großen Sabbath stieg ber Tobesüberwinder bis in die untersten Derter, und rief burch das ganze Geisterreich seinen Triumph aus. Jest wurden die Thore des himmelreichs geöffnet, und

bie patriarchalischen Schaaren hielten ihren Einzug. henoch, Mose und Elias machen eine Ausnahme, biese wurden alsobald nach ihrem Tod in den himmel aufgenommen.

Ich. Sage mir boch, wer wandelt hier unten so einsam am Abhang bes Berges? er gehet schwermuthig und gebuckt, wie ein Staubwaller; es scheint, als ob bie Blumen um ihn her erblaften, und bas Pflanzens grun bunkler wurde; ist bas auch hier noch möglich?

Sie. Frage ihn selbst!

3ch. Sage mir boch, bu feliger Bruber! warum wanbelft bu bier im Freudenreich so einsam und traurig?

Er. Ach! ich kann aus biefer Segend nicht wegstommen; es hat sich noch kein Engel gezeigt, der mich weiter gefördert hätte. Bald nach meinem Tod wurde ich hieher gebracht; diese Gegend wurde mir so lang zum Aufenthalt angewiesen, bis ich das, was am Fleische noch hinterstellig ware, abgelegt hätte, noch bis dahin bin ich nicht weiter gekommen, und das hinterstellige im Fleisch kann ich noch nicht aussindig machen. Ich weiß nicht wo es sehlet.

36. Darf ich wiffen, wer bu in beinem Erben-

leben gewesen bift?

Er. Ich war ber .... von .....

Ich. Mein Gott! ich erstaune! — Der Ruf beisnes Chriftenthums, beines frommen Banbels, und beiner erbaulichen Schriften, erscholl burch bie ganze Christenheit. Benn bu nicht bie ganze Fille ber Sesligkeit genießest, wer kann und wer wird bann selig werben?

Er. Und boch bin iche nicht ganz, ich bin einsam, und tann nicht zum Anschauen bessen gelangen, ben

meine Seele so unaussprechtich liebt, und ben ich in meinem Erbenseben treu und muthig besannt habe, es ift etwas dunktes in meiner Seele, das ich nicht enthüllen kann.

Sion. Saroni tomm, erbarme bich feiner!

3ch. Sieh, bort schwebt ein ftraflenber Engel herzu; bas wird ber Garoni sein, ben bu gerufen baft.

Sie. Ja, bas ift er! Romm ber bu Berolb ber

Seligfeit, bier ift etwas für bich ju thun.

3ch. Schauer ber Chrfurcht burchbringt mich im

Unblid bes ftraffenben Simmelsburgers.

Saron t. Gei mir willtommen Gionitin. Friebe fei mit bir, bu Bruber im Stanbe! und auch mit bir, lieber Trauernber! enthille bein Imerftes!

Sion. Siehft bu, wie seine Lebensrolle auseinander weht! Sie entfaltet sich wie die weiße Fahne bed Friedens auf ber Tempelspipe, wenn der Auberts scher Gnade für Recht ergeben läßt.

Saroni. Dein neuer Rame ift Siell fiefft bu nun, wo es bir fehlt? Betrachte genan jenes Duntel, bas beine fonft fo fcmeeweiße Lebenbrolle entftellt.

Hiel. Ja jest erkenne ich ben Granet! — Ach mein herr und mein Gott! wie tief und wie verbergen find die Schlupfwinkel des menschlichen Berders bens! — Ich bing fest am Spstem meiner Rirche, dies glaubte ich, ohne es genan nach der Bibel geprüft zu haben, und zwang die Sprüche ber heiligen Schrift, die gegen meine Symbolen zeugten, in ihre Form. Daher kam es dann, daß ich alle anders, die nicht von meiner Religionspartel waren, auch fo gar die Frömmsten verurtheilte, und nicht glaubte, daß

fie in bem Grad felig werben tonnten, als bie Fromwen aus meiner Rirche. Ach himmlifcher Farft!

Saroni. Rur Giner ift unfer Fürft, ich bin

bein Bruber.

hiel. Ah himmlischer Bruder! ich empfinde tief, wie fehr ich geirrt habe — die allgemeine Bruderliche fehlte mir — jest erkenne ich mit innigstem Schmerzen, daß meine eigensüchtige Nechthaberei die Quelle von allem war.

Saroni. Welches mar eigentlich ber Sat beiner Rirche, ben bu am heftigften, und mit Leibenschaft

vertbeibigteft ?

Hiel. Ju meiner Gegend war ein Schullehrer, ber sehr gute Kenntnisse hatte, und einen untabelhaften Bandel führte, sein Licht leuchtete weit und breit, und seine guten Werke erwedten alle die ihn kannten zum Lob und Dank gegen den Bater im himmel. Aber er glaubte, die Wiederbringung aller Dinge, die Reinisgung nach dem Tod, die Seligkeit tugendhafter Juden, Kürken und Heiden, und überhaupt die allgemeine Gnade Gottes in Christo Jesu.

Sion. Siebft bu bort ben hellftrahlenben Engel bergufchweben? er beißt Aboniel und will biefer

Unterredung beimobnen.

Saroni. Komm Bruber Aboniel, wir wollen biesen traurigen Bruber hiel troften.

Aboniel. Das wird meine Geligkeit erhöhen:

fabre fort. Bruber Diel!

Siel Diese Grundsate waren mir nun in ber Seelen guwiber; es entstand eine bittere Quelle in mir gegen ben Schullehrer, und gegen alle Erwedten, bie folde Lehren glaubten, ich schrieb bitter gegen fic,

und — ich gestehe ben satanischen Gebanken — es war mir Beruhigung, wenn ich mir vorstellte, daß biese Leute bereinst hier erfahren würben, daß ich Recht geshabt hätte.

Saroni. Wie betrug fich bann ber Schullehrer? fcrieb er auch gegen bich, um fich zu rechtfertigen?

Hiel. Rein! im Gegentheil, er erzeigte mir Liebe wo er konnte; bies rührte mich zwar innig, aber lieben konnte ich ihn nicht, weil er nicht meiner Meisnung war.

Saroni. Liebte Chriftus nur bie, bie feiner

Meinung waren?

Siel. Ach mein Gott! ich erkenne mit tiefem Rummer, wie schredlich ich gefehlt habe. Ach konnte ich nur jest noch Bergebung erlangen! aber bas ift

unmöglich.

Saroni. Bunfchest bu jest nicht, baß ber Schulsehrer recht, und bu unrecht hattest? Bar es bir nicht lieb, wenn ber Rest deines Verberbens jest noch getilgt wurde? — wenn noch eine Möglichkeit benkbar ware, baß auch die Verdammten bereinst noch selige Bertzeuge ber Verherrlichung Gottes werben konnten? — Burbest du neibisch barüber sein, wenn du einen Juden, heiben oder Türken, der seiner Ueberzeugung treu und tugenbhaft gewesen ware, in der Seligkeit fändest?

Hiel. Ach ihr himmlischen Brüber! wie gludlich war ich jest, wenn ber fromme Schullehrer recht, und ich unrecht gehabt hatte! wie tief empfinde ich jest, die große Wahrheit, daß folche Grundsate gar nicht gelehrt, und auch nicht bestritten werden sollen; man muß sie an ihren Ort gestellt sein laffen, und nicht

barüber streiten, benn sie gehören ja nicht zu ben Bahrheiten, bie zur Seligkeit erforberlich find. Ach Gott, wie sehr hab ich geirrt!

Saron i. Erkennst bu auch jest, warum bu noch nicht in bie Wohnungen ber Seligen, und jum

Anschauen bes herrn gefommen bift?

Hiel. Ja ich erkenne es; wie kann ich bas Antlik ber ewigen Liebe, bie im hochsten Brennpunkt ber Leiben, für ihre grimmigsten Feinde bat, anschauen,

ohne von ihrer Glut verzehrt zu werben?

Saroni. Und wenn bu nun noch ben Schulslehrer, und mehrere die seiner Meinung waren, vor seinem Thron in großer Herrlichkeit, und in der Wonne der Seligkeit gefunden hattest, wurdest du dann nicht von selbst wieder bis auf diese Granze des himmels gestohen sein, dann aber ware die Rudkehr schwerer gewesen als jett.

Siel. Darf ich benn noch hoffen, bas Angeficht

beffen ju feben, ben meine Scele licht?

Saroni. Wir wollen feben, ob bu bagu fabig

bift; bein Inneres muß bas entscheiben.

Aboniel. Bruber Hiel! Sieh mich recht an! Ich Siehe, Sionitin, wie fich feine Gestalt ans bert, er fleht irbischer aus.

Biel. Du bift ber Schullehrer! - Ach Berge-

bung! Bergebung!

Aboniel. Ich bin bie Ursache beines Bergehens — ich hatte bich durch die Aeußerung solcher Grundsabe nicht argern sollen. Ich thue Berzicht auf meine Seeligkeit, und pflanze mich hier neben bich bin, bis ber Biberwille aus beinem Innersten weggetilgt ift.

Siel. Emige Liebe! - Rein, bas ift zu viel!

ich bin nicht werth zu beinen Fußen zu fiben, tehre bu wieder in die höchfte Seligkeit zurud! ich will hier ausharren, die fich der Herr meiner erbarmt. Aber ich fange an verklärt zu werden — Auch du leuchtest heller mein Bruder Abonie!! Ach der Friede bes herrn burchströmt mein ganzes Wesen!

Saroni. Erinnerft bu bich noch eines alten Mannes, ben bu mit einem Trunt Wein labteft, ale er von ben Bolizeibienern aum Thor binausgefährt

murbe?

Hiel. Ja, ich erinnere mich feiner sehr wohl; man hielte ihn für einen Bettler; er sing an blind zu werden, und kam in die Stadt, um sich bei einem Arzt Raths zu erholen, der war aber verreist; nun war der gute Alte sehr arm und von Kummer gebrückt; es war also weiter nichts, als Pflicht der Menschenliebe ihn zu erquicken.

Sionitin. Erfuheft bu nichts weiter von ihm?

Siel. Ja, ich hab feine ganze Geschichte erfahren; er war einer ber vortrefflichsten Manner, bie je gelebt haben, und ber Derr hatte ihn burch alle Arten

ber Leiben geläutert und bewährt gemacht.

Saroni. Es ist genug! auch die Engel und Seligen ertragen eigenes Lob nicht; ich bin der arme Mann! — Kommt nun ihr Brüder! jum Anschauen bes Herrn, und zu seiner Seligkeit. Du aber, Bruder Staubwaller! kehre zurud, und erzähle was du gessehen hast; sage beinen Mitpilgern, daß alle Heiligkeit, aller Glaube an Jesum Christum, alle Wohlthätigkeit nichts helse, und daß man bei dem Allem ewig verloren gehen Wune, wenn die allgemeine Bruderliebe mangelt.

3ch. Ja bu himmlischer Bruber! ich werbe es erst felbst zu befolgen suchen, und es bann auch meis nen Mitpilgern treulich und ernstlich anempfehlen.

Sion. Siehe, wie fle hinschwinden! — bie Sesligen! Die Herrlichkeit bes herrn ftrahlt ihnen entsgegen. — Siehe, wie fle glanzen! Jest fpiegelt fich in ihnen bes herrn Klarheit mit aufgebecktem Angessicht.

36. Rehre gurud meine Secle, ind Thranen: thal, bis bu gu biefer heimreife reif bift.

## Bierzehnte Scene.

## Samuel.\*

Samuel. Mein herr und mein Gott! wie ist mir? — ist bas ein Traum? — aber ich bin ja nicht mehr trant, — ich habe keinen Körper niehr, ich kann mich schnell bewegen, in alle Lüste erheben, ohne baß

<sup>\*</sup> Stilling bemerkt selber zu bieser Scene in seinem Tasischnbuche von 1810: "Eine fromme, mir unbekannte Frau bat mich vor geraumer Zeit in einem anonymen Brief, ich möchte boch im nächsten Taschenbuch eine Scene aus dem Geisterreich mittheilen, in welcher die Erhörung des Gebetes einer um die Seligkeit ihres verstorbenen Sohnes bekümmerten

es mich Mübe toftet, und boch ist mir nicht wohl, ich bin fo wehmuthig. Hier febe ich nichts ale eine un= überschbare Beite: Dammerung, ale wenn an einem fdwilen Sommerabend ber gange himmel voller Gewitterwolten hangt. Welche Stille! ba ift boch auch gang und gar nichts, auf bem bas Auge weilen konnte -Entfetlich! ich bin geftorben! Ja! Ja! geftorben bin ich! - jest erinnere ich mich, wie meine theuere Mutter por meinem Bette Iniete, bitterlich weinte, und um meine Seligkeit betete. 3ch war betaubt, bie Angst meines Herzens war groß, und nun verlor ich mein Bewuftfein, bann traumte mir: ich befand mich in einem bunteln Gang, in ber Nacht, ich fcwebte in bemfelben bin, und empfand, bag er abmarte führte. Sin und wieber waren feitwarts Deffnungen, burch welche ein schwaches Licht hinein schimmerte, so wie ber Mond im jungen Licht. Mir graute, wie fur Gefpenftern, es erschienen mir auch bie und ba ichenfliche Larven, die mich angringten, meine Angft ftieg aufs

Mutter bestätigt murbe. Ich erfülle biesen Bunsch gerne, und es wird mich freuen, wenn fie, und noch manche gute, in biesem

Fall befümmerte Seele, baburch beruhigt wirb."

Die in dieser Scene enthaltene Billigung des Gebetes für Berstorbene, erregte aber natürlicher Weise vielsältigen Anftoß und Stilling mußte denselben daher im Grauen Mann (8. 305 f.) zu beseitigen suchen. Roch vor wenigen Jahren hatte er selber das Leben für Berstorbene bebenklich gehalten und davon abgerathen. "Aber ich habe seit dem sehr wichtige Ersahrungen gemacht und din nun fest überzeugt, das debet frommer Freunde für ihre verstorbenen Lieben in der That nicht vergeblich und Gott wohl gefällig ist." Uebrigens ist "die Reinigung noch nicht vollendeter Seelen nach dem Tode vom Begriffe der römischen Kirche vom Fegseuer himmelweit verschieden."

bochte. Enblich borte ich eine Donnerstimme, Die mein ganges Wefen ericutterte: Entfernet Gud! und in bem Augenblick befande ich mich bier. Tob bin id? - und war mir boch in meinem gangen Leben nie so beutlich bewuft wie jest. Die Unsterblichkeit ber Seelen ift alfo teine Taufchung, tein Gebicht; aber ad Gott! mas wirb nun aus mir? - es entwidelt fich ein foredliches Beimweb in mir nach ber Bergangenheit. Ach bie goldnen Tage meiner Jugend, und bie Freuden meiner Junglingsiabre! Ach! fie find auf emig verschwunden! - wo find nun alle bie Balle, bie Schauspiele, bie Luftbarteiten! alle bie finnlichen Genuffe? - verschwunden find fie - bin auf emig! Und bie Gegenstanbe meiner finnlichen Liebe, nach benen meine Seele lechzte, find fur mich auf immer verloren, fie jauchzen in ben Armen anberer Liebhaber. und ich verschmachte bier in bem leeren traurigen Richts, bas mich umgibt. Ach! ich fuble, bag bie Flammen ber Solle in meinem Innern auflobern; ach batte ich ben Ermahnungen meiner lieben Mutter gefolgt batte ich allen ben vergänglichen Tanb ber Gitelfeit verachtet, wie gludlich mare ich jest! - Aber bin ich benn gang allein bier? - Geb' ich nicht bort in bunkler Ferne etwas, bas fich bewegt? - ich muß mich ibm nabern, vielleicht find ba Befen meines Gleichen. aber es naht fich mir jemand; ein Jüngling eines ehr= würdigen Unsebens. Ich! wenn er mir Troft geben fonnte!

Wer bift bu, ehrwürbiger Unbefannter? habe Mitleib mit einem armen Berlaffenen, ber eben jest aus bem irbifchen Leben hier antommt.

Ich heiße Seluniel, warum ist bir nicht wohl?

Sam. Ich habe meine ganze Sludfeligkeit mit meinem Fleisch und Blut zurückgelassen, und finde nun hier ganz und gar nichts, bas mir Bergnugen bringt, hagegen entwickelt sich in meinem Innersten ein schred= liches, ein unerträgliches heimweh nach ben verschwunzbenen Frenden, in welchem ich höllenqual empfinde.

Sellun. Bift bu benn nicht mit bem Beg gur Seligfeit, fo wie ibn bie driftliche Religion lebrt, be-

tannt gemacht worden ?

Sam. Allerdings! von Jugend auf, und meine fromme Mutter hat nicht aufgehört mit tausend Thranen für mich zu beten; in meiner Todesstunde flehte
ste noch um meine Seligkeit. Aber ber schreckliche Hang
zum sinnlichen Genuß und bann bas Lesen verführe=
rischer Bücher, schwächten meine moralischen Krafte
so, baß ich mich immer vom Strom hinreißen ließ.

Selun. Dein Buftand ift bebauernswürdig; mas würbeft bu aber thun, wenn bu jest wieber in bein bos

riges Leben gurudtehren tonnteft?

Sam. Ach ich würde im Staub unb in ber Afche Buße thun, und nicht nach-lassen zu ringen und zu kämpfen, bis ich alles Sinnliche verläugnet, und bei Gott Barmherzigkeit gefunden hätte.

Selun. Diefe Gefinnung ift bie Frucht bes Ge= bets beiner frommen Mutter. Komm, ich will bir wich=

tige Dinge zeigen.

Beibe ichwebten linter Sand gegen die Solle gu, in eine noch buntlere fürchterliche Gegend, wo fie ein Gewühl von abgeschiebenen Seelen erblidten, die fich alle mit Unruhe und leibenschaftlich zu beschäftigen ichienen. hier machte Seluniel ben Samuel zuerft

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

auf eine Gruppe aufmertfam, wo ein Sobn gegen feine beiben Eltern mutbete, auf fie losiubr, als menn er fie vernichtigen wollte, und fie bann in ben Abgrund verfluchte. Siebe! fagte Seluniel. bas ift bie Folge einer ichlechten Erziehung; biefe Eltern baben ihrem Gobn allen Willen gelaffen, ibm teinen Benuf verwehret, und fich gefreut, wenn er im Cangen, Singen, Mufit, und bergleichen alle andre übertraf, iett leiben fie nun boppelte Qual; einmal fur ihre eigene Bernachläffigung, und bann auch fur bie folechte Ergiebung ibres Cobnes, ber fie nun bafur ewig peinigen wirb. Run wollen wir auch feben, mas biefer Cobn thun murbe, wenn er wieber ins Leben gurudtebren tonnte. Sage mir, bu Ungludlicher! rebete ibn Geluniel an, wenn bu jest wieber jum irbischen Leben ermachteft, wie murbeft bu bann bein Leben einrichten? Der Geift feufzete tief. und antwortete: bag ich nicht mehr ba bin, baran find meine Eltern fould, fie wehreten mir teinen Genuk, baburd fturmte ich auf meine Gefundbeit los. und mußte nun in ber Bluthe meiner Jugend fterben. Bei biefen letten Worten murbe er roth glubend, und fuhr wie ein Blis burch feine Eltern bin, fo bag biefe mit feelzagenbem Jammer in bie enblofe Weite wegstoben und fich bann beibe wieber peinigten, weil immer eine bem anbern bie Schulb gab. Mit einem ernften Blid icof Geluniel einen Lichtstrabl auf ben ungludfeligen Gobn, welcher baburch wie gelabmt ba ftanb und bebte. Beantworte mir meine Frage, fagte ber Engel; jener antwortete: 21ch wenn ich bas Blud batte, wie murbe ich meiner Luginbe an ben Sale fliegen, fie an mein Berg bruden, und welche

Seligkeit würde ich im herbst genießen, wo wir eine Lustpartie veradredet hatten. Seluniel blidte Samuel an, siehst du nun, sprach er, den Unterschied zwischen dir und ihm? — der sinnliche Benuß ist ihm wesentlich geworden, er ist also nun der Burm, der nicht stirbt, und das Fener, das nicht verlöscht, dahingegen in dir deiner Mutter Gebet einen Keim gepflanzt hat, der auch jeht noch zum Frucht tragenden Lebense baum werden kann, wenn du ihn anders gehörig pflegst.

Sam. Es ift also noch Hoffnung für mich? auch

hier noch? nach bem Tob?

Selun. Du hast ben Keim bes Lebens in bir, aber es wird dir schwer werden, bis du alle die Dornen, alle bas Unkraut, bas ihn leicht erstiden kann, ausgerottet hast; dieß ist hier viel schwerer als im Erdenleben.

Sam. Ich fuble ein heinweh nach bem versgangenen Leben, aber nicht um finnlichen Genuffes willen, sondern mein bisheriges Leben zu anbern, um

mid ernftlich zu befehren.

Selun. Gben bas ist ber Lebenskeim, ber bich auch hier noch retten kann, aber es wird eine sehr lange, und höchst traurige Zeit bazu erfordert, bis er über beine sinnliche Neigungen hinaus gewachsen ist; in beinem nunmehr verschwundenen Leben ist das viel leichter.

Sam. Ach mein Gott, wie ungludlich bin ich? wüßten boch alle Meufchen meinen jehigen Buftanb, gewiß fie wurben jeben finnlichen Genuß wie eine giftige Schlange verabscheuen.

Selun. Richt jeden finnlichen Genug, fonbern

jeben Migbrauch beffelben.

Sam. Ach bu himmlifcher! fage mir boch, was if nun thun muß, um noch felig ju werben.

Gelun. Folge mir!

Beibe schwebten gegen Often, wo über einem weiten und breiten bunteln Gebirge ein fanfter Morgen herschimmerte. hier warte, sagte Seluniel, bis ber herr bir seinen Willen naber offenbaret, bann verschwand er.

Sam. Da bin ich nun wieber mit meinem Jamsmer ganz allein. D wie arm, wie elend bin ich! — ich leibe ewigen Hunger und Durst, ohne mich sättigen und erquicken zu können. Aber ich sehe dort am Fuß bes Gebirges viele Menschen, ich will mich ihnen nahen, vielleicht sinde ich Trost in ihrer Gesellschaft. Aber da kommt mir schon jemand entgegen. Sage mir, wer bist du, und wie ist dir zu Muth?

Jat. Ich bin Jatob Reland, tennst du mich nicht mehr? — Kommst bu jest aus bem irbischen

Leben hieber?

Sam. Ja so eben; ach theuerster Freund! wie ernft und buntel ift die Ewigteit! — wie leer von

Allem, mas uns tröften und vergnügen tonnte!

Jat. Schredlich! Schredlich ist bieser Aufenthalt; ich bin nun schon so lange hier, ich barbe in ewiger Armuth, alle meine Lüste nagen mich mit Drachensähnen, keine einzige kann befriediget werben. Bon Beit zu Beit schweben Engel, glänzend wie Sonnenstrahlen bort vom hohen Morgen hernieder, biese richten balb ba, balb bort eine Seele, und schieden sie bann bahin, wohin sie bie strenge Gerechtigkeit bestimmt hat. Wenn die Reihe einmal an mich kommt, so wird mein Schicksal traurig sein.

Sam. Vielleicht bas Meinige auch; boch hat ein Himmlischer einen Strahl ber Hoffnung in mein Wesen gehaucht. Er fragte mich, was ich thun würbe, wenn ich jest wieber ins irbische Leben zurücklehren könnte? — ich antwortete: ich würbe mich bann ernstlich bekehren, und im Staub und in ber Asche Buße thun. Ich würbe ringen und känupsen, bis ich Alles Sinnliche versläugnet, und bei Gott Barmherzigkeit gesunden hatte. Haft du auch biese Gesinnung?

Jat. Ach nein; ich wurde wieder genießen wie vorher; ich wunschte wohl biefe Gefinnung zu haben,

aber ich tann fie mir nicht geben.

Sam. D meine theuere fromme Mutter! D mein Gott! Ronnte ich fie nur noch einmal feben, und

ihr ju ihren Fugen banten!

Jat. Siehe, wer kommt bort? — bas ist ja ber arme Taglöhner Johannes; ihn begleiten zwei herrliche Engel. Ach er war ein sehr frommer Manu! wir grüßten ihn kaum, wenn wir ihn sahen, und nun siehe! — wie er bas Morgenlicht trinkt, wie er glänzt — sein Slanz wächst zum Sonnenstrahl, und bie Engel herzen und kussen ihn. Ach ich Unglädsseliger!

Sam. Ich will zu ihm bin.

Rat. 3ch nicht, ich schäme mich; er kommt, ich

fliebe fort.

Johannes (mit himmels:Freundlichteit). Samuel! Samuel! beine Mutter betet Tag und Nacht für bich, und fleht zum herrn um beine Seligteit.

Sam. Mit tiefer Beugung; und Erftaunen:

Auch jest noch?

Joh. Ja auch jest noch - und fie will auch nicht nachlassen, bis fie bir bie Seligkeit errungen bat.

Samuel. Bater im himmel! erhöre siel nicht um meinet fondern um ihretwillen; ich verbiene die Seligkeit nicht, aber schenke mir sie aus Inaben, um meiner Mutter willen. (Einer von den Engeln) so kannst du beten? — Sei getrost, der herr wird dir gnädig sein; bleibe beständig im Sehnen nach seiner Gnade, und im innern Sebet. (Die Engel schwingen sich mit dem verklärten Johannes über das Gebirge hin, Samuel steht ihnen mit tieser Beugung und Sehnsucht nach.)

Sam. Bon allen Menschen entfernt, will ich bort auf bem Hügel in ber Mitte bes Gebirges harren, und so wie meine Mutter mit Bitten und Flehen anshalten, bis mir Gnabe wiederfahren ist. Aber ich fühle einen Biderstand, ich tann nicht bahinauf; nun so will ich mich bann hier in diese bunkle Schlucht versbergen, und ba meine innere Glut, bas was noch hinterstellig vom Fleisch ist, verzehren lassen. (Er schwebt hinein, slieht aber wieder heraus, und klagt.)

Ach! finde ich keine Rube, ich hore ein Wehklagen, das mein ganzes Wesen erschüttert, ist denn da die Holle? — Es kommt jemand heraus, den will ich fragen; er sieht sehr ernst und fnrchtbar aus. — Sage mir du Schrecklicher! was für ein trauriges Wehklagen aus dieser Hohle heraus stöhnt, ist da etwa die Holle?

Er. Rein, die ist weit gegen Besten bin entsfernt; hier ist ber Reinigungsort für solche Seelen, bie viel Gutes, viele Tugenden, besonders die Wohls

thatigfeit ausubten, babei aber unguchtige wolluftige Gefinnungen hatten, und bavon beherricht murben.

Sam. (für sich) Guter Gott! bas Lette war mein Fall, und bas Erste fehlte mir — wie war es, wenn ich mich freiwillig bieser Reinigung unterwürfe, vielleicht wurde baburch meine Erlösung beschleunigt (zu bem Schredlichen), barf ich mich nicht freiwillig

bicfer Reinigung unterwerfen ?

Er. (mit Erstaunen) Wer bift bu Unbegreiflicher! - weißt bu auch, mas bu verlangft? wir burfen niemanb annehmen, ale ben, ber im Gericht bagu verur= theilt ift; verlangst bu aber bas Schicffal folder Seelen ju feben, fo folge mir (Samuel folgt ihm nach in bie Boble, welche weit und breit burch ein rotbliches Licht, wie von einer Feuersbrunft erhellt ift; er findet ba Gruppen von Menschen in schrecklichen Attituben: Frauene-Berfonen in bochfter Schonbeit, tommen mit ausgebreiteten Armen ibren Liebhabern entgegen; biefe find in einem balbmachenben, und halbschlafenben Buftanb, fie empfangen nun bie bolben Freundinnen mit bober Freude in ihren Armen, in bem Augenblick aber vermanbelt fich bas Rauberbilb in eine fcredliche Furie, ein Drachenmaul gringt, und tugt fie, Drachenfrallen bringen tief in beibe Seiten, und ein Schlangenschweif umschlingt ibre Fuge; fie finten nun ohnmächtig bin, bas Ungeheuer verläßt fie, bis es bas Spiel von neuem beginnt).

Sam. D wie schrecklich ift bies Schauspiel! Möchte es nur einmal ein irbischer Wolluftling feben! (in bem Augenblick naht fich ihm bas Bilb einer Bersson, bie er in seinem Leben sehr geliebt hat, an ber sein herz hing; in ber Angit, sie mochte anch in eis

nen Drachen verwandelt werden, flieht er hinaus in die endlose Weite. Es naht sich ihm eine unbekannte ehrwürdige Person, die ihn folgendergestalt anrebet: Sage mir doch, Samuel, warum irrest du hier im ewigen Dunkel?

Sam. Ehrwürdiger! was foll ich thun, bag ich bier wegtomme, und felig werbe? - bu tenneft mich? -

Der Unbek. Ja, ich kenne bich von Jugend auf. Wohin ift beine Sehnsucht ftarker, nach bem irs bischen gurud, ober nach ber Seligkeit?

Sam. 3ch muniche ins vorige Leben gurudgus

tehren.

Der Unbet. Barum?

Sam. Um Bufe ju thun, um mich jur Gelig- leit geschickt zu machen.

Der Unbet. Bas fehlt bir benn noch, um gur

Seligfeit gefdict zu fein?

Sam. Ich tenne die Freuben ber Seligteit nicht, folglich tann ich auch tein Berlangen barnach haben, aber ich wünsche bies Berlangen, um meiner Qual los zu werben: benn die finnlichen Lüfte qualen mich wie höllische Furien, ich tann sie nun nicht mehr bestriebigen, und möchte es auch nicht, wenn ich ins irs bische Leben wieber zurudtehren könnte.

Der Unbet. Weißt bu benn tein Mittel, um biefer Qual los zu werben? — glaubst bu bich start genug zu fein, beine Lufte zu bekampfen, wenn bu

wieber gurudtebrteft?

Sam. Ach Ehrwürbiger! bas weiß ich nicht.

Der Unbet. Du würbest es nicht konnen; wenn bu num so beine Ohnmacht subltest, was wurbest bu bann thun?

Sam. Ich wurbe fo lang um Kraft bitten unb

fleben, bis ich fie erlangte.

Der Unbet. Das murbe bir wenig nuben, wenn bu bich nicht an ben Erlöfer wenbeteft; hier fehlt es bir, wie so vielen taufenb Namenchriften.

Sam. Ach mein Gott! jest fühl' ich, wo ce mir fehlt: ich glaubte wohl an Christum, aber übrigens war Er mir gleichgültig. Ich glaubte, wenn ich ein ehrbares bürgerliches Leben führte, fo könnte ich wohl selig werben; benn ich bachte, bas müßte zur Seligkeit genug sein, Gott könnte ja unmöglich so viele Millionen guter Menschen verbammen; inbessen lebte ich nicht einmal bürgerlich ehrbar, ich bachte aber, bei reiferen Jahren könnte bas noch kommen, und so wurde ich im Frühling meiner Jahre weggerafft.

Der Unbet. Barum flehft bu benn jest nicht

jum Erlöfer um Erbarmen ?

Sam. Ich habe versucht zu beten, aber es ift als ob mir ber Butritt zum himmlischen Bater verriegelt ware, meine Seufzer bringen nicht burch.

Der Unbefannte vertlart fich, fteht nun in glan:

genber Engelsgeftalt ba, unb fagt:

Samuel! ich bin Afariel, ber Schubengel beiner frommen Mutter; ber herr, bein Erlofer, hat ihr Gebet erhört; Er fenbet mich zu bir, um bir zu fagen, daß Er auch für bich eine ewige Erlofung gefunden, und bich zu Gnaben aufgenommen habe.

(Samuel fintt in tiefer Beugung nieber, feiert betenb, mit unaussprechlicher Empfinbung, unb fang:

nun an nach unb nach zu glangen.)

Afariel. Saluniel, ben bu zuerst fahest, wirt tommen, um bich abzuholen, ich gebe nun wieder ju

beiner Mutter, und strable Rube in ihre mube Scele,

Berficherung beiner Seligfeit.

Sam. Mein ganzes Wesen ist erschüttert, nie empsundene alles Sinnliche weit übertreffende Bersgnügen sahren wie ein Blitztrahl durch mich hin, aber immer hängt noch der Schmut des Irdischen an meinem Innersten, ich kann es nicht mehr dulden, herr tilge es weg. Dank dir, du himmlischer! ewigen und innigen Dank für beine Beruhigung. Ach könntest du doch meiner theuern Mutter sagen, wie sehr ihr mein ganzes Wesen dankt.

Asariel. Das ist gegen bie Gesete ber Geisters welt; genug! ich werbe sie beruhigen, banke bu ihr, wenn sie bereinst ihren Lauf vollendet hat, das wird bann ihre Seligkeit erhöhen. (Afariel verschwindet.) (Indem Samuel in tiefer Bengung seiert, schwebt Seluniel in unaussprechlicher Herrlichkeit, auf eisner schneeweißen, unten mit Purpur verbrämten Wolke vom Gebirge herab, sein Glanz strahlt weit und breit, die Schaaren ber Seelen weichen zurud. Um ihn her schwebt eine Menge seliger Kinder, die fröhlich nach Samuel bliden und ihm Kusse zuwersen, majestätisch löst sich Seluniel vor Samuel nieder, in seiner Hand hält er einen von Blut triefenden Palmzweig.)

Scluniel: Samuel! entwickele die Rolle beines Lebens! — (plötlich enthüllt fich das Register seiner Handlungen weit in die Luft hin, töbtlicher Schrecken burchschauert Samuel, bei dem Anblick aller seiner Sünden, aber in dem Augenblick schwingt der Engel den blutigen Palmyweig über die Rolle hin, sie wird schneeweiß, und der Engel spricht: Sieh' Samuel! jett ist dein Kleid rein und hell

gemacht im Blut bes Lamms, nun bift bu mit Gott verföhnt, tomme mit mir zu bei-

nes Berrn Freube.

Samuel (inbem er auf bie Bolte fteigt). Es gibt teine Worte, teine Sprache für meinen Dant, ich brauche eine Emigfeit bagu, und die werbe ich auch bazu anwenden. (Gie fcmeben über bas Gebirge bin, Staunen ergreift ben Samuel, wie er ben erften Blid in bas Rinberreich thut, bie Berrlichkeit bes ewigen Morgens burchschauert ibn, und er trinkt Geligfeit mit vollen Obemgugen. Jest naben ibm zwei von ber ben Engel und ihn umgebenben Rinberfchaar; ibn freundlich tuffenb und umarmenb fagen fie: Ga: mu'el, wir find beine beiben fruh verftorbenen Gefdwifter; bier bift bu auch noch ein Rind, bu wirft bei uns wohnen, und felig fein; aber fo wie wir mußt bu nun noch lernen, mas jum Dienft im Reich Gottes erforbert wirb. Siehft bu bort ben erhabenen Sugel, wie er ale ein Smaragb im Lichtmeer glangt, oben auf fiehft bu eine Burg, bie wie Burpur in ber Berrlichkeit bes Berrn ftrabit, ba wobnen wir. Romm, bu bift uns bort willtommen!)

Der Engel schwingt sich mit ihnen schnell hinüber, vor bem Portal aus Saulen von röthlichem Jaspis stand ber himmlische Fürst biefer Gegend. Samuel sank zu Boben, war er sterblich gewesen, so ware er ohnmächtig geworben; es war fein seliger Bater, ber bie Arme nach biesem verlornen Sohn ausstreckte.

Meine Feber ist zu schwach, bie Scene auszu: malen. Seluniel schwang sich zum Reich ber herr: lichteit hinüber, und Samuel genoß nun ben Grab ber Seligkeit, bessen sein Wesen fähig war. Seht meine Lefer! so vermag bas Bebet ber Gerechten, auch für bie lieben Entschlafenen noch viel, wenn es ernste lich ift.

#### Fünfzehnte Scene.

## Der erlöste Werkgerechte.

### Der Engel Ifchuriel und Chuma.

Isch uriel: Wer bift bu? Du stehst ba in Dunkel gehüllt, wie ein tief Trauernber — so gar bie Engel burchschauen beine bunkle Hülle nicht.

Ehuma (mit einem tiefen Seufzer). Ach! ich möchte mein Juneres vor bem allsehenden Auge Got= tes verbergen, wenn es nur möglich ware; ich trage

bie Bolle in mir.

Isch uriel: Ich habe keinen Befehl, bich zu richsten; aber ich bin bein Mittnecht; bie Liebe, bie alle Befen umschließt, bringt mich, beinen Jammer zu wiffen.

Thuma: Ach! ich kann meine Sünden nicht entdecken, Du, Verklärker! würdest mich verabscheuen, und mich bort in die flustere Ferne verbannen. Jenes sanste Licht, das über bas schattige Morgengebirge hersüber strahlt, erquickt mich, und lindert meine undesschreibliche Seelenangst. O welche Stille! welche Leere. Da ist auch ganz und gar nichts, das meinen Gest nähren könnte. Wie weit anders hab ich mir den Zustand der Seelen nach dem Tod vorgestellt, als ich ihn leider! jeht sinde! Alle die Miriaden abgeschiedener Sees

len, die hieher kommen, und bort vor bem Gebirge ihr Schidfal erwarten, fliehen vor mir, wer mich fiett, ber schaubert vor meiner bunkeln Gestalt zurud; und ich kann mich auch niemand mittheilen, niemand meinen Jammer klagen. Ich lechze nach jenem Licht aus bem ewigen Often, aber so wie ich mich ihm nahere, so fühle ich eine Beklemmung, als wenn einem im irdischen Leben die Lust entzogen wird, so daß er nicht Obem holen kann.

Ifchuriel: Armer Bruber! haft bu bich wohl genau und nach ber Bahrheit geprüft, warum bu bein Inneres nicht entbeden, niemand eröffnen tannft?

Thuma: 3ch fcame mich unbefchreiblich - alle

Befen murben mich verabicheuen.

Ischuriel: Würden sie bich bann mehr verabsschen wie jeht? Du gestehst ja selbst, baß jeder vor dir flieht, wenn er dir nahe kommt. Wisse, daß bald ein Engel einer meiner Brüder kommen, und dich richten wird; dann hilft dich dein Verbergen, dein Berssteden nicht mehr, du mußt dann wider deinen Willen beine Lebensrolle entwickeln, deine Schande wird dem ganzen Geisterreich effendar werden; und beim Schicksich seine. Die Quelle alles deines Jammers ist Stolz; du möchtest gern gut scheinen, und flehst schrecklich aus, wie die Scheusale der Finsterniß; das ist beine Qual, kann sich bein Wille demuthigen — kannst du frei und ungezwungen, dein Inneres enthüllen, so ist noch Rettung für dich; wenn du es aber bald vor deinem Richter thun mußt, so bist du ewig verloren.

Thuma: Gerechter Gott! wie tann ich? ich ver-

gebe bor Scham.

Ischuriel: Schämest bu bich benn ber Satans:

larve nicht, in die du bich eingehullt haft? Dein Sunbenbekenntniß wird bir beine Menschengestalt wieder geben; so wie bein Stolz schwindet, strahlt die emige Erbarmung des Erlösers Demuth und Liebe in bein herz, und dann bist du gerettet.

Abija und bie Borigen.

Abija. Dir ungesehen, Thuma! hab ich bich belauscht; ich kenne bich, ich kenne beinen Lebensgang genau, und komme, bich zu tröften, und wo möglich zu retten.

Thuma: Du kennest mich? — Gott belohne beine Liebe! Ach! ich bebe vor Scham.

Abija: Besinne bich, Thuma! bamit bu nicht ewig bor Scham bebest, und unendliche Schmerzen trasgen musses, wenn nun balb bie Enthüllung beines Innern beine Sünben allen Geistern bekannt macht. Du warst ein wohlhabender Gutsbesitzer, hattest Frau und Kinder.

Thuma: Ja, bu Berrlicher! bas ift mahr!

Abija: Du warft in ber mahren Religion ergos gen, und fest entschlossen, bem Herrn, beinem Gott und Erlöser treu zu bienen bis in ben Tob.

Thuma: Ja! aber mein Gott! mein Gott!

Abija: Anstatt den innern wahren Weg des Glaubens, der Liebe, und der Demuth zu gehen, Gott im Geist und in der Wahrheit zu dienen, wähltest du den Weg der Werkgerechtigkeit; du versäumtest keine Kirche und kein Abendmahl; stundenlanges Lesen, Beten und Singen, war dein Gottesbienst, ein ehrbates, vor der Welt frommes und christliches Leben genügte dir, und brachte einen falschen Frieden in bein

Berg. Du warst stolg auf beine Ertenntnig, und lehrtest wo bu Belegenheit fanbest; bu lernteft nie bein grundlofes Berberben kennen, baher konntest bu auch nicht bon Herzen bemuthig werben, und ba bu auch nicht burch bas Gefühl beiner Sunben, zum Erlöser gekommen, und in und burch seine Bersöhnung Bergebung ber Sunben erlangt haft, fo fehlte bir auch bie bantbare Liebe ju Gott und Menfchen.

Thuma: Das alles fühl ich tief, im innerften meines Befens, aber nun ift es zu fpat; wie gern mochte ich mit allem meinem Jammer zu meinem Erlofer eilen; und wenn ich noch Blut weinen konnte, feine Fufe mit meinen Thranen beneben. Gnabenzeit ift vorbei, und bie Folgen meiner Bersirrungen, ach, bie find fdredlich!

Abija veridwindet.

Ifduriel: Dein Bruber Thuma! fei offen,

bir ift bie Onabenthur noch nicht verschloffen.

Thuma: (mit tiefer Beugung) 3d hatte eine ftille eingezogene fromme Frau, fie manbelte vor Gott, aber ich bielt fie für bumm, unwiffend und einfältig, ich war ein Tyrann gegen fie, ich wollte ibr mit Gewalt Ertenntnig beibringen, fie mußte mir ftunbenlang porlesen, mit mir fingen und beten, und wenn fie ir: gendwo fehlte, ober wenn fle bie Beforgung ibres Saus: wefens vorschütte, fo fuhr ich fie hart an, und murrte Tage lang mit ihr; endlich murbe fie mir fo gumiber, baf ich tein freundlich Wort mit ihr reben tonnte. Aber noch fcredlicher ift mein Bergeben gegen meinen eingigen Sohn: biefen wollte ich mit Bewalt jum Chriften erziehen: ich qualte ibn fo lang mit Lefen, Beten, Singen und Rirchengeben, bag er enblich, nachbem er

erwachsen war, hinten ausschlug, fortlief, und mit einen Schrecklichen Brief ichrieb, in bem er mich beidulbiate, bak ich ibm bie Religion verhaft gemacht hatte, und nun Schulb an feiner ewigen Berbammnig ware. Diefer Brief öffnete mir bie Augen, ich fab ben Abgrund, in ben ich hincinfturzte, und ba auch meine Frau in ber nämlichen Beit bor Rummer ftarb, fo murbe mein Elend unaussprechlich; oft wollte ich Buffucht jum Erlofer nehmen, aber bann traten bie Bilber meiner Frau und meines verlorenen Sobne por meine Geele, und bie Bergweiflung raubte mir ben Muth jum Erlofer ju eilen, fo lebte ich viele Nahre in tiefer Schwermuth, biefe nahm immer zu, bis ich endlich beinabe mein Bewuftfein verlor. Meine zwei fromme Töchter, treue Schulerinnen ihrer Mutter, pflegten mich mit treuer Liebe, bis mich endlich ber Tobes= engel abrief; ich erwachte bier im Sabes, und weiß nicht wie ich hieher gekommen bin. Aber wie ift mir? - es entsteht in meinem Junern etwas wohlthuendes. - Ad! bu Simmlifder! es fcbimmert ein Licht aus meiner buntlen Bulle.

Ischuriel: Siehst bu nun die Folgen beines Bekenntnisses? O fahre fort! tritt der Schlange, die noch in dir verborgen ist, tapfer auf den Kopf, dis sie überwunden ist. Kannst du deine Frau und beinen Sohn um Berzeihung bitten? In tiefer Demuth dich zu ihren Füßen wersen und nicht wieder aufstehen, bis sie dir verziehen haben? — Wenn du das von Herzen mit brünstiger Liebe und inniger Demuth kannst, dann bist du selig.

Ifcuriel verschwindet.

Da ftand Thuma, wie mit ftahlenen Retten an

einen Felfen geschmiebet; seine innige tiefe Reue und fein Sehnen nach Bergebung, tampfte mit bem Bebanten, fich vor feiner Frau und feinem Sohn fo tief bemuthigen zu muffen, auf eine fo fürchterliche Beife, bak er wie ein glubenbes Meteor zu leuchten begann, und bas gange Beer ber Beifter aufmertfam auf ibn wurde; jest ichwebte Abija wieder auf ihn gu, und ibrach tief in feine Seele: Thuma! Refus Chriftus ber emige eingeborne Sohn Gottes, ber Ronia aller Welten, gab fich bin zum Spott ber perworfenften Menfchen, und auf ber bochften Stufe ber Leiben betete Er für feine Spotter. - Er fenbet mich bir gum lettenmal zu fagen: Ergreif im Glauben fein blutiges Opfer, beuge bich unter bein Beib und beinen Gobn, und bann find bir beine Gunben vergeben! -

Thuma sank nieder, seine Glut erblaßte — nur noch ein blasser Schimmer bezeugte sein Dasein, bann stöhnte er zum Engel empor: Ja, Verklärter bes Herrn! ich hab durch ben Kampfauf Golgatha überwunden, wo find ich meine Frau? — aber mein Sohn lebt noch vielleicht, und wandelt den Weg zum ewigen Verberben!

Abija verschwindet.

Wie bie Sonne, wenn sie aus einem Nebelgewölke hervor, in den blauen heitern himmel tritt, so glanzte Thuma weit und breit, er schwebte empor und versherrlichte den herrn mit Engelszungen. Run kam oben über das Gebirge der Engel Ischuriel wieder, er zog einher auf einem purpurnen Wolkenwagen; ihn begleiteten zween Engel, der eine war Abija, und

ber andere hieß Luniel. Der Bagen fentte fich vor Thuma bin, und Thuma bengte fich zu ihren Fugen.

Ifduricl: Lieber Bruber Thuma! ich bin ge-

tommen, beine Lebensrolle gu enthullen.

Thuma: Enthulle fie, bu herrlicher! ber herr und alle erschaffene Wesen mogen seben, bag ich ber größte Sunber bin.

Ischuriel: Run fo entwidele fich bann bie

Rolle beines Lebens!

So wie die Fahne bes Friedens von der Zinne bes Tempels in die Lüfte hinweht, so wehte Thumas Gewiffensrolle, blendendweiß, ins dämmernde Leere hin, sie war gewaschen und hell gemacht im Blute bes Lamms.

Ischuriel: Thuma! fteige ju une, wir begleis

ten bich ine Land bes Friebens.

Rauchzend flieg er auf ben Woltenwagen, und er fowung fich mit ihnen boch in bie atherifche Gegenben und fo im Glang ber Morgenrothe ber Emigfeit, über bas Gebirge bin. Im Reich bes Unterrichts ober ber Rinber, fentten fle fich abwarts in ein ichattiges Thal. wo fie in einer unabsebbar langen Allee von bimmelboben Balmbaumen, zwischen ben Zweigen fanft binichwebten, und am Enbe in eine barabiefische Ginobe gelangten, wo bie und ba Meine Ginfiebeleien in Blumengefilben ftunben, hier war eine ewig fanfte Morgenbammerung, und nur bie immerfort in gemeffenen Beitraumen abwechselnbe Lichtsfarben, theilten bie Reit in selige Stunden. Thuma verlor fich in himmlischen Befühlen, und bemertte taum, baf fie Ifchuriel in eine Balle führte, bie von rothlichem Jafpis gebaut zu fein fciene, aber wie von eigenem Lichte fchimmerte;

auf einmal verwandelte sich Abija in Thumas Gattin, und Luniel in seinen Sohn. Thuma sank mit
bem Angesicht auf ben saphirnen Boben, und rief:
Berzeiht ihr Geliebten! — aber Abija und Luniel
sanken ebenfalls nieber und sagten: Last uns genügen
an ber Gnabe bes Herrn, von Berzeihung ist hier keine
Rebe mehr. Es gehören Engelzungen bazu, ben Jubel bieser Seligen zu erzählen.

Thuma, ber von seinem Sohn, seit seiner Entweichung, nichts mehr gehört hatte, und also nicht wußte, ob er noch im unwiedergebornen Zustand lebte, nun ihn aber mit himmelswonne unter ben Seligen fand, war sehr begierig seine Lebens- und Bekehrungsgeschichte zu wissen; Luniel befriedigte ben Bunsch

feines Baters und ergablte:

Ich ging mit bem Borfat von Guch weg, um nach bem, meiner verborbenen Ratur fo unerträglichen Zwang, endlich einmal ber vollen Freiheit zu genießen. Aber wovon follte ich leben? - ich batte tein Sandwerk gelernt, und war blos zur Landwirthschaft erzogen; mich irgendwo bei einem Bauern als Rnecht gu verdingen, bagu mar ich zu ftolg, und bann mar es auch meinem Freiheitebrang jumiber; ein Golbat ju werben, bagu hatte ich auch teine Luft, weil ich auch in bem Stand bem Zwang unterworfen gewesen mare. Da ich nun auch Luft hatte bie Welt ju feben, fo entschloß ich mich nach Holland zu geben, und zu feben, ob ich nicht eine Seereife nach Amerita, ober nach Oftindien machen konnte; bies war nun ber Beg, ben bie Borfebung mich führte: benn hatte ich mich nur einigermaßen befonnen, fo batte ich leicht benten tonnen, bag ich feinen Stand mablen tonnte, in bem

meine Freiheit mehr eingeschränkt murbe, ale in biefem. 36 reiste alfo nach Amfterbam, und lief mich als Matrofc auf ein Schiff anwerben. Aber balb bereuete ich meinen unüberlegten Schritt: mir wurden bie befdwerlichften und gefährlichften Arbeiten aufgeburbet, obne fie au verfteben und gelernt au baben, und jeber Fehler wurde mit Schlägen bestraft. 3m Schiff auf ber weiten See tonnte ich nicht entlaufen, ich mufte nun aushalten; jest tam mir bas ehemalige Leben bei meinen Eltern paradiefifch vor; ich tam gur Ertennt= niß, und bie Religionemahrheiten, bie meiner verborbenen Natur fo unleiblich gewefen maren, murben nun mein einziger Troft; ich mar in einer Gefellschaft ber ruchloseften und verworfenften Menschen; batte ich Rube gehabt, und ware es mir wohl gegangen, fo hatte mich mein verborbenes Fleisch und Blut leicht verleitet, nach und nach in eben ben Abgrund bes Lafters zu verfinten. Allein die unaufhörliche Arbeit, womit man mich mehr als anbere belaftete, mein unerträgliches Beimweh, und bann bie tiefe Reue über mein ganges vergangenes Les ben, erlaubte mir nicht, auch nur an ber geringsten finnlichen Luft Theil zu nehmen; wenn ich mir auch bornahm, burch ftarte Betrante mein Berg ju ftarten, fo fand ich, bag es baburch folimmer murbe. Run blieb mir aber nichts übrig, als entweber zu verzweifeln, und mich ine Deer ju fturgen, ober meine Buflucht au unferm liebevollen Erlofer gu nehmen; biefes Lettere mabite ich, und nun tam mir bie buchftabliche Ertenntnig, die ich im Saus meiner Eltern erhalten batte, vortrefflich ju ftatten. Ich fcrie unaufborlich jum Berrn um Gnade und Bergebung ber Gunben, und endlich erhielt ich fie, eine Gnabenfluth rubrte bie

anbere, meine bisherige Leiben ichwanden nicht nur, fonbern bie schwere Arbeit, und alle bie Migbanblungen wurden mir zur Gemeinschaft ber Leiben unferes theuerften Erlofers. In biefem Ruftanbe blieb ich einige Rabre; oft verursachte ich mir auch burch Untreue und Rerftreuung faliche Leiben, aber ber Berr holte fein verirrtes Schäflein immer wieber beim.

Auf einer Reefe nach Oftinbien betamen wir einen langwierigen beftigen Sturm, wir litten bei ben Malbivifden Infeln Schiffbruch und bie gange Mannschaft ertrant. Alle bas gange Schiff icheiterte und fant, fak ich im Mastforb, und flehte zu Gott um gnabige Aufnahme in fein Reich; fanft neigte fich ber Daftbaum feitwarte, ber Sturm legte fich, und bie Muth trieb bie Trummer bes Schiffs an einen Felfen, an ben fich ber Mastbaum anlehnte; ich flieg auf ben Felfen, fand Gier und Mufcheln, von benen ich mich einige Tage nahrte. Gine von ben Malbivifchen Infeln lag in bet Rabe, von biefer tam ein tleines Schiff auf mich gu, worinnen Landeseingeborene maren, biefe nahmen mich mit, und machten mich jum Sclaven, bann vertauften fle mich an einen Englander, ber mich nach Bengalen brachte, bort ichentte er mir bie Freiheit; nun machte ich mich mit ben Miffionaren bekannt, murbe bon ihnen geliebt, und ale Gebulfe und Catechet gebraucht. Drei Sabre biente ich bier im Weinberge bes Berrn. und ftarb bann an einer bitigen Rrantbeit.

Thuma: Gelobet fei ber Berr, ber bich auf einem

fo schweren aber beiligen Weg gerettet bat.

Ifcuriel: Thuma! bu haft geglaubt, aber bein Glaube hat noch teine Früchte getragen. herrn Wille ift alfo, bag bu jenseits bem Gebirge im

habes, an ben Seelen arbeiten und fie bem Berrn auführen follft; bier ift beine Bohnung, und bu wirft auf einer faphirnen Tafel bort in beinem Tempel, immer feben, mas von bir geforbert wirb.

Thuma: Berberrlicht werbe Er, ber auf bem Thron fist, fur biefe mir fo felige Bestimmung! aber

barf ich fein Angeficht nicht feben?

Ifduriel: Bu feiner Beit.

Thuma: Aber biefe meine Lieben, werben fie bon mir getrennt fein ?

Ifduriel: Ihr werbet euch oft feben und beluchen.

Ifduriel verschwinbet.

Bonne ber Seligfeit burchftrablte biefe brei Lieben, und fie feierten bem herrn bimmlifche Stunden.

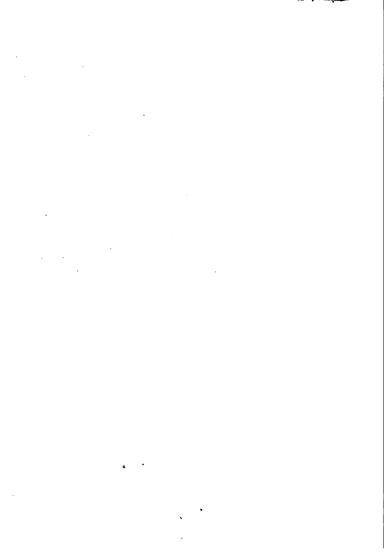

# Chryfäon

ober

# das goldene Beitalter

in vier Befängen;

nebst

einigen Liebern und Gebichten.

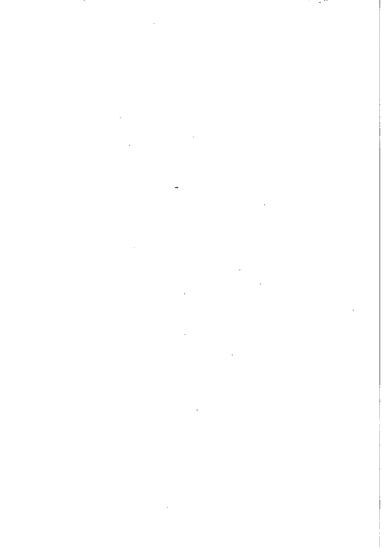

### Vorrede.

So hab' von jeber eine Reigung gur Dichtfunft gebabt, und in Ansehung ber Imagination mochte es mir auch wohl an Anlage nicht fehlen; allein in Anfebung bes Reichthums ber Sprace fehlte es mir immer. Benn ich Rlopftod's und anderer beutschen Dleifterfanger Gebichte las ober noch lefe, so empfinde ich meine Armuth, und bas thut mir leib; benn ich spurte immer einen Trieb in mir, einmal in meinem Leben ein Gebicht auszuarbeiten, bas für ein foldes angenommen murbe und auch bafür gelten konnte. Wenn biebei irgend einem Lefer einfällt: Gi. warum ein Gebicht? - ift bas nicht vielleicht ein Rubmsuchtstigel, ber bem Chriften, mabr= lich! nicht geziemt? - fo antworte ich enblich: welches Menfchen Wert ift benn rein in ben beiligen Augen bes Berrn? Inbeffen tann ich boch fo viel fagen, bag ich mir als Dichter nie hoffnung auf einen großen Ruf, auf einen hoben Rang unter ben beutschen Dichtern maden tann, und bas aus zweierlei Grunben: Erfilich tann, mag und barf ich zu meinen Arbeiten feine andere Materien mablen, ale bie gur Chre meines Berrn unb Meifters, und jum Beften feiner Religion gereichen. Dabei ift aber feine Chre, tein Rubm von bem berrfcenben Beift ber Zeit zu erwarten. Zweitens hab' ich auch nie Beit gehabt, große und berühmte Dichter ju ftus biren und ihnen ihre Runft abzulernen; bies ift aber beut zu Tage burchaus nothig, wenn man nicht von ber ftrengen und bis jum Ueberfluß eteln Rritit unferer Beit gegeißelt werben will. Ich burfte alfo mohl fagen, bag nicht Rubmfucht, fonbern auf biefe Art ju vergnugen und zu erbauen, bie mabre Beraulaffung zu folgenbem

Gebicht ist. Mit biesem verhält es sich folgenbergestalt: Ich fühlte in meinem Gemüth einen lieblichen Anstrieb, endlich einmal meinem so lang gehegten Bunsch zu entsprechen, und ba ich an den Werktagen keine Zeit zu so etwas habe, so widmete ich diesem Geschäfte des Sonntags einige Stunden, und so ist der Anfang entstanden; den ich im Versolg zur Probe meinem Publikum mittheile. Wenn man zufrieden damit ist, so werde ich sortsahren; wo nicht, so lasse ich es bei diesem ersten Versuch bewenden, und bin dann überzeugt, daß mein Trieb und mein Wunsch, ihm zu entsprechen, nie in Ersüllung gehen soll.

Der Gegenstand, ben ich hier besinge, ift groß und erhaben. Ich wage nämlich Blide in die herrslichkeit bes zukunftigen Reichs Christi auf Erben, und trage bann meine Vermuthung unter bem Bilb eines Traums vor. Den Träumer selbst nenne ich Selmar, und benke mir barunter einen heiligen Mann, ber reisnes Herzens, und also würdiger ist als ich, Blide in bie erhabene Zukunft zu thun. Dieser Selmar ist's

auch, ber im gangen Bebicht fpricht.

Das Gebicht hat ben Namen Chrhfaon. Dies Wort ist griechisch und heißt: bas golbene Zeitsalter. Ich brauche wohl nicht ben Grund anzugeben, warum ich bem herrlichen Reiche bes Friedens diesen Namen beilege. Am Schluß bes ganzen Gedichts werbe ich bann eine Erklärung der bunkeln Stellen und Bilsber ober Hieroglyphen mittheilen.

Möchte auch biefe Arbeit Biele aufregen, fich mit allem Ernft zu bekehren und ritterlich zu kampfen, um auch bereinst Theilhaber und Unterthanen biefes Reiches zu werben.

### prolog.

Auf, mein Geist, wach auf aus beinem Schlummer, Dessen Körner jest der Abgrund streut! Reiß' dich los von beinem trüben Kummer, Daß der Zeitgeist lichte Wahrheit scheut; Daß er jede reine Quelle trübet, Sich allein nur flug zu sein vermißt; Gottsvergessen jedes Laster übet, Jeder Tugend, jeder Pflicht vergist.

Bist ihr benn, ihr Staubbewohner, alles, Daß ihr so mit eurer Kenntniß prahlt? Auf bem Umtreis dieses Erdenballes, Den der Stolz mit salschen Farben malt, Sieht der Mensch kaum eine Spanne weiter, Als sein Fuß die Lebensbahn durchmißt, Aber auf Siona's Himmelsleiter Sieht man jedes Ding, so wie es ist.

Schleuß mir auf die diamantnen Pforten Naher Zutunst und begeistre mich, O Siona! laß im Licht mich dorten Salems Wonne sehn, ich bitte dich! Denn in diesem Angste und Kampsgewühle Wantt der Geist auf seiner Bilgerbahn, hier ermatten alle Kraftgesühle; Aus dem Abgrund weht uns Stidlust an. Darum richt' ich meine heitern Blide Auf das strahlenreiche Ziel der Zeit; Athme Himmelslüfte und erquide Mich im hindlid auf die herrlichteit, Die die nahe Zutunft uns enthüllet, Wann der heiße Kampf vollendet ist, Mein Erlöser! wann dein Blan erfüllet, Du nun Richter und Befreier bist.

Lieblich schimmernd glänzt von jenem Hügel Mir in dunkler Nacht ein Licht hervor, Auf der Morgenröthe leisem Flügel, Schleicht ein süßer Ton zu meinem Ohr, Wie der Acolsharse holdes Säuseln, Wenn ein tühles Lüstchen sie durchweht. Seht, wie sich die Lämmerwolken träuseln, Heller strahlt des Lichtes Majestät.

Ahnend blick' ich in die lichte Ferne, Horche jenem sanften Flötenton, In der Hand die dämmernde Laterne, Streb' ich vorwärts — Ach! ich sehe schon Auf dem sanft bestrahlten Rasenhügel, In dem Morgenglanz Siona stehn, Fühle, wie von ihrem goldnen Flügel Himmelslüstchen mir entgegen wehn.

Weg mit dir, du dämmernde Laterne,
Schnöder Weisheit, falsch berühmter Kunst!
Hilf, Siona! daß ich mich entserne
Aus des Gisthauchs Schweselqualm und Dunst.
Flügle mich hinauf zu jenem Gipfel,
Wo mein Auge reinen Aether trinkt,
Bo ein Lichtstrahl über Cedernwipsel
Mir zur wonnevollen Aussicht winkt.

Bie im bohen ahnungsvollen Traume Sich ber trage Rorper leicht erhebt, Und den Geift ein Duft vom Lebensbaume Aus dem Baradiese neu belebt, So entschwing' bich nun bem Beltgetofe, Meine Geel', jum reinen Licht empor; Soch erhaben über Erdengröße Ragt bein allumfaffend Biel bervor.

An Siona's Arm gelehnt, durchschweb' ich Das Gebiet ber Spharen Barmonie; Unter ihres Rlugels Schut erheb' ich Bald mein Ohr zur Seraphs-Symphonie. Bas ich bort gehöret und gesehen, Singt mein ftammelnd Lied ben Brubern por; Bas im Reich des herren wird geschehen, Sallt melodisch in bes Frommen Ohr.

"Aber mer es bort, muß reines Bergens, Frei von Borurtheil und Irrial fein. Es gewährt ihm Lind'rung feines: Schmerzens, Rährt bie hoffnung nicht mit Icerem Schein: Denn fein Fundament ift fest gegrundet, In dem Worte, bas von Unfang mar, Und mein ganges Besen ift entzündet Durch die Flamme auf dem Rauchaltar.

Beil'ger Beift bes Baters und bes Sohnes! Beibe mich zu belnem Ganger ein. Ach! ich möchte gern an beines Thrones Stufen einft ein Mitgenoffe fein. Miltons, Rlopftods, Gellerts, Aramers, Sallers, Lavaters, und wer noch fonft bich fang, Möchte jedes muden Erdenwallers Trofter fein mit meinem Barfentlang. Stilling's fammtl. Schriften. II. Banb.

Bin ich gleich kein großer Virtuose, Ift mein Lon dem seinen Ohr nicht rein, Meine arme Poesie oft Prose, Nun so darf ich doch wohl Schüler sein. Leihe deine wohlgestimmte Leier, Sänger Gottes auf Moriah, mir, Bis ich bei des Lammes Hochzeitseier Einst ein bessrer Sänger bin als hier.

#### Inhalt bes erften Befangs.

Selmar entbedt in ber Ferne ein anmuthiges Thal, in biefem einen Tempel, er municht febr, in ben Tempel gu tommen, wird aber burch einen hohen Wall und ein vericolienes Thor in bemfelben baran verhindert. Er wendet fich an Siona, biefe rath ibm, ju einem Ginfiebler ju geben, ber in ber Rabe wohnt; fie fagt ibm, bag er ben Schluffel ju ber Bforte miffe; er geht bin und bittet ibn um Eröffnung ber Bforte; ber Ginfiedler Dablon aber belehrt ibn, bag er vorher eine fcwere Brufung ju bestehen babe, die barin beftunde, daß er burch einen gefährlichen unterirdischen Weg geben, mit allerhand Ungeheuern fampfen, und endlich an einen Ort gelangen mußte, mo er auf einer Tafel an ber Band erfahren murbe, ob er jum Geber Chrufaons beftimmt fei? Selmar unterzieht fich ber Brufung, balt fie treulich aus, und bringt bem Ginfiedler Die perlangte Rachricht mit, ber ihm nun die Bforte öffnet. Sierauf gebt er in ben Tempel, mo er wieberum eine Brufung aushalten muß. Run wird er ins Allerheiligfte geführt, mo er ju feinem erhabenen Amed porbereitet wirb.

### Erfter Befang.

Ich durchschwebte ungemefine Raume Muf den Schwingen reger Phantasie: Was ich sahe, sind nicht leere Traume, In den Lichtsgefilden irrt man nie. Benn das Herz nur rein ist und nicht geizet Nach der Ehrsucht Tand und Eitelkeit; Benn den Geist kein frevler Borwis reizet, Und das Aug' von Fleden ist befreit. Endlich sah ich in der lichten Ferne Einen Tentpel in dem Morgenstrahl Herrlich schimmern. Ach! ich wollte gerne Zu ihm hin in jenes schöne Thal; Aber vor mir stiegen starte Wälle, Unersteigbar steil und hoch empor; In der Mitten, an der höchsten Stelle, Stand ein hobes und verschlossnes Thor.

Ueber jene Balle hinzuschweben,
Dazu war mir hier die Luft zu fein;
Doch mir war's so, daß ich um mein Leben
Gerne wollt' in jenem Tempel sein.
Zu Siona, die mir ungesehen,
Zmmer liebevoll zur Seite ift,

Sprach ich: Liebe! tann es nicht geschehen, Wenn bu, Engel! sichtbar bei mir bift?

Daß ich mich auf beinem Flügel schwinge Ueber jene hohen Wälle hin, Und dem Herrn in jenem Tempel hringe Meinen Dant, den ich Ihm schuldig bin? Oder öffne mir das Thor der Aforten, Um an deiner Hand hindurchzugehn, Denn ich will auch gern im Tempel dorten Ru dem Herrn um nähern Ausschluß siehn:

Was sein Voll nach diesem Kampsgebränge In der Zukunst zu erwarten hat? Ach! der Jammer zieht sich in die Länge, Und der Stärkste wird im Kampse matt. Gerne möcht' ich dann dem müden Streiter Hoffnung singen in sein Herz und Sinn, Daß er muthig, vorwärts, immer weiter Pränge, dis zur Siegertrone hin. Lieblich, wie im Wohlgeruch ber Linbe, Bienensumsen auf der Blüthe schwirrt; Oder wie im lauen Abendwinde Eine Turteltaube zärtlich girrt; So tam auf der leichten Zephyrsschwinge Sanst Sion a's Stimm' zu meinem Ohr, Und aus ihren holden Lippen ginge Folgender Oratelspruch hervor:

Merte wohl! Sion a's goldner Flügel Trägt dich nur im Reich der Phantasie; Aber über jene Lasurhügel Bringt mein matter Flug den Dichter nie. Dort muß dich das siebensache Wesen Jenes Geistes, an Jehovah's Thron, Ganz durchdringen, und dein Aug' wird sehen Hochersreut der treuen Dulder Lohn.

Aber bennoch will ich bich begleiten, Ungesehn bein treuer Jührer sein; Dich auf allen beinen Pfaben leiten; Wärst du in Chrysaon ganz allein, Manches wurdest du dann nicht verstehen; Dieses Landes Sprache tennst du nicht, Aber wenn ich werde mit dir gehen, Dann ist alles, was du siehest, Licht.

Jest mußt du durch diese hohe Pforte In den Vorhof jenes Tempels gehn, Dorten die geheimnisvollen Worte Auf der Borsicht Saphirtafel sehn. Diese Worte werden dich belehren, Was des herrn erhadner Wille ist? Ob's dir Pflicht sei, wieder umzukehren, Oder du der Zukunst Seher bist? Bur Eröffnung jener hohen Pforten Ist ein edler Mann vom Herrn bestimmt. Dieser wohnt im Myrthenwäldchen dorten, Wo der Schwan auf Silberwellen schwimmt. Nahe dich mit Ehrsurcht seiner Zelle, Sag' ihm offen, was dein Herz begehrt! Nach der Prüfung wird dir auf der Stelle, Wenn du gut bestehft, dein Wunsch gewährt.

Bor der Prüfung war mir ernstlich bange, Meiner Ohnmacht war ich mir bewußt; Doch ich hoffte, säumte nun nicht lange, Ging und stöhnte aus beklemmter Brust: Bater! laß mir den Bersuch gelingen, Sieh, ich slehe dich im Staube an: Weinen Borsaß weißt du, ich will singen, Was du an der Menscheit hast gethan.

Demuthsvoll und betend ging ich weiter, Auf den Myrthenwald zur Rechten zu; Doch der Schwanenbach war wirklich breiter Als ich glaubte; mit gelassner Ruh Folgte ich dem Ufer dis ans Ende, Wo ein kaum geseh'ner Blumenweg Führte durch ein schönes Berggelände, Ueber einen ziemlich schmalen Steg.

Bu bes Klausners bicht belaubten Halle, Wo er ruhig ernst im Schatten saß. Seine Hütte stand nicht sern vom Walle, Und er schaute durch ein helles Glas Hin und her; er sah mich endlich tommen, Wie ich tief gebeugt und langsam schlich. Aber mir war bald die Furcht benommen, Als er sprach, mein Bruder, nahe bich! Nahe bich und tomm! wir find ja Brüder,
Jeder ift ein armes Abamstind,
Theu'r ertaufte Erben jener Güter,
Die uns jenseits ausbehalten sind.
Chfluchtsschauer brang durch meine Glieber,
Schweigend solgt' ich seinem Justritt nach;
Bor der hütte setzen wir uns nieder,
Und er fah mich freundlich an und sprach:

Ich erblid' auf beinen blaffen Wangen Thränenspuren, sag! wo dommst du her? Sehe. Wolken auf der Stirne hangen, Auf dem trüben Auge lastet schwer Tieser Rummer; dommst du aus dem Lande, Das den Taumelbecher Gottes trinkt? Wo der Absall löst die sansten Bande, Und den Geist in Demantsessel zwinat.

Ja, ich tomm, versetzt ich, aus dem Lande, Wo der schwarze Hunger Leichen ist, Wo des Jammers Wuth in jedem Stande, Geiern gleich, die wunden Herzen frist. Aus dem Lande, wo die weiten Fluren, Ach! mit Menschenblut gedunget sind; Wo das Aug' erblickt die leisen Spuren, Daß Jehovah's Weltgericht beginnt.

Bo der jügellose Luxus waltet
Mit des Lasters unbeschränktem Heer,
Bo der Christenglaube ist veraltet;
Christum selbst verehret man nicht mehr.
Seine auserwählte treue Heerde
Wird mit rohem Schimpf und Spott belegt,
Unter mancher drüdenden Beschwerde
Aechzet ieder, der sein Siegel trägt.

Auch bes höchsten Jornes-Donner schreden Selten noch ein Kind bes Abfalls auf. Statt zur Sinnesänderung sich zu weden, Fördert man zum Abgrund seinen Lauf. Kein Gefühl von Gottes Strafgerichten Dringt in einen solchen frechen Geist, Das Phantom Natur, das sie erdichten, Das bei ihnen, leider! Gottheit heißt.

Lenkt die Welt mit diamantnen Banden, Unerdittlich herrscht der Gott, Natur; Jeder Beter wird bei ihm zu Schanden, Und er lacht des Menschenelends nur. Eisern ist der Schluß der Ewigkeiten, Jedes Ding zertrümmert und vergeht; Endlich wird der Geist nach Freud' und Leiden In dem Tod wie leichter Dunst verweht.

Troftlos für ben müben Leibensbulber Jft boch dieser blaue Höllendunst. Wer das Kreuz auf seiner wunden Schulter Willig trägt, was nütt bem diese Kunst? Die den Abfall logisch demonstriret, Und die Seele schredlich irre führt, Basilisten-Schlangenbrut gebieret, Geistlichtodt ist der, den das nicht rührt.

Ewig kann ber Jammer doch nicht mahren, Bald vielleicht erreicht er auch sein Ziel. Bater! nimm zu Herzen mein Begehren, Sehnlich wünsch' ich, daß es dir gefiel, Mich durchs Thor ins Heitigthum zu führen, Wo der nahen Zukunst Schlässel ift, Um dem Lohn der Dulder nachzuspüren, Ach! ich weiß, daß du so gütig bist. Schweigend saß ber Greis im Abendschimmer, Lüstchen spielten um ben Silberbart; Lange schwieg er, doch ich hoffte immer, Was im Tempel wurde ausbewahrt, Set doch wohl bestimmt dem treuen Streiter, In dem Kampf zu zeigen seinen Lohn. Sei so gütig, Later! bat ich weiter, Hill mir, daß ich seh' die Kampserkron'.

Mahlon schwieg noch immer, und er schaute Durch sein Fernglas ernst und feierlich In die Weite; er als Wächter trante Keinem, der von Ferne nahte sich, Bis er ihm ins Angesicht gesehen, Seiner Redlichseit versichert war. Dieser Blick, ich muß es frei gestehn,

Schien mir furchtbar, brobte mir Befahr.

Aengstlich, ihn noch ferner anzustehen,
Sentte ich zur Erde meinen Blid;
Doch der erste Schritt war nun geschehen,
Ich betlagte tief mein Mißgeschid.
Rathsam war es nicht, jest umzutehren,
Auszuharren hielte ich für Pstlicht;
Sich aus Menschenliebe zu belehren,
Tadelt doch der wahre Weise nicht.

Enblich brach er bann bas ernste Schweigen, Seuszt' und blidte mich durchdringend an. Und er sprach: Du willst, ich soll dir zeigen Zu der Zukunst Heiligthum die Bahn. Weißt du auch, was dem zu thun gebühret, Der der Zukunst Schleier lüsten mag? Sieh! die Prüsung, die zum Ziel dich sühret, Ist so schwer, daß mancher Held erlag. Schwerer nicht, versetzt' ich, als das Leiben,
Das seit langer Zeit das Herz beschwert,
Deine Prüsung wählt' ich unter beiden;
Bleibt mein ernster Vorsatz dann bewährt,
So erbarme dich des müden Pilgers,
Deffne mir das sest verschlossne Thor
Zu dem Heiligthum des Sündentilgers,
Der vielleicht zum Seher mich ertor.

Wie die Abendsonne lieblich blinket, Wie sie aus der Donnerwolke tritt, Und dem müden Fuß zur Ruhe winket, Der des schwülen Tages hise litt, So erhellten sich des Klausners Blide; Rühn betrittst du eine schwere Bahn, Sprach er sanst und freundlich, nun so schied Dich mit Ernst zur schweren Prüsung an.

Dort am Juß bes Berges gähnt die Spalte Eines schrossen Felsens schwarz hervor. Siehst du sie, mein Freund! ganz nah' am Walde? Diese ist der Prüsung duntles Thor. Geh hinein mit Gott ergebner Seele, Wohlbewassent, bete, fürchte nichts! Find'st du einen Scheibeweg, nun so wähle Den, der zeigt den Schimmer eines Lichts.

Wenn dich grause Ungeheuer schreden, Dir ein Ungethum versperrt den Schritt; Wenn dich öde Poltergeister neden, Dann geh' vorwärts, stets mit sestem Tritt. Mit dem Schilde mußt du dich bededen, Und das bloße Schwert in deiner Hand, Mußt du immer muthig vorwärts streden, So besieget dich tein Widerstand. Benn zur Seiten dir ein Abgrund gahnet, An der dunkeln, handbreitschmalen Bahn, Und ein schlangenfüß'ger Robold wähnet Dich hinad zu schleubern, greif ihn an Mit dem Schwert, er flieht, mit sestem Tritte Bandle fort, gerad, mit frohem Muth; Schreite auf des schmalen Psades Mitte Sicher fort, so gebt's am Ende aut.

Nah' am Ziele sind'st du eine Leiter, Steil, doch sest, an einem Felsen stehn; Steig hinauf und geh' mit Borsicht weiter, Dann wirst du ein Ungeheuer sehn, Drachenähnlich, roth, mit sieben Köpsen Und mit zehen Hörnern oben drauf, Dieses trägt ein Band mit sieben Knöpsen, Und besiehlt dir, sie zu lösen auf.

Thuft du's nicht, so bist du schnell verloren, In den sinstern Abgrund stößt es dich, Doch bist du zum Seher ausertoren, Und du mertst von fern, es nähert sich, Dann halt' ihm mit Muth dein Schwert entgegen, Dede dich mit deinem starten Schild, Behr' dich, wie die tapsern Ritter pstegen, Weil es jest um's eble Kleinod gilt.

Kämpse stark, bu mußt das Band ihm rauben, Das am zehnten Horn herunter hängt. Seine sieben Knoten auszutsauben (Wenn dir anders wird der Sieg geschentt), It nicht schwer, berühr' nur mit der Spize Deines Schwertes jeden, er zergeht Wie ein öber Schatten, und die hitze Dieses Unholds wird wie Dunst verweht. Ralter Schauer suhr burch meine Glieber. Bater! sprach ich, werd' ich da bestehn? Freundlich gab er mir zu Antwort wieder: Ganz gewiß! wenn du mit heißem Flehn Ernst, gerad, bedächtlich, surchtlos wandelst, Immer vorwärts, nie zurüde weichst, Gottergeben immer weislich handelst, Bis du nun das hobe Riel erreichst.

Dieses ist nicht sern mehr, du erblickest.
Rechter Hand ein wunderschönes Licht;
Nah' dich ihm, und wenn du dich erquickest
An der Silberquelle, säume nicht;
Eile durch die weiße Marmorpsorte
In den Saal, da siehst du an der Wand Eine Tasel, merte wohl die Worte,
Die da stehn, und mach' sie dir betannt.

Denn aus ihnen tann ich sicher schließen,
Ob zum Seher du berufen bist?
Himmelsaussicht wirst du dann genießen,
An dem Fenster, das zur Rechten ist.
Halt du ausgernht, so eile weiter,
In der Ede siehst du noch ein Thor;
Geh' hindurch, auf sprossenscher Leiter
Kömmst du bort auf jenem Berg hervor.

Dann tomm her, erzähl', was du gesehen; Find' ich in der Probe dich bewährt,
Dann soll, was du munschest, dalb geschehen,
Sehen sollst du, was dein Herz begehrt.
Jeht will ich dir Schwert und Schild nun geben,
Einen sichern Helm dir sehen aus.
Gottes Engel sollen dich umschweben
Während dem geheimnisvollen Lauf.

begam nun schnell bie ernste Reise, Schnurgerad zur Felsenspalte hin, tat hinein, und nach der Aitterweise, Schwert und Schild gesast; mit sestem Sinn ichritt ich fort und folgte einem Schimmer, Der mir zeigte meine schmale Bahn; Rit geschärftem Blicke sah ich immer ieben meiner Schritte prüsend an.

b er nach bes Klausners treuem Rathe Meiner Führung angemessen sei? nd so ging ich auf dem dunteln Pfade Muthig fort. Auf einmal schlich herbei us der sinstern Klust ein Ungeheuer, Drachenähnlich, wild und sürchterlich. us den grellen Augen sprühte Feuer, Betend ging ich sort und saßte mich.

edte bann getrost bes Schwertes Spize
Ihm entgegen, rief: entserne bich!
bie getrossen von des himmels Blige,
Schrumpst es brüllend ein und trümmte sich;
hlupste bann in schlangenförm'gen Bogen
Ungesäumt zum büstern Loch hinein;
v wie sich der Schweif hineingezogen,
Konnt' ich weiter gehn und ruhig sein.

ver balb erschien in dunkler Firste Ueber mir ein andres Ungethum, 18 wie rasend mit den Zähnen knirschte, Gleich der Riesenschlang', mit Ungestüm 15 mein Haupt heradzuschießen drohte, Doch ich stand und sah es muthig an; 5 ich ihm des Schwertes Spize bote, Schwand es weg, der Kamps war abgethan. Jeso war mir alle Furcht verschwunden, Heiter ging ich sort auf meiner Bahn, Zweimal hatt' ich nun schon überwunden, Ach! die dritte Brobe sing nun an: Lief im Abgrund, auf der rechten Seite, Hört' ich ein Gebrüll nach Löwenart, Hörte ein Gelnirsche, wie im Streite. Mit dem Schwert und Schilde wohl verwahrt,

Ging ich schleunig sort; mich umzusehen, Ober still zu stehen, wagt' ich nicht. Das Gebrull tam näher, und das Wehen Eines Pesthauchs und ein salbes Licht, Wirkten wie betäubend; meine Saste Stocken in den Abern, mein Gebein Starrte wankend, ich verlor die Kräste, Konnte die Gesahr wohl größer sein?

Doch ich faßte Muth, und mit Bertrauen.
Seste ich die schwere Wallsahrt sort,
Aber bald entbedte ich mit Grauen
Ein Gewürme, das am Wege dort
Gräßlich tobte, und im Phosphorschimmer
Glißernd, tigermäßig um sich biß.
Ich verzagte und ich dachte: nimmer
Rommst du durch, dein Fall ist hier gewiß.

Doch ich wagt' es, mit des Schwertes Spige, Aber matt und bebend, ihm zu brohn; Ach! es sant mir in der Hand, die Hige Schwächte mich; nun hört' ich einen Ton, Der wie Harsenlispel mir die süßen Borte in die müde Seele sprach: Bude dich und triech' auf Händ' und Füßen, Folge stets dem Silberschimmer nach, Der zur Linken auf dem Pfade glänzet, Bald wirst du ein Keines Pförtchen sehn, Und ein Gitter, das den Pfad begränzet, Kriech' hindurch, so kannst du weiter gehn. Freudig sank ich auf die Erde nieder, Und ich spürte keinen Besthauch da; Ich erlangte meine Kräste wieder, Und war bald dem kleinen Bsörtchen nah.

Muthig troch ich durch und kam nun wieder Auf die schmale, immer dunkle Bahn; Aufrecht ging ich fort, bald auf, bald nieder, Und ich traf manch Abenteuer an. Sie erzählen, brächte Langeweile, Meine Baffen schützten immer mich, Meinen Pfad verfolgte ich mit Gile, Jummer war er schmal und fürchterlich.

Endlich kam ich glücklich zu ber Leiter,
Die da hoch und stell am Felsen stand.
Ich bestieg sie prüsend, sest und heiter,
Aber oben an der grauen Band
hing ein Scheusal, drohend und abscheulich;
Mitten auf der Leiter, doch mit Muth
Beigt' ich ihm mein Schwert, es brüllte greulich,
In den Abern stocke mir das Blut.

Ach! ich dachte, guter Rath ist theuer!

Borwärts tann und slieben darf ich nicht;

Dennoch naht' ich mich dem Ungeheuer,

Auf die Drachendrust das Schwert gericht't;

Vis ichs mit der Spige sast berührte,

Wie ein Dunsthild schwand es seitwärts hin,

Ich erstieg die Leiter und verspürte

Reue Kräfte, beitern Muth und Sinn.

Eine Strede war ich fortgegangen, Alls ich bort bas rothe Unthier sab; Und am zehnten Horne sah ich hangen Jenes Band, ich eilte, war ihm nah'. Seine sieben Köpfe brüllten greulich Mich mit ihren Donnerstimmen an; Die Gesichter grinzten ganz abscheulich,

Die Gesichter grinzten ganz abscheulich, Doch ich sand mit Muth mich angethan.

Rückte Helm und Schild und Schwert zurechte,
Stand und schaut' ihm ruhig ins Gesicht,
Harrte auf den Angriff, dies Gesechte,
Das mir jest bevorstund, scheut ich nicht':
Denn ich war nun schon geübt im Streite,
Hatte viele Feinde schon gesehen.
Und von allen war mir nichts zu Leide,
Unter Gottes Beistand nichts geschehen.

Endlich brullte einer seiner Köpfe:
Frecher! bu betrittst dies Heiligthum!
Kannst du lösen diese sieben Knöpse?
Rein Gott kann es; sieh dich wader um, Ob dir irgend starke Hülf' erscheine,
Ob ein Engel in der Nähe ist?
Tausend Engel sind so gut wie keine,
Ich din Gott, wie du ein Teusel bist.

Das ift wahr, versett' ich, boch bein Prahlen, Dein verwünscht Gebrülle fürcht' ich nicht. Jest will ich dir auf den Kopf bezahlen, Was du längst verdienet; dein Gericht Ift nun endlich tommen; und ich recte Stark mein Schwert auf seine rothe Brust, Sprach, indem ich mit dem Schild mich beckte, Wisse, Unbold, daß du weichen mußt. Alle sieben Köpse brüllten gräßlich,
Sprühten Feuer auf mein startes Schild.
Dieser Anblick war so surchtbar häßlich,
Und sein Widerstand so start und wild,
Daß ein Schauer mir durch's Herze bebte,
Doch ich stand und slehte himmelan,
Ob mir gleich die Zung' am Gaumen lebte,
Blieb ich boch auf meinem Kämpserplan.

Plöglich fiel mir ein, die Knöpf' zu rühren Mit dem Schwert, wie mir befohlen war. Es geschah, nun konnt' ich deutlich spüren Meines Jeinds Ermattung; offenbar Lentte sich der Sieg auf meine Seite. So wie Eis in heißer Gluth zergeht, Burden Knöpf' und Thier' in diesem Streite, Wie ein Nebel in dem Sturm verweht,

Wie der Bundesbogen nach dem Regen,
Strahlte dort ein wunderschines Licht;
Ihm zur Seiten rauschte mir entgegen
Eine Silberquell', ich säumte nicht
Meine durre Junge zu erquiden,
Suchte dann das blendend weiße Thor,
Bald erschien es meinen gier'gen Bliden,
heißer Dank stieg zu dem herrn empor.

Jeso eilte ich zur Marmorpforte,
Trat hinein und sah die Tafel an,
Uch! da fand ich nun die holden Worte:
Glücklich bist du! Mahlons weißer Schwan
Hat den Schlüssel zu den starken Thoren.
Friede strömte fluthend durch mich hin;
Denn ich war zum Seher auserkoren,
Der Gebanke stärkte jeden Sinn.

Aber um bie Aussicht zu genießen, Eilte ich dem goldnen Fenster zu, Das mir Mahlon hatte angewiesen; Welcher Anblick, welche Himmelsruh! Morgendamm'rung auf dem Lustgefilde, Sanste Stille ruhte auf der Flur, Ach! da sah ich in dem schönsten Bilbe Unster Zukunst heilige Natur.

Aus dem fernen Often trat der Morgen Silberbläulicht, hoch und hehr hervor; Doch die Sonne war noch tief verborgen. In des himmels Lasur stieg empor Ein Juwel, der holde Stern der Liebe, Huldreich blidend über Berg und Thal. Fänd' ich Worte, daß ich recht beschriebe, Das, was ich gesehen, allzumal.

Ein Gebirge, fern in weitem Bogen, Schien mir dunkelblau im zarten Duft; Mit smaragdnem Sammet überzogen War die nahe Flur, und milde Luft Wehte Frieden in mein ganzes Wesen, Vorgeschmad ber nahen Seligkeit. Jeder Krante müßte hier genesen, Hier im Lande der Rufriedenheit.

Silberbäche sah ich ruhig fließen Ginem mäßig großen Strome zu; Sie durchschlängelten die schönsten Wiesen Zwischen Myrthenwäldchen, sanste Ruh Krönte jeden gründelaubten Hügel, Alles teimte jung und schön hervor, Auf des tühlen Ostwinds leisem Flügel Stieg der Fluren Wohlgeruch enwor.

Nahe vor mir sah ich Anospen schwellen, Boller Kraft, um nächstens auszublühn. Seitwärts an den süßen Wasserquellen Strebten Palmenweiden schlant und tühn Hoch empor, und in des Ostwinds Fächeln Schwantten sie wie lebend in der Luft, In der Morgenröthe holdem Lächeln Trunken sie des Himmels Lebensduft.

Beber Menschen, Thiere noch Gestügel Konnt' ich in dem Paradiese sehn; Still und ruhig war's auf jedem Hügel; hin und wieder sah ich Palmen wehn; Aber teine Früchte, lauter Bluthe, Keine Häuser, nirgend eine Spur Irgend eines Lebens, milbe Gute Sorgte für die nahe Jukunft nur.

Lieblich wehte mir ein Ton entgegen, Und er drang melodisch mir zum Ohr; Ach! Siona kam auf meinen Wegen Ueberall mit Liebe mir zuvor; Und sie sagte: jest hast du ersahren, Wie Ehrysäon gegenwärtig ist, Wie es sein wird, soll sich offenbaren, Wenn du in der Zukunst Tempel bist.

Mich von biesem lieben Ort zu trennen, Burde mir, wie leicht zu benken, schwer; Doch ich konnte auch im Licht erkennen, Laß es jeho noch zu frühe wär'. Darum eilt' ich nun mit Freuden weiter Lurch das mir beschriebne enge Thor, Stieg den Schacht hinan auf jener Leiter, Und kam dann auf Mahlons Berg hervor. Jauchzend lief ich schnell ben Berg hinunter, Unverweilt zu Mahlons Halle hin. Und ich sprach: Wein Bater! sieh, wie munter Ich nach dieser schweren Brüsung bin. Deinen Schlüssel zu ber hohen Pforte Find' ich wohl bei beinem weißen Schwan, Dieses zeigten mir die goldnen Worte Deutlich auf der Marmortasel an.

In bem Fenster sah ich mit Entzücken, In bes Himmels schönstem Morgenroth, Was den müden Kämpser wird beglücken Einst nach heißer, überstandner Noth. Mir erschien im Paradieses Bilbe, Blüthe keimend und in stolzer Ruh, Ach! Chrysans himmlisch Lustgefilbe, Und dann eilt' ich beiner Hütten zu.

Jeso wirst du mich nun weiter führen,
Da ich in der Brob' bestanden bin.
Durch des Walles sest verschlossne Thüren,
Ju der Zukunst hohem Tempel hin.
Mahlon küßte mich mit holder Liebe,
Und er sprach: mit Freuden soll's geschehen,
Denn von Gott sind deine heißen Triebe,
Jeso schon das Reich des herrn zu sehn.

An des Schwanenbaches Silberquelle,
Wo sie sprudelnd aus dem Felsen quillt, Jindet man des Schwanes dunkle Zelle,
Und in ihr ein schönes Marmordild,
Dessen Hals der große Schlüssel zieret,
Ehrerdietig nahm ihn Mahlon ab;
Denn der Geist, der dieses Bild regieret,
Jit von Gott, der ihm den Schlüssel gab.

Mit dem Schlüssel eilten wir zur Pforten, Diese schloß der Klausner freudig auf, Und entließ mich dann mit diesen Worten: Du beginnst nun deinen sernern Lauf. Sei behutsam! wünsche nicht zu sehen, Was zu deinem Zwed nicht nöthig ist; Weiter, als man wintt, darst du nicht gehen, Selia bist du, wenn du weise bist!

Donnernd langsam schwungen sich die Flügel Der erhadnen Pforte rüdwärts um, Und ich eilte vorwärts auf den Hügel, Schnurgerad zum stillen Heiligthum. Majestätisch, in der Abendröthe Sanst beseuchtet, stand er prächtig da, Und der Bögel liebliches Geslöte War dem Ohr des stillen Horchers nah.

Boller Chrfurcht eilte ich zur Pforten, Wo ein huter mir zur Seite stand. Dieser sprach zu mir mit sansten Worten: Gehe vorwärts, an der vordern Band Birst du bald ein kleines Pförtchen sehen, Klopfe an, so wird es ausgethan; Bas mit dir dann weiter soll geschehen, Zeigt dir dort ein heil'ger Priester an.

Heil'ger Schauer brang burch meine Glieber, Alls ich in das enge Pförtchen trat! An der Schwelle sant ich flehend nieder, Wo ich Gott um Huld und Gnade bat. Jeht erschien ein Priester weiß gelleidet, Ernste Feier ruhte im Gesicht. Durch die Prüfung war ich vorbereitet, Darum bebt' ich vor der zweiten nicht. Durch ben Wint bes Priesters aufzustehen Und ihm schnell zu folgen, faßt' ich Muth, Bagt' es nun, ins Heiligthum zu gehen, Wo im Dunkel aus der Opsergluth Auf dem Altar Weihrauchdämpse wallten Langsam dis zum hohen Dom empor; Aus dem obern Chor des Tempels hallten Hochgesänge zum geweihten Ohr.

Jeso sprach ber Priester: Dein Gemuthe Sei nun frei von aller Sinnlickeit. Wende dich an deines Mittlers Güte, Sei mit Wachen und Gebet bereit, Seine Offenbarung zu empfangen; Doch eh' dieses wirklich tann geschehn; Muß dein heißer Wunsch und dein Verlangen Abermal durch eine Brüfung gebn.

Sieben heil'ge Tage mußt bu wachen Hier in dieser dunkeln Todtengruft, An der Seite eines rothen Drachen, Stets umweht von lauem Leichendust; Fasten mußt du alle sieden Tage, Brod und Wasser wird dir nur gereicht. Was der Herr dir auferlegt, das trage Muthig, bis der rothe Drache weicht.

Unaufhörlich muß bein Rauchwert brennen Auf dem Altar in der Todtengruft. Bon dem Altar darfft du nie dich trennen, Denn der Dampf vertreibt die böse Luft. Da kann dich der Drache nicht berühren, Ihn betäubt der starke Opserdampf; Endlich wirst du mit Bergnügen spüren, Wie er schwindet ohne Müh' und Kampf. So kann weber Dust noch Drache schaben,
Benn du stets Gebet und Wachen übst,
Dein geheimer Führer wird dir rathen,
Was dir nützt, wenn du ihn nicht betrübst
Durch Zerstreuung, Schlaf und Langeweile,
Dein Gemüth muß stets gesammelt sein,
Benn der Drach' verschwunden ist, dann eile hier in dieses Heiligthum herein.

Auf bem Scheitel stiegen meine Haare, Bie vom Zitterstoff gerührt, empor; Aber, da wo ich nun einmal ware, Fand kein Rückweg Statt, kein offnes Thor. Ganz in Gott versenkt, mit heißem Flehen, Ging ich bebend auf die Höhle zu; Grausend war's und schrecklich anzusehen, Doch von Junen spürt' ich Muth und Ruh'.

Dort zur Linken sah ich nun den Drachen Feuer aus den grünen Augen sprühn, Dreispikigt Gezüngel aus dem Nachen, Sah vor Jorn die Knorpelstirne glühn, Und sein ganzes Ansehn war abscheulich; Eines Sprungs eilt' ich dem Altar zu; Uch, er bäumte sich und brüllte gräulich, Ich bin sicher — bacht' ich — brülle du.

Schleunig warf ich Räuchwerk aus ber Schaale In bes Opferseuers rothe Gluth, Dankend nahm ich dann zum Abendmahle Brod und Wasser; mit getrostem Muth Saß ich auf bes Altars Stufen nieber, Wachte treu, vergaß des Opsers nicht, Tage kamen, Rächte kehren wieder, Immer blieb's in meinem Innern Licht. Wenn ich Schwermuth und Ermattung fühlte, Dann vermehrte ich ben Opferdampf, Auch Siona's leises Flüstern tühlte Oft die heiße Stirn' im schweren Kampf. Endlich ward ber Drache überwunden, Ganz entkräftet lag er stöhnend da.

Ganz entkräftet lag er stöhnend ba Ach! ich hatte nun das Ziel gefunden, War der hohen Offenbarung nah'.

An dem letzen meiner Prüfungstage, Gegen Abend tam der Priester, froh, Heiterlächelnd; mert', was ich dir sage! Fing er an: das große A und D Beigt dir auf des Saphirs Himmelbläue, Daß du von ihm ausertoren bist, Seinem Bolt zu zeigen, was auf Treue, Die im Kampf besteht, zu hoffen ist.

Gile schnell aus dieser sinstern Kammer, Folge mir ins heitre Heiligthum! Und vergiß nun allen Erdenjammer, Sieh dich nicht nach andern Dingen um; Blick nur auswärts, denn dir strahlt entgegen Bon der Saphirtasel goldne Schrift, Was du liesest, mußt du wohl erwägen, Weil es beinen hohen Rus betrifft.

Eilends floh ich aus ber bunkeln Zelle,
Aus ber Höllen gleichen Tobtengruft.
In dem Tempel fand ich's licht und helle,
Wich umwehte Paradieses-Luft.
Fröhlich hob ich nun die Augenlieder
Zum Gewölb des hohen Doms empor.
Goldnes Feuer strahlte auf mich nieder,
Aus dem Saphir schien die Schrift hervor:

Gottgeweihter! steig' heraus und nahe Ehrerdietig dich dem Perlenthor! Tritt hinein — sint nieder, — und empsahe Das, wozu Jehovah dich ertor. Bünsche aber weiter nichts zu sehen, Als zu sehen dir vergönnet ist; Bird dein tühner Borwih weiter gehen, Wisse dann, daß du versoren bist.

Eine Marmortreppe gegen Morgen Führte zu bes Tempels inner'm Chor; Hinter einem Borhang war verborgen Das geheimnißvolle Perlenthor. Dieses fand ich offen, ich verweilte Nun nicht länger vor der offnen Thür, Ich versentte mich in Gott und eilte Kroh hinein, und bantte Ihm bafür.

Bor ber Bundeslade sant ich nieber, Die ich hier mit tiefer Ehrsurcht sah. Mich umtönten hohe Jubellieber, Und der Geist des Herren war mir nah. Mich umwehten Paradieseslüfte, Und das Worgenroth der Ewigkeit Hauchte nieder süße Lebensdüste, Streute Wohlaerüche weit und breit.

Himmelswonne strömte auf mich nieber, Und ich sunte süß betäubt dahin. Sanst durchwehten alle meine Glieber Heil'ge Schauer, und ein jeder Sinn Ward erhöht, als würde ich entkleibet Bon der Hülle meiner Sterblichkeit, Durch dies Wehen ward ich vorbereitet Ru dem Blick in iene goldne Zeit. Sanster Schlummer löste meine Sinnen Bon dem Band der physischen Natur; Hohe Träume öffneten von innen Eine Aussicht in Chrysäons Flux. Ich empfand im Traume neues Leben, Und entdeckte eine Welt vor mir; Iene Bilber, die mich noch umschweben, Lieber Leser! die erzähl' ich dir.

## Inhalt bes zweiten Gefangs.

Selmar befindet sich in den schönen Gegenden des Landes Chrysan, er beschließt, sich darin umzusehen, kommt zuerst in ein Dorfchen, wo ihn ein hausvater, Ramens Gottfried, reundlich aufnimmt, und ihm auf sein Begehren Rachricht von dem Gericht über den Menschen der Sünden und über die Beschaftenheit Chrysäons gibt. Dann geht er fort und herzebergt bei einem andern hausvater, welcher Walther heißt, und ihm seine Lebensgeschichte erzählt. Dann reist Gelmar weiter, findet einen Begleiter, mit dem er Antiochia erreicht.

## Bweiter Gefang.

Ich befand mich am beblümten Rande Sines Waldes, Rosen und Jasmin, Blanzen und Gebusch, das ich nicht kannte, Blühten um mich her; die Sonne schien hoch vom ungewöllten himmel nieder, Welcher schöner blau als jemals war, In dem Wald ertönten Jubellieder; Turteltauben girrten Baar bei Baar.

Bor mir hin entbeckt' ich in ber Weite Stäbte, Dörfer, Hügel, Berg und Thal, Alles, was ich sah, die Läng' und Breite, War erfüllt mit Früchten ohne Zahl. Bo mein Aug' hinblicke, sah ich Segen, Allenthalben schwelgte die Natur. Bohlgerüche wogten mir entgegen Kon dem bunten Teppich jeder Flur. Näher muß ich dieses Schauspiel sehen,
Sprach in mir ein nie empsundner Trieb,
Dort in jenes Dörschen will ich gehen,
Gute Menschen haben Menschen lieb.
Daß sie gut sind, ahne ich mit Wonne,
Dieser Segen, diese goldne Ruh,
Dieses sanste Säuseln, dieser Sonne
Mildes Glänzen sichern mir es zu.

Boller Sehnsucht lief ich nun hinunter Auf dem Pfade, der zum Dörschen sührt, Immer wurden Feld und Fluren bunter, Gott, wie innig ward mein Herz gerührt! Bin ich denn in Edens Paradiese? Fragt' ich meine Augen hundertmal; Jeder Garten, jede grüne Wiese Schien das schönste Stück im ganzen Thal.

Endlich war ich bann bem Dörschen nahe, Reihenweise standen Hütten ba, Nicht Paläste, aber was ich sahe, War sehr einsach, zierlich — Was geschah? Aus der ersten Hütte kam gegangen Ein dem Ansehn nach bejahrter Mann, Mir entgegen, lächelnd, mit Berlangen Ihn zu sprechen, eilt' ich und begann:

Bater! bin ich hier im Paradiese?
Bist du Abam? lieber, theurer Mann!
Das Bergnügen, das ich hier genieße,
Ist so groß, daß ichs nicht sagen kann.
Gib dem fremden Pilger treue Kunde,
Nachricht von des Lands Beschaffenheit;
Gönn' der Lernbegierde eine Stunde,
Wenn dir übrig ist dieß Pünktchen Zeit.

Lieber Frembling! tausendmal willsommen!
Sab der holde Greis zur Antwort mir;
Sei gegrüßt im Königreich der Frommen,
In Chrysäon: sei willtommen hier!
Hier in meiner Hitte tannst du weilen,
Froh, so laug es dir gefällig ist.
Heißt dich dein Geschäfte nur nicht eilen;
Ach! so bleib', weil du uns theuer bist.

In dem frohen Kreise meiner Lieben Geb' ich dann von Allem Kunde dir; Bo das Reich der Finsterniß geblieben, Wer das Reich des Lichts gestiftet hier; Dann kannst du das ganze Land durchwallen, Städte, Dörfer, Fluren, weit und breit; Was dir Noth ist, sindest du bei Allen, Reder aibt dir gern mit Kreundlichkeit.

Himmelswonn' burchströmte meine Glieber,
Gerne folgte ich dem Alten nach.
In der Halle sesten wir uns nieber
In dem lieben Kreise, und ich sprach:
Seid mir hochgegrüßt, Chrysäons Bürger,
Seid mir hochgegrüßt im Friedensland;
Run, wo sind sie denn, die frechen Würger?
Sind sie endlich aus der Welt verbannt?

Gottfried — (benn so hieß ber fromme Alte) — Gab zur Antwort: sern ist mir die Zeit, Doch mir ist, als ob noch jezo schallte In mein Ohr ber Ton der Ewigkeit: Fahret hin, Ihr Gottesläugner Alle! — Christushasser, hin zum Feuersee! — Uch! die Welt erbebte von den: Falle, Zedes Echo hallte Ach und Weh! Koriche nun nicht weiter, Die Geschichte Rener Reit, Gottlob! fie ift vorbei, Ad Gottlob! Des Bochften Strafgerichte Sind nicht mehr, wie gludlich! wir find frei, Frei von jedem Drud der Beltbezwinger, Bon bes Krieges Burbe find mir frei. Uns beberricht bes Triebens Wiederbringer

Und bes himmels Friedenspolizei.

Mus bem Dunsttreis flohn bie bofen Geifter In den Abgrund, ihrem Fürsten nach, Jego fanden fie auch ihren Meifter. Der mit Rlammenblid ibr Urtheil fprach. Bie ein Sturm ben ftolgen Balb entblattert. War im bui der wilde Schwarm entflohn, Die ein Blig den boben Thurm gerschmettert, Sturate nieder Satans macht'ger Thron.

Best und Seuchen, grause Ungegeuer, Drachenabnlich, ichwanden wie im Flug Sin jum Abarund, ein verzehrend Reuer Saichte muthend bald ben gangen Bug, Der wie Gifthauch burch bie Weite flammte, Als ibn traf ber Allmacht Donnerstrabl. Ach, ber nun verfohnte Gott verbammte Reben Menschenfeind zur Söllenqual.

Rebe Keinbichaft ist nun gang verschwunden, Lowen weiben mit bem gabmen Bieb, Bolf' und Baren bab' ich oft gefunben Bei ben Lammern ftebn, ich fabe nie Daß ein milder Blid die Rube ftorte. Beier bab' ich treifend fliegen febn. Wenn ein Taubchen feine Stimme borte, Blieb es ruhig auf bem Dache ftehn.

Auch die Menschen schlachten nicht mehr Thiere, Fleisch und Blut ist keine Nahrung mehr; Sie verschlingen nicht mit heißer Giere Ungezieser mancher Art; so sehr Man auch ehmals nach Genüssen geizte, So genügsam ist nun jedermann; Und was ehmals ledre Gaumen reizte, Sieht der Mandrer kaum im Mege an.

Unfre Richter sind nur Friedensrichter, Und das Wort Processe tennt man nicht. Gottägelehrte sind jest unsre Dichter, Jeder Bürger hält, was er verspricht. Unsre Lehrer sind erfahrne Männer, Unsre Weisen disputiren nicht. Unsre Fürsten sind auch Menschentenner, Unsre Forscher suchen wahres Licht.

Unfre Schulen athmen Menschenliebe, Unfre Jugend reinen Kindersinn, Ihre Strafen sind nicht Ruthenhiebe, Liebe leitet sie von Anbeginn Ihres Denkens, Wollens; Lernbegierde Mischt sich ein in jedes Kinderspiel. Jedes Kind ist seines Alters Zierde, Gottessurcht und Tugend ist sein. Riel.

Staunend sprach ich: bas sind Wunderdinge,
Sag' mir, Bater! wie bas möglich ist?
Menschen seid ihr doch noch — wie geringe
Ist die Kraft zur Tugend — selbst der Christ
Bantt und strauchelt täglich auf dem Wege,
Den ihm Christus vorgewandelt hat,
Immer sind noch bose Triebe rege,
Und der Stärkste wird im Kampse matt.

Gottfried gab zur Antwort: beine Frage Ist vernünstig, aber höre mich: Schredlich waren jene Leidenstage, Jede Stunde drohte fürchterlich. Müde war die Menschheit, müde! müde! Nirgends Ruhe, Angstruf überall!

Und ber Jorn bes Allerhöchsten glühte In bes Strafgerichts Posaunenschall.

Die bem großen Thier bes Abgrunds fröhnten, Rochten Galle mit verbissner Wuth; Lästerten den Höchsten und verhöhnten Frech satanisch sein Versöhnungsblut. Nein! sie wollten jene Seligkeiten Des verhaßten Jesus Christus nicht; Lieber sich den Schweselpsuhl bereiten, Auf den himmel thaten sie Verzicht.

Nicht so die getreue Schaar der Christen;
Wie der Kampf wuchs, wuchse auch der Muth;
Keiner wollte mehr sein Leben fristen,
Alle wagten willig Gut und Blut;
Schweigend, dulbend für des Herren Sache,
Harrten sehnlich seiner Ankunst nur;
Siner rief dem Andern: bete! wache!
Denn wir sehn des großen Tages Spur.

Bei ber ungezählten Menschenmenge, Welcher Christus sonst nicht theuer war, Burde jest in diesem Angligedränge Jedes Herzens Tiese offenbar: Was im Innern sich zum Schlimmen neigte, Warf sich in den Strom des Bösewichts, Und was einen Keim zum Guten zeigte, Nahte sich dem Glanz des Morgenlichts. Der Versuchungsstunde große Gährung Wirkte mächtig in der Christenheit, Und des herben Kampses lange Währung Brachten endlich zur bestimmten Zeit Diese große Scheidung ganz zu Stande. Keiner war nur halb das, was er war; Wie man jemand sahe, so erkannte Zeder bald sein Innres hell und klar.

Unvermuthet einst in banger Stunde, In der schwülen, finstern Mitternacht, Kam in unsern Kreis die ernste Kunde, Biele Todten scien ausgewacht; Und es glänzte aus dem ew'gen Worgen Zu uns hin ein wunderbares Licht. Noch war jedem unter uns verborgen, Was das sei? dies abnte keiner nicht.

Blöklich sahen wir in unster Mitten
Staunend zween verklärte Männer stehn,
Brüder! sprach der Eine, ausgelitten
Habt Ihr Lieben! Gott hat Euer Flehn
Nun erhöret, geht dem Herrn entgegen,
Seht, Er tommt von Morgen her mit Macht!
Und es strömt herad auf Sonnenwegen
Ein verklärtes Heer in himmelspracht.

Wie elektrisch Feuer suhr ein Beben, Freudig bang, durch unfre Glieber hin, Jeder prüfte nun sein ganzes Leben, Und er fand, daß er von Anbeginn Bis daher nicht treu genug geblieben, Jede Schwäche ward ihm offenbar. Uch! ich fande, daß auch ich im Lieben Meines heilands weit zurücke war. Blöglich hallten die Gerichtsposaunen, Donnernd über Fluren, Berg und Thal, Alles lief hinaus mit bangem Staunen, Menschen aller Stände, ohne Zahl. Gleich und gleich gesellte sich zusammen, Todesschreden sträubte jedes Haar, Augen sah man, die in Thränen schwammen, Wuth entstammte nun des Abgrunds Schaar.

Blibe strömten wie ein Feuerregen Auf das stolze Gottvergess'ne Heer, Tausend Donner brülten ihm entgegen, Ach, wir schauten hin, — es war nicht mehr. Doch ich wollte vom Gericht nichts sagen, Die Erinn'rung bleibe fern von mir, Aber von den segensvollen Tagen, Die nun solgten, sprech' ich gern mit dir.

Bruber! als wir im vertrauten Kreise
Ihn nun selbst, ben Längstersehnten, sahn,
Und wir armen Sünder gleicher weise,
Wie die Engel, dursten zu Ihm nahn.
O wie war uns! Rieder zu dem Staube
Beugte sich ein jedes Angesicht.
Unaussprechlich war es — Bruder! glaube,
Rachempsinden kann's der Setaph nicht.

Tage hatt' ich nöthig, dir zu sagen,
Wie das Friedensreich gegründet ward,
Darum will ich nur auf beine Fragen
Antwort geben. Dir wird offenbart,
Was du wissen darfft auf deiner Reise;
Sei genügsam, frage nicht zu viel.
Sei behutsam, schweige, handle weise,
Denn der Zutunst Kunde hat ihr Ziel.

hör' nun meine Antwort auf die Frage, Barum hier das Gute herrschend ist? Leicht wirst du's begreisen, wenn ich sage: Jeder Bürger ist ein wahrer Christ. Aber daß er's bleibt, und seine Kinder Richt entarten, das ist dir nicht klar; Aber du begreisest nichts geschwinder, Benn ich dir es mache offenbar.

Alle bosen Geister sind verschwunden.

Bon Bersührung sind'st du teine Spur; Auch tein boses Beispiel wird gefunden In der ganzen menschlichen Natur.

Ach! das Wehen unser reinen Lüste Bringt nicht bose Safte ins Geblüt, Keine Reize — Baradieses Düste Heitern auf und stärten das Gemuth.

Biele Tausend sind auch auferstanden An des Herren großem Zutunststag; Diese braucht er dann zu Reichsgesandten. Hat nun irgend jemand eine Klag', Und er trägt sie vor den Herrn mit Flehen, Um Erhörung, wenn ers ernstlich meint, Und der Herr es will, so tanns geschehen, Daß ibm ein verklärter Freund erscheint.

Unvermuthet glänzt ein Regenbogen,
Ober sonst ein wunderbares Licht,
So wie auf des Rheinfalls Silberwogen,
Wenn der Abendsonne Strahl sich bricht,
Um den Beter her, in stiller Feier
Stehtsder Heil'ge freundlich vor ihm da,
Jener staunt und dankt, und athmet freier,
Denn er weiß, die Husse ist nun nah.

Oft erkennt man bann mit hober Freube Ginen Abnen aus der grauen Reit: Ober aar ben Bater, Mutter, Leute Aus der traurigen Bergangenheit. Much nicht felten tommen große Manner, Die Jahrhunderte im Grab geruht: Martnrer, Apostel und Bekenner.

Dies gibt bann bem Beter hoben Muth.

Sie ermahnen, troften und belehren. Beben unfern Rinbern Unterricht : Sehn fie einen Arrenden, fo febren Sie ihn wieber um jum mahren Licht. Du beareifft, baß nun auf biefem Bege Leicht bas Gute berrichend bleiben tann: Denn an diefer hoben Beiftespflege Rimmt hier vollen Untheil Rebermann.

Doch so wie ber Sterne holber Schimmer Bang erlöscht, sobalb bie Sonn' aufgeht: So erloscht auch jener Beil'gen Blimmer, In bes Weltbeberrichers Majestat. Uns burchglüht bann ein atherisch Reuer, Wenn Er, jedoch felten, und erscheint. Reber treue Borfat wird bann treuer. Wenn bas Auge Liebesthränen weint.

Diefes Alles nimm bu nun gufammen, Reber Untrieb führt jum großen Biel. Biele Funten bilben endlich Flammen, Und ber Funken find unendlich viel. Muß nicht so bas Gute berrichend merben Und die Menschheit nach und nach burchglubn? Muß nicht auf dem gangen Rund ber Erben, Nach und nach die Siegespalme blubn?

Herrlich! — sprach ich, wird benn nicht gefunden Hie und da noch eines Lasters Spur? It denn jede Sünde ganz verschwunden Aus der ganzen menschlichen Natur? Gottsried gab zur Antwort: Schwächen bleiben Jmmer noch das Loos der Sterblichkeit; Aber jene Gnadenmittel treiben

Aber jene Gnadenmittel treiben Zum Gebet und strenger Nüchternheit.

So wie sich ein guter Knabe schämet,
In bes frommen Baters Gegenwart
Jeden Trieb zur Sünde gern bezähmet,
Und auf seines Willens Winte harrt;
ohält hier des Herren Nähe Alle
In der Furcht, man liebt und sündigt nicht;
hütet sich mit Ernst vor jedem Falle,
Und man wandelt stets in scinem Licht.

Uebereilungsfünden sind zuweilen Sie und ba, ach leider! wohl geschehn; Aber jemand an des Lasters steilem Absturz hat man hier noch nie gesehn. Jebe Schwachheitssünde wirtt Entseyen, Ernste Reue in des Sünders Brust; Rur Gehorsam bringt uns hier Ergögen Gottes Hulb ist unsre größte Lust.

Tief gerührt, entquollen meinem Herzen Heise Seufzer über unfre Zeit; Und ich fragte ferner: mischen Schmerzen, Krantheit sich in eure Seligteit? Selten, sprach er: nur des Alters Schwächen Kommen spät und bringen uns zur Ruh. Selten sieht man hie und da Gebrechen; Selten trägt sich hier ein Unglück zu. Selbst nun biese Herrlichteit zu sehen, Wünsche ich aus innerm Herzensgrund. Aber welche Straße mir zu gehen Dienlich wär', bas war mir noch nicht tund. Bater! sprach ich, mache mir zur Reise, Wie's mir nüget, einen sichern Plan; Zeige mir, ich bitte, gleicher Weise Auch den awedgemäßen Zielpunkt an.

Er versette: dieser Zielpunkt bleibet Jedem Wanderer Jerusalem, Wen der heil'ge Zug zum Pilgern treibet, Der besucht auch gerne Bethlehem, Nazareth nebst andern heil'gen Orten. Gottes treue Hut begleite dich! Lauter Segenssülle sind'st du dorten, Friede, Freud und Liebe kuffen sich.

Welche Straße mähl' ich? fragt ich weiter. Reif' zu Lande, sprach der liebe Mann; Allenthalben sindest du Begleiter; Jeder dient dir, so gut er kann. Auch zur See ist sehr bequem zu reisen, Denn es gibt nun keine Stürme mehr. Aber besser ists, in Länder-Kreisen Recht sich umzusehn, das sördert sehr.

Kann ich nicht auf unbekannten Wegen In dem Land des Friedens irre gehn? Wollt ich fragen, doch mir kam entgegen Schon die Antwort: immer wirst du sehn Freunde, die den rechten Weg dir weisen, Dich mit aller Nothdurst gern versehn, Allenthalben mußt du dich besteißen, Immersort nach Osten hinzugehn. Benn du Antiochien erreicheft,
Dann wählst du die Straße rechter Hand;
Benn du nie von dieser Richtung weichest,
Rommst du bald ins rechte Friedensland;
Siehst auf allen Fluren Palmen weben,
Friedensbäume grünen überall,
Allenthalben wirst du Wohlstand sehen,
Hör'n des froben Dankens Lubelschaft.

Jeso nahm ich Abschieb, und mit Wonne Gilte ich auf mir gezeigtem Pfad Weiter fort, bis mir die Abendsonne Bald zur Ruhe winkte und ich bat Einen Mann, der seinen Ader pflügte, Mir zu zeigen, wo ich über Nacht Weilen könnte? — Wenn's bei mir genügte, Dann war schon die Sache ausgemacht.

Dieses sprach er sanst mit holdem Lächeln, Spannte dann die weißen Stiere ab, Und wir wallten in des Ostwinds Fächeln, Hand in Hand den dunkeln Wald hinab. Nachtigallen sangen in die Wette, Braune Rehe eilten auf uns zu, So, als ob ich sie erzogen hätte; Ueberall erblickt' ich stolze Ruh.

Löwen kamen, gleichsam uns zu grüßen, Und der Tiger war kein Tiger mehr, Ueberall erquickte mich des süßen Bilden Honigs Wohlgeruch gar sehr. Unvermerkt erreichten wir die Wohnung Weines neuen Freundes. Fordre nun, Sprach er liebreich, es ist mir Belohnung, Wenn ich dir, mein Bruder! wohl kann thun. Bald crichienen seine Frau und Kinder; Aus den Augen strahlte Engelshuld. Immer eilte jedes noch geschwinder Als das Andre. Hab' mit und Geduld! Sprachen sie und liesen in die Wette Mir zu dienen, alle freuten sich, Daß ich da war, und ein jeder hätte Gern allein gedient. Tief rührt' es mich.

Frisch Gemüse, Honig, Milch und Butter Trug man auf den weißgebeckten Tisch; Brod und Aepfel brachte auch die Mutter; Alles war einladend, rein und frisch. Herzlich betend, sesten wir uns nieder, Mich erbat der Bater neben sich; Nach dem Essen sang man frohe Lieder, Gott zum Breis und dankt' Ihm inniglich.

Dann vernahm man aus dem Mund des Alten, Wie viel Guts an ihm der Herr gethan; Wie ihm durch sein wunderbares Malten Gott gezeigt zur Nettung sichre Bahn; Als der Böswicht zu vertilgen suchte, Jeden, der den Namen Christi trug, Und mit wildem Wüthen der Verruchte Lanabewährter Christen viel erschlug.

Bater! Ad! erzähl' boch bie Geschichte:
Fing ber holben Töchter eine an,
Doch nicht viel vom schrecklichen Gerichte
Sonbern nur, was Gott an dir gethan.
Gerne, sprach der Later, herzlich gerne
Wird von mir dein frommer Wunsch gewährt,
Wenn es unsern Freund, der aus der Ferne
Kommt und müde ist, nur nicht beschwert.

Lieber Bater! sprach ich, war' ich mube, Balb wurd' mir die Müdigkeit vergehn, Wenn ich hörte, was durch Gottes Gute Dir zu beiner Nettung ist geschehn. Ich bin eins mit beiner Töchter Bitten, Laß uns hören beiner Führung Gang, Was du hast genossen und gelitten, Glaube nur, mir wird die Zeit nicht lana.

Nun begann ber edle Mann mit Würde:
Dort erblidt ich erst bas Licht ber Welt,
Dort trug ich bes Lebens erste Bürde,
Wo die Wesser in das Nordmeer sällt.
Früh entstoh mir die, die mich geboren,
Hin ins Land bes Friedens und der Ruh,
Unch mein Bater ging für mich verloren,
Er schloß früh die Thränen-Augen zu.

Uch! sie hatten Kummerbrod gegessen Auf bes Lebens mühevoller Bahn, Bollgerüttelt war das Maaß gemessen; Doch sie nahmen Alles willig an, Was der Höchste über sie verhängte, Darum führte Er sie bald zum Ziel, zern von Allem, was bisher sie drängte, Was sie mir vererbten, war nicht viel.

Ihre Kinder waren früh gestorben, Nur mein ältester Bruder lebte noch. Dieser hatte Geld und Gut erworben, Hatte Ueberstuß und klagte doch. Ihm ward ich zur Aussicht übergeben, Bur Erziehung, er erzog mich nicht, ließ mich ganz nach eignem Willen leben, Und vergaß die heil'ge Bormundsplicht. Wie im Sturm das falbe Laubblatt sliehet Ueber den beblümten Rasen sort, Und von sern' ein Ungewitter ziehet, Gelbe Blipe züden da und dort, So entstoh ich dieser ernsten Stätte Durch den Wald bis in das freie Feld. Da war nichts, das mich getröstet hätte, Ganz verlassen war ich in der Welt.

Traurig war ich — mir den Weg zu weisen, War kein Mensch, kein Engel bei der Hand, Ach! ich flehte nun zu Gott mit heißen Thränen, mich zu führen in das Land, Wo mein wahres Glück mir blühen sollte, Willig war ich ja, den Weg zu gehn. Doch ich mochte denken, was ich wollte, Nirgends konnt' ich einen Ausweg sehn.

Endlich sah ich schaubernd mir zur Seiten Blöglich ein verhülltes Wesen stehn; Wer es ware, tonnt' ich nicht entschen, Doch es war ein Mensch, das tonnt' ich sein Gesicht bebedte nur ein Schleier, Seinen Leib ein langes Bilgerkleid; Gott sei Dant! ich athmete nun freier, Und ich fragte mit Freimuthigkeit:

Lieber Pilger! tannst du mir nicht sagen, Den geraden Weg ins Friedensland? Ach! verzeihe meine kuhne Fragen, Denn er ist mir ganzlich unbekannt. Leise haucht' er mir das Wort entgegen: Sei getrost! — und eile! — folge mir! Ihm zu solgen machte mich verlegen; Doch ich sand kein ander Mittel hier. Schnell ging er nun vorwärts raschen Schrittes Vor mir hin auf ungebahntem Weg; 3ch ihm nach und eilte schnellen Trittes Morgenwärts, bis an den schnen Steg, der ganz schwantend ohne Lehne führte Ueber einen reißend schnellen Fluß. Brausend war mir's, weil ich Schwindel spürte, Umzukehren war jeht mein Entschluß.

Doch ich bacht' an jene Donnerstimme, Die im Walbe mich so sehr erschreckt; surchtete mich vor des Richters Grimme, (Uch! sein Rachschwert war schon ausgereckt). lengstlich fragt' ich meinen Führer: Sage, Sind wir hier benn auf dem rechten Weg? Ich, verzeihe meine bange Klage; Denn mir schwindelt auf dem schmalen Steg.

ies die Schrift, so sprach er, die dahinten An der Mauer auf der Platte steht. iei nur muthig! denn da wirst du sinden, Daß der Weg den Steg hinüber geht. lide nicht aufs Wasser, sondern schaue Starren Blicks auf mich und wante nicht. ich gerad, mit sestem Tritt, und traue Deinem Kührer, dies ist strenge Psilicht.

"ise prüsend, folgt' ich seinen Tritten,
Schaute auf sein Haupt, sonst nirgends hin.
4! es schwantte schrecklich in der Mitten,
Ernstlich flehte ich in nieinem Sinn
M Bewahrung, und wir kamen endlich
Glücklich jenseits an dem User an.
lles war hier lieblich, schön und ländlich,
Und wir sanden auch betretne Bahn.

Durft und Sunger qualten mich, und mube Schlich ich binter meinem Rubrer ber. Endlich fleht' ich : habe boch bie Gute. Ad! mir wird bas Bilgern gar ju ichmer! Ginen tublen Rubplat mir ju geigen. Wo ich mich erquid' mit Speis und Trant: Much beginnt fich schon ber Tag ju neigen.

Lieber Führer! ich bin matt und frant.

Leise baucht' er mir ben Trost entgegen: Barre mutbig noch ein Beilchen aus; Bald follft bu nach Bunich ber Rube pflegen, Dort am Ed bes Balbes fteht ein Saus, Do wir rubig tonnen übernachten, Und veranugt im Schoof ber Freundschaft fein; Deine Armuth wird man nicht verachten, Laben tannft bu bich mit Brod und Bein.

Aber wird man ohne Gelb mir geben, Fragt ich, mas durchaus Bedürfniß ist? Er verfette: Ja! mas du jum Leben Brauchst, wenn bu ein treuer Bilger bift. Unser König hat an allen Orten Pfleger derer, die nach Saufe gehn. Bir find nabe einer engen Bforten, Bo bu eine Brufung mußt bestehn:

Db bu mahrhaft arm bift ? Reine Guter Läßt man burch die enge Bforte ein, Denn ber Bförtner ift ein ftrenger Suter, Nadt und arm muß bier ber Bilger fein. Mit bes Ronigs Uniform belleibet Wird man hier, so wie ich wirklich bin, Und burch einen treuen Freund begleitet Bis jur Friedenslandes Grange bin.

O wie lieblich klangen biese Worte:
Schöner wie Musik in meinem Ohr;
Jeso war ich vor der engen Ksorte,
Und wir richteten den Blick empor,
klopsten an, ein ernster Wächter fragte:
Wer ist da? und sah uns prüsend an;
Doch sobald es ihm mein Führer sagte,
Wurde uns die Ksorte ausgethan.

Freundlich wurden wir allhier empfangen,
Denn mein Führer war da wohlbekannt,
Und ich wartete da mit Berkangen
Auf mein königliches Reif'gewand.
Aber theuer kam mir dies zu stehen,
Ausgezogen wurd' ich ganz und gar,
Bieles mußte noch vorher geschehen,
Eh' ich völlig ausgerüstet war.

Gingerieben wurden scharse Laugen
Ueberall, wo Schmuß und Unrath war,
Ich! ber Schmerz tried Thränen aus den Augen.
Endlich wurd' ich völlig rein und klar.
Ingethan mit einem Bilgerkleibe,
Auch mit einem guten Baß versehn,
Rußten wir noch eine kleine Weite
Bis zur langerschnten Herberg gehn.

lübe, mübe tam ich vor bie Pforte, Und mein Führer klopfte dreimal an. ch! wir hörten nun die holden Worte: Rommt herein! es wird euch aufgethan. inwärts schwungen sich die schweren Thüren, Ganz ermüdet schritten wir einher, tein Begleiter sprach: ich will bich führen, Denn allein zu gehn, wird dir zu schwer. Schwantend schlich ich nun an seiner Seiten Durch den Hof ins langersehnte Haus, Wo ich nach den schweren Tages-Leiben Ruhen sollte. Freundlich tam heraus Jungfrau Demuth, schön, ein Bild der Tugend. Hulb ihr Lächeln, ihre Miene Ruh; Auf dem Antlit blühte ew'ge Jugend, Und sie winkt' uns beiden liebreich zu.

Sanst wie Harsenlispel sprach die Gute: Rommt herein, Gesegnete des Herrn! Kommt nur, Walther! mit getrostem Muthe, Komm! denn wir beherbergen dich gern. Steh! wir wissen deinen lieben Namen, Eh du da warst; war er uns bekannt, Freunde aus der Pforte jeht die kamen, Haben beinen Namen uns genannt.

Und sie bracht' uns in ein schönes Zimmer, Dessen Aussicht gegen Worgen war. Traulich glänzte hier des Bollmonds Schimmer, Lieblich sang der Nachtigallen Schaar. Jungfrau Liebe brachte nun das Essen, Freundlich grüßend setzte sie es hin. Jede Reis'beschwerde war vergessen, Kraft und Labsal fand hier jeder Sinn.

Jungfrau Hoffnung brachte uns Getränke, Alle brei Geschwister speisten mit. Bater Glaube brachte ein Geschenke, Einen Ring von Gold und Chrysolith. Diesen Ring (so sprach er) mußt du steden An den Daumen beiner rechten Hand, Dann mit einem Handschuh ihn bededen, Daß er dir von niemand wird entwandt. Denn er ist bas mahre Orbenszeichen Jebes Bürgers in dem Friedensland. Benn du wirst bas frohe Ziel erreichen, Dann schließt jeder dich ins Bruderband, Der an deiner Hand das Kleinod siehet; Denn der Stein hat diese Eigenschaft, Daß er alle Herzen an sich ziehet, Mächtig und mit nie besiegter Kraft.

Mich durchströmte nie empfundne Freude, Als ich diesen King am Daumen sah; Dann umarmten mich die lieben Leute, Und wir speisten fröhlich. Was geschah? Blöglich trat ein Fremder in das Zimmer, Hold und freundlich blickte er mich an, Wenn es niemand sahe, winkt' er immer Mitzugehn, ich hätt' es bald gethan.

Jungfrau Klugheit biente uns beim Essen, Sie bemerkte balb ben fremben Mann, Sie erkannt ihn, bist du so vermessen? Sprach sie, benn du weißt, daß man nicht kann Dich und beines Gleichen hier bewirthen, Geh, Herr Sinnlich, laß dich nicht mehr sehn! Wehe! Wehe! allen den Berirrten, Die auf deinen Schlangen-Wegen gehn.

Sinnlich eilte fort, boch in der Thüre
Sah er mich noch einmal freundlich an.
Daß dich dieser Unhold nicht verführe,
Nicht verleite von der rechten Bahn,
Warnte Liebe mit erhobnem Finger,
Mich den Unersahrnen: es ist Pflicht,
Denn er ist ein wahrer Weltbezwinger,
Sagte sie, drum Lieber! trau' ihm nicht.

Nach bem Essen führte man mich Müben, Sanst zu ruhn' in's stille Schlasgemach, Wohlgerüche wallten von den Blüthen Uns entgegen von dem Silberbach: Sanster Schlummer schloß die Augenlider, Bis der Sonne erster Morgenstrahl Früh uns weckte, und wir eilten wieder Zu den Freunden in den Speisesal.

Meinen treuen Führer baten alle

Freunde, mich zu führen bis zum Ziel.
Jungfran Demuth sagte: vor dem Falle
Schüße ihn, der Fallstrick' sind gar viel.
Er versett': ich werd' ihn nie verlassen,
Wenn er sich nur nahe zu mir hält,
Wenn er immer bleibt auf dieser Straßen,
Und sich nicht verläuft ins weite Keld.

Herzlich war der Abschied, und wir traten Rasch und freudig unsre Reise an. Alles zu beschreiben, was wir thaten, Währte wohl zu lange: denn mein Plan Ist nur, Gottes Treue zu erzählen, Die er mir so oft erwiesen hat, Drum will ich das Wichtigste nur wählen, Es wird sonst dem Freund zur Ruh' zu svat.

Oft erschien Herr Sinnlich nur von Ferne, Freundlich war sein Blick, er winkte mir;. Desters, ich gesteh' es, wär' ich gerne Ihm gesolgt, gewiß, ich wantte schier; Aber wenn mein Führer ihn nur sahe, Griff er mich mit seiner rechten Hand, Miß mich fort, und hielt mich immer nahe Seinem Fußtritt, treulich hielt ich Stand. Enblich tamen wir an einem Morgen
Nah zu einem weltberühmten Ort;
Ich bemertt' an meinem Führer Sorgen,
Doch er eilte unermüdet fort;
Und er hauchte mir das Wort entgegen
Durch den Schleier: Walther, säume nicht!
Denn du läufst Gesahr; auf diesen Wegen
Halte dich nicht auf. benn dieß ist Bflicht.

Schweigend eilt' er fort; mit raschen Schritten Folgt' ich seinen schnellen Fersen nach.

Eh ich michs versahe, war ich mitten
In ber Stadt, und eine Stimme sprach
Hinter mir: Ei, Walther! welche Eile
Drängt dich so? — die Freunde warten bein,
Uch, nur einen Augenblick verweile!
Auf der Herberg' tannst du zeitig sein.

Ich! ich folgte dem Sprenen-Tone,
Es war Sinnlich, der die Worte sprach:
omm, mein Bruder! Sieh nur, wo ich wohne,
Und dann folge deinem Führer nach;
r wird vor dem Thore dich erwarten,
Uch, ich folgte, und er führte mich,
uf dem nächsten Wege zu dem Garten
Seiner Wohnung; hier befanden sich

ine Gattin Wollust, ihre Kinder, Luxus, Mode, Unzucht, Eitelteit, belnd rief nun Sinnlich: ich bin Finder Des verlornen Sohnes; mir ist leid, B fein strenger Führer ihn so plaget, Schafft nur Wein und Zuckerwerk herbei! an ihm dann das Eilen noch behaget, Nun so kann er gehen, er ist frei. Schwester Eitelteit befahl dem Bruder Luxus, mich mit Aleidern zu versehn, Und sie tüßte mich und sprach: du Guter, Kannst mit diesen Kleidern nicht bestehn; Dazu war behülslich Schwester Mode, Schwester Unzucht nahte sich auch mir. Wollust sprach: ich grämte mich zu Tode, Wenn du weiter gingest, bleib doch hier.

Nicht boch! sagte Sinnlich, zu genießen, Ist ber Mensch in Ewigkeit bestimmt, Dazu ist uns Alles angewiesen, Wozu wär' die Glut, die in uns glimmt? Wenn er bei uns satt ist vom Genusse, Dann kann er auch ruhig weiter gehn; Und am Paradieses-Lebensflusse Kann ihm volle Gnüge bann geschehn.

Nun kam alles, was bas Herz begehrte, Badwert, Wein und Fleisch im Ueberfluß, Alles, was ich wünschte, warb gewähret, Und besiegelt mit der Wollust Kuß. Ganz berauscht sant ich in ihre Armen Und gerieth in einen sansten Schlaf; Aber Gottes ewiges Erbarmen Schleubert einen Blißstrahl, der mich traf.

Während meinem Schlaf tam ein Gewitter,
Donner rollten, zeugten Blit auf Blit,
Schlugen in die Bäume, tausend Splitter.
Juhren um mich her an meinen Sit.
Ich erwachte, schnell floh ich von hinnen,
Was vorher so freundlich war, verschwand;
Aber ach! was sollt ich nun beginnen,
Da ich meinen Führer nicht mehr fand?

In dem größten Jammer meines Herzens
Gilt' ich schleunig vor das Thor hinaus,
Aber meinen Führer — O des Schmerzens! —
Fand ich nicht, ich sand nur Nacht und Graus.
Ich verlor den Weg, durch Dorn und Heden
Kroch ich zagend, und mein Kleiderpracht
Ward zersetzt, und endlich blieb ich steden,
Lag in Ohnmacht da in duntler Nacht.

Beinen, klagen war nur mein Geschäfte, Um Berzeihung fleben meine Pflicht, Jortzugeben mangelten die Krafte, Doch die Hulb des Herrn verließ mich nicht: Denn es griff nach einer kleinen Weile Eine starke Hand mich mächtig an, kis mich fort mit ungewohnter Eile, Bis wir kamen auf die rechte Bahn.

Banz zerrissen waren Haut und Kleider, Jeder Fußtritt war gefärbt mit Blut; Indlich ries ich: Ach, ich kann nicht weiter! Doch mein Führer hauchte: Fasse Muth! linge fort, bis wir zur Herberg' kommen! So zerlumpt, so schwuhig schämt ich mich; indlich war der steile Berg erklommen, Und das Haus der Ruhe zeigte sich.

Schwankend, tobtenblaß, der Ohnmacht nahe, Schlich ich hinter meinem Führer her. raurig wurde jeder, der mich sahe, Ach! der Willsomm war entseslich schwer. augenbäder, Balsam auf die Wunden, Alles schwerzte; meiner Augen Licht Bar geschwächt; ach dieser bangen Stunden, Lieber Freund! veraeß ich ewig nicht. Rein gewaschen wurd' ich, neu gekleibet, Auch mein Ring gereinigt und polirt. Dann war auch das Abendmahl bereitet, Und der Tisch mit Blumen schön geziert. Jeder warnte mich vor sernem Weichen Bon dem Pfade, den der Führer ging: Denn ich würde nie das Ziel erreichen, Und verlieren meinen Bundesting.

Uns befiel nun balb ein sanfter Schlummer, Darum eilten wir ins Schlafgemach. Ich vergaß nun allen Schmerz und Kummer, Und ich war am Morgen zeitig wach. Jeho sehen wir auf ebnem Pfade Unsre Bilgerreise muthig fort, Ueber Berg und Thal, bem Ziel gerade Rasch und freudig zu, von Ort zu Ort.

Endlich sahen wir im fernen Often Eine große weitberühmte Stadt; Und mein Führer sprach: bort ist ein Bosten, Wo der Jeind verwegne Werber hat; Sieh dich vor, daß sie dich nicht berücken, Traue ihren Schmeichelworten nicht; Ober wenn sie auch die Schwerter zuden, Bleibe standhaft, treu der Pilgerpflicht.

Festen Muthes ging ich burch die Pforten Und ganz ruhig bei der Wacht vorbei. Einer suhr mich an mit rauhen Worten, Und begann zu fragen, wer ich sei? Weine Antwort war: ich reise ferne Nach dem hochbeglückten Solyma. Höhnisch lachend sprach er: tomm und lerne Hier gehorchen, Halt! und bleibe da! Man ergriff mich balb auf allen Seiten, Riß mich mächtig durchs Gedränge fort. Uch! mein Führer tonnt' mich nicht begleiten! Und man brachte mich an einen Ort, Bo verschiedne Offiziere saßen, Alle sahn mich mit Berachtung an, Einer sprach: was machst du auf den Straßen, Die der König in den Bann gethan.

In den Bann? versett' ich, freie Leute Dürfen fühn auf jeder Straße gehn, Und zum erstenmal ersuhr ich heute Eures Herrn Befehl; ich muß gestehn, Daß es mich befremdet, offne Straßen Meines Königs in dem Bann zu sehn, Und Ihr müßt mich ruhig reisen lassen, Was Ihr von mir wollt, kann nie geschehn.

Schmeichelworte brauchten sie vergebens, Ernst und Drohung kummerten mich nicht. Ich erwog mich gerne meines Lebens, Es zu opsern, hielt ich sieht für Pflicht; Darum sprach ich sest: Spart alle Worte, Denn ich bleibe meinem König treu, Ind ich wandle durch die Todespforte In das Reich der Geister ohne Scheu.

Run so stirb bann! brüllten sie im Grimme, Mit geschwollnem rothen Angesicht. heiter lächelnb sprach ich: diese Stimme Störet meine innre Ruhe nicht. Tuf der Stelle ward mein Tod beschlossen, Zu dem Galgen führte man mich sort, ther auf dem ersten Leitersprossen Grollte aus der Luft das Donnerwort: Fort, Berfluchte! und ber Galgen brannte Durch ein Heer von Bligen lichterloh. Donner rollten, alles Bolt verschwande, In mir thronte Frieden; seelenfroh Eilt' ich nun dem Führer schnell entgegen, Der dort an dem Nand des Waldes stand; Seine Lippen strömten lauter Segen, Und er drückte freundlich mir die Hand.

Jeho sehten wir nun unsre Reise Unter Gottes Beistand muthig fort. Ich ersuhr auf tausenbsache Weise Seinen Schuß, fand Trost in seinem Wort. Endlich sahen wir in blauer Ferne Das Gebirge unseres Solyma; Wir verdoppelten die Schritte gerne, Eh' ich mich's versahe, war ich da.

In dem Hause eines Patriarchen Kehrten wir am tühlen Abend ein; In dem Schuße unsers Weltmonarchen Konnten wir nun froh und ruhig sein. Als sich hier mein Führer nun enthüllte Und sein Schleier von dem Antliß sant, Großer Gott! wie war mir? mich erfüllte Himmelswonne, inn'ger Preis und Dank.

Denn es war mein Bater, ber mich führte, Chriftus rief ihn aus bem Grab hervor; Gab ihn mir zum Engel. Ach, ich spürte Jmmer einen Zug zu ihm empor. Seligkeit entstrahlte seinen Augen, Himmelsglanz entfloß dem Angesicht; Diese Klarheit zu ertragen, taugen Unsre Sinnen hier im Staube nicht. Er entschwand uns, und mit leisem Flehen Um Bollendung, weinten wir ihm nach. Uch, wir spürten noch das leise Wehen Seines Flügels, als ich zärtlich sprach: Batriarche! darf ich bei dir bleiben? Treu will ich in deinem Dienste sein; Ja! sprach er, ich will dich einverleiben Meinem Haus, was mein ist, ist auch dein.

Freudig nahm ich an sein Anerbieten,
Seine Tochter endlich auch bazu:
Benig Jahre lebten wir im Frieden,
Da verschwand auf einmal unsre Ruh:
Denn es brüllte aus dem fernen Besten
Endlich die Posaune zum Gericht,
Und es tobte bis zu unsern sesten
Gränzen wilder Krieg, er tras uns nicht.

Balb ersuhren wir das Schredensenbe Dessen, der der Menscheit Scheusal war. Ber es hörte, saltete die Hände, Brachte Gott des Dankes Opser dar. Bald erscholl die Sage, daß der Bote Unsers Herrn bei uns erschienen wär, Und das Heer Erstandener vom Tode Riebe glänzend vor dem Kürsten ber.

Freudig gingen wir dem Chor entgegen, Welches dort am Berggelände stand. Und wir reisten auf gebahnten Wegen Triumphirend in das Friedensland. Sieh, mein Bruder! das ist die Geschichte Meiner Führung: eile nun zur Ruh; Schlase bis zum hellen Morgenlichte, In dem Schut der Engel schlummre du! Dies geschah; ins heitre Nuhezimmer Burde ich durch Freundes Hand gebracht, Sanst schlief ich im milben Sternenglimmer, Bis dem Morgenglanz entsloh die Nacht. Segenswünsche hallten mir entgegen Zu der Neise, und ich eilte fort Ueberall betrönte lauter Segen Hand Hand beden Ort.

Als ich nun auf schön gebahnter Straßen Freudig wallte meine Pilgerbahn, Traf ich auf dem blumenreichen Rasen Einen Wand'rer ruhig sigend an. Freundlich lächelnd stund er auf und fragte: Lieber! darf ich dein Begleiter sein, Dir den Weg zu zeigen? und ich sagte: Mir ists Freude, ich bin doch allein.

Schnell ergriff er seinen Stab und schritte Rasch an meiner Seite froh einher; Nun begann ich freundlich eine Bitte, Mir doch ja zu sagen, wer er wär'? Lächelnd sprach er: das sollst du ersahren, Wenn wir an dem Ziel der Reise sind, Gott wird dir noch vieles offenbaren, Laß dich von ihm führen wie ein Kind.

Sehr belehrend war mir mein Begleiter,
Boll von hoher Weiheit jedes Wort,
Unter seiner Führung kam ich weiter,
Sahe vieles, endlich einen Ort,
Groß und nah, ich fragte seinen Namen,
Wein Begleiter sprach: bald sind wir da,
Und wir sind dann herzlich froh zusammen
In dem alten Antiochia.

## Inhalt bes britten Gefangs.

Selmar und sein Begleiter kommen zu Antiocia an; sie werben gaftfrei aufgenommen. Selmar wird eingelaben, einer Gerichtssession beizuwohnen, wo er verschiedene Urtheise über Streitsachen anhört. Er und sein Begleiter finden während bem Spazieren eine Kindergesellschaft, welche auf dem freien Felde von einem Auferstandnen unterrichtet wird. Besichreibung der dortigen Gottesderehrung und des Abendmahls. Sie reisen nun von Antiochia ab und kommen an eine Burg, in welcher Jünglinge studiren, und wo sie einem Concert beiwohnen, welches umständlich beschrieben wird. Sie reisen und gelangen des Abends spät zu einem haus in einem Citronenwäldigen; sie kehren da ein, und der Bewohsner erzählt ihnen seine Geschichte.

## Dritter Gefang.

Run Siona! ftimme beine Leier Abermal zu meinem Hochgesang, Er erzählt bes Lammes Hochzeitseier, Uns hienieben wird die Zeit so lang. Sie zu kurzen, weilen wir so gerne In dem Blick in jene Herrlichkeit, Die, Gottlob! uns schimmert aus der Ferne Und uns stärkt im Kampse unsrer Zeit.

Ruhig wallten wir dem Thor entgegen, Hoch und schön, doch einsach stand es da. Nicht so, wie wir jest zu bauen pflegen, Baute man in Antiochia. Alle Häuser waren nett und reinlich, Hell die Zimmer, einsach ausgeschmuckt, Allenthalben sah man augenscheinlich, Jeder Bürger lebe hochbeglückt. In bem Thor befand sich eine Wache, Nicht Soldaten, Burger waren's nur, Bistitren war nicht ihre Sache, Auch von Wassen sach die keine Spur. Nur den Bilgern treuen Rath zu geben, Das erheischte ihre Wächterpslicht, Wie man könne hier mit Anstand leben, Das verbehlten sie dem Wandrer nicht.

Freundlich fragten sie bescheibner Weise, Wer ich sei? aus welchem Baterland? Ich erzählte dann den Zweck der Reise; Liebreich boten sie mir ihre Hand. Riethen mir im Glauben einzukehren, Zeigten mir den nächsten Weg dahin, Unterweges ließ ich mich belehren, Was ich hörte, stärtte Muth und Sinn.

Die Benennung jeder Bürgerwohnung Muß der Name einer Tugend sein, Die darin geübt wird, zur Belohnung Trägt man's in die Bürgerrollen ein. Keinen Gasthof trifft man in den Städten, So wie keinen in den Dörsern an, Und wenn sie auch diese Anstalt hätten, Würde sich ihr doch kein Fremder nah'n;

Denn die Bürger eifern in die Wette, Jeder will ihm gern der nächste sein. Jeder würd' sich freuen, wenn er hätte Diese Pflicht der Liebe ganz allein. Jett läßt man das Gastrecht nach der Reihe Bei den Bürgern durch den Umlauf gehn. Jedem gibt es einen Tag der Weihe, Wenn er einen Freund kann bei sich sehn. Bei dem Bürger, der im Glauben wohnte, Fand ich also meinen Ausenthalt.
Daß allhier der Friede Gottes thronte Und des Wohlthuns Fülle, fand ich bald. Biele Tage weilt' ich hier mit Wonne, Und Chrysaons große. Herrlichteit Strahlte mir mit jeder Morgensonne In mein blödes Gera Aufriedenheit.

Sines Tages tam mein Wirth und bate Mich, mit ihm heut vor Gericht zu gehn, Wie man in Chrysaon richte, labe Er mich ein, boch auch mit anzuseh'n. Staunend fragt ich: gibts hier Streitigkeiten? Lächelnd gab er mir zur Antwort: Ja! Aber so wie hier die Bürger streiten, Streitet man auch nur in Solyma.

Run wir gingen — in bem Rathhaus fanden Bir die Richter, um die Tafel her Ernsthaft sitzend; die Parteien standen In der Ferne, und sonst niemand mehr. Einer trat betrübt hervor und klagte Bärtlich einen frommen Bürger an, Der ihm immer, wie er weinend sagte: Benn ihm etwas sehlte, Guts gethan.

Jest bekrönt mich nun der Herr mit Segen Ueberall, ich habe Ueberfluß, Und der liebe Freund ist nun entgegen Meiner Pflicht: daß ich ersegen muß. All mein Bitten, mein beständig's Fleben It vergebens. Ach! er hört mich nicht, Und er muß als Christ doch selbst gesteben, Daß Erstattung sei die höchste Pflicht, Aufgesordert sprach nun der Beklagte: Hört mich, Nichter! nicht dem Freunde hier Lieh ich Geld; er weiß ja, daß ich sagte: Nur dem Herrn gebührt der Dank, nicht mir; Ihm Bergeltung! Alles bin ich schuldig, Dem, der mir ja allen Reichthum gab,

Und mit ew'ger Liebe trägt geduldig Alle Mängel, die ich an mir hab'.

Hierauf sprach der Kläger: Lieben Brüder!

Sben das ist auch der Fall mit mir;

Auch des Herrn sind alle meine Güter,

Alles, was ich habe, gab Er mir.

Darum muß ich auch dem Herrn ersegen,

Was er mir durch Brüder Guts gethan,

Und ich würde ja das Necht verlegen,

Nähm ich ohn' Ersaß die Wohlthat an.

Mit Begierbe harrt ich ber Entscheidung, Diese fiel nun wörtlich bahin aus: Hat ber Herr durch seine heil'ge Leitung, Kläger! dich gesegnet und dein Haus, So bezahl dem Freunde deine Schulden, Du, Beklagter! nimm sie freundlich an, Leg' dann in den Armenschap die Gulden, Sieh', so hast du doppelt wohlgethan.

Nun erschien mit wehmuthsvollem Sehnen Auch ein filberlockicht Elternpaar, Und ihr Sohn; die Augen voller Thränen Standen alle drei, die Klage war Auf der Eltern Seite: Eble Brüder! Sprach der Alte, dieser treue Sohn It der Erbe aller meiner Güter,

Für sein Herz ein allzu kleiner Lohn.

26! er liebt ein Madden Und mir munichen fel Beimführt. Sind wir gleic Und Gebrechen, merb

Diefe lichtgewohnten Muge Ihnen nirgendsmo ju Gern uns in ber Gelbitver

Doch er ipricht ju un Thränenlächelnd, ichamhaf Nahte fich ber hochge Und er fprach: Ach, mein Brachte ich ichon oft

Mein Gebet hat Er noch Bort, Ihr Bater! me Meine Lieb' hat mich nid

Daß ich nicht noch la

Meine Eltern find, Gottle Roch gur Wirthichaft Bahrlich ja! es ift ein w Die fie Gott mit feir

Gine Fremde, auch die Be Mendern die gewohnte

Die Erleicht'rung mutterlic Störte ficher bie Rufr

Sind die lieben Eltern let Beben fie gebüdt am Dann foll meiner Lina &

Die der Berr ihr übe Meine theure Mutter huld

3ch will dann des Bc Sein' Gebet bringt mir beg

Deffen wir uns Alle !

Freundlich fprach ber Richter zu bem Cohne Sei gehorsam! folg' ber Eltern Rath.

Deine Lina fei ber Mutter Rrone,

Du bes Baters Troft mit Wort und That,

Deine Mutter soll die Wirthschaft pflegen, Wie bisher, und Lina dient ihr gern, Das Gericht wunscht Cuch Jehovahs Segen,

Das Gericht wünscht Euch Jehovahs Segen, Alles, was betrübt, das sei Euch fern.

Run erschien ein Jungling vor ben Schranten Und vertlagte seinen besten Freund; Dieser stand von ferne in Gedanten

Gang vertieft; ber Erste fprach, es scheint,

Das mein lieber Freund sich will besinnen, It bem so, wohlan! verhehl' es nicht,

Dann will ich bie Rlage nicht beginnen, Richt mit ihr beschweren bas Gericht.

Freund, bu irrst! versehte ber Beklagte, Denn ich bent' auf Wiberlegung nur; Und mir dunkt daß, was ich oft dir sagte, Sei zu schwach, jeht komm ich auf die Spur.

Trage bu gebührend die Beschwerde

Rach ber Wahrheit unsern Richtern vor. Gott erhöre meinen Bunsch; ich werbe

Bu ihm richten meinen Blid empor.

Bater! sprach der Jüngling, dieser liebet Sine Jungfrau, die mir theuer ist, Dies erfährt der Gute, und er giebet Sie nun auf, daher entsteht der Zwist.

Wenn ich brauf besteh', bu mußt sie nehmen, Dann spricht er: bu hast sie eh' geliebt,

Und ich muß bie Liebe doch bezähmen, Wenn fie Anlaß jur Betrübniß gibt. Bater! sprach ber Andre, ein Berbrechen War' es ja, wenn ich die Jungfrau nähm'; Schrecklich würde dieß der Höchste rächen, Es ist Pflicht, daß ich den Trieb bezähm'. Run versetzt der Kläger: nicht versprochen Hab' ich mit der lieben Jungfrau mich; hier wird noch kein Schound gebrochen, Und ich weiß, Maria liebet dich.

Jest ließ das Gericht Maria tommen, Huldreich trat sie vor die Schranken hin. Ihrem großen blauen Aug' entglommen Strahlenblide, und ihr hoher Sinn Horchte ruhig auf des Richters Worte Wie ein Engel vor Jehovahs Thron, Benn der aus der dunklen Todespforte Bringen soll den einst verlornen Sohn.

Hier mußt du, so sprach der Richter, schlichten Einen Streit, woran du Ursach' bist.

Laß dein Herz in dieser Sache richten,
Nimm nur den, der dir am liebsten ist!

Diese Beiden lieben dich aufrichtig,
Jeder liebt dich; Jeder will dich nicht.

zeder hält des Andern Grund für nichtig;
Saa' uns redlich, was dein Herze spricht?

Jäter! fprach Maria, hier entscheiben
Kann fürwahr mein blödes Herze nicht,
denn es kennt die Wahl nicht zwischen Beiben,
Nur entscheiben kann hier meine Pflicht.
dies Klägers Eltern sind gebrechlich,
Sie zu pflegen wäre meine Lust,
des Beklagten Eltern sind nicht schwächlich,
Seht! kein andrer Grund ist mir bewußt.
Stilling's sämmtl. Schriften. II. Band.

Drum mähl' ich den Ersten; denn sie Beide Sind mir werth, es spreche das Gericht Meine Pflicht nun aus, denn ich bescheide Mich gar gern, zu thun das, was es spricht. Mädchen, sprach der Richter, dein Begehren Sei im Namen Gottes dir gewährt. Jünglinge! ihr könnt' euch nicht beschweren, Jeder hat erlanat, was er begehrt.

Endlich kam noch einer, dieser sagte:
Daß er Kläger und Beklagter sei.
Als ihn nun der Richter lächelnd fragte,
Wie es käme? — Es ist einerlei,
Sprach der Mann, ich weiß bes Nachbars Gründe,
Weiß so gut wie er, was er begehrt.
Ich beging ja eine große Sünde,
Wär' sein Wohl mir nicht wie meines werth.

Aneinander liegen unfre Matten,
Auf der Scheidung steht ein Pfirsichbaum,
Er bedeckt mit dreimal größerm Schatten
Seinen Boden, mir ein Viertel kaum.
Darum soll er auch drei Viertel nehmen
Bon den Früchten, die der Baum uns trägt.
Doch dazu will er sich nicht bequemen,
Kaum zur Hälfte hab ich' ihn bewegt.

Früchte, die auf jedes Boden fallen,
Sprach der Richter, sind sein Eigenthum,
So ist es gebräuchlich bei uns Allen,
Lieber Bruder! zankt euch nicht darum.
Das ist doch ein wunderbares Streiten,
Dacht' ich, und bei uns ganz unerhört,
Ach, wann kommen boch die frohen Zeiten,
Wo kein Eigennuß den Frieden stört!

Mein Begleiter wohnte in der Treue, Täglich kam er und besuchte mich; Und bezeugte mir, wie er sich freue Meiner treuen Liebe wonniglich. Bie die Engel wallten wir zusammen In den Gassen vorwärts und zurück, Unsre fast verklärten Augen schwammen Oft in Thränen über all' das Glück,

Belches aus Jeho vahs Jülle floße,
Strömen gleich, auf bieses heil'ge Land;
Und bes hohen Friedens Theilgenosse
Bar hier jeder Mensch und jeder Stand.
Kinder trieben hier nicht auf den Gassen
Unsug, und kein Knocht der Bolizei
Hatte jemals nöthig, auszupassen,
Ob es die und da auch rubia sei?

Einsmals gingen wir aufs Land spazieren Hand an Hand, und sprachen allerlei, Bon Jehovahs freundlichem Regieren Und wie glüdlich jede Seele sei, Die im schweren Kamps Ihm treu geblieben, Jeht der ersten Auferstehung Loos Froh erlangt, und nun mit ihren Lieben Ruhe in der wahren Freundschaft Schoos.

Als uns eine schön beblumte Wiese Boller Anmuth in die Augen siel, Po sich froh die Jugend überließe Einem unschuldsvollen muntern Spiel, Unter ihnen wandelte mit Würde Ein bejahrter Greis; sein Silberhaar Ballte in dem Wind, des Alters Bürde War in seinem Schritt nicht offenbar. Ew'ge Jugend blühte auf ben Wangen;
Seine Augen strahlten Himmelslicht.
Meine Seele brannte vor Verlangen,
Ihn zu kennen; doch ich wagt' es nicht,
Ihn zu fragen. Seine holden Lehren
Waren meinen Ohren Melodie;
Melodie aus höhern Himmelschören,
Was ich hörte, das vergeß ich nie.

Jeber Blume, jeder Pflanze Wesen,
Das in ihrem Bild verborgen liegt,
Lehrte er die frohe Jugend lesen;
Jedes Würmchens, das im Staube triecht,
Jedes lebenden Geschöpfs Beginnen
Machte er den Kindern offenbar,
Und er zeigte ihnen, was von Junen
Jedes Wirkens erste Ursach war.

Und er lehrte sie auch buchstabiren Aus dem Alphabet der Sinnenwelt. Stieg vom Pflanzenreiche zu den Thieren Bis zum Menschen; dann ins weite Feld Aller Werte Gottes, aller Wesen, Bis zum Seraph, der am Throne steht; Dieses Alles lehrte er sie lesen In der Schöpsung großem Alphabet.

Endlich zeigte er bann auch die Spuren Der Erlösungswunder jedem Kind; Wie sie in den beiderlei Naturen Schön und wunderbar verborgen sind. In dem Kreuz wird Alles neu geboren, Was in Fäulniß und Berwesung stirbt, Nuch kein Sonnenstäubchen geht verloren, Neugeborn wird Alles, was verdirbt. In ber Gährung unersorschem Wunder Bildet sich ein neues Element. In der ganzen Schöpfung geht nichts unter, Wohl dem, der im Tod das Leben kennt! Jesus Christus stard zum ew'gen Leben, Auch für uns erward Er dieses Gut, Rur dem Sterbenden wird es gegeben, Durch die Reinigung in seinem Blut.

Sanz entzuckt war ich burch biefe Lehre, Gern hätt' ich noch länger zugehört, Auch ihn wohl gefragt, doch biefes wäre Allzutühn, es hätt' ihn auch gestört. Bis zur Sehnsucht reiste der Gedanke, Wer er sei? doch mein Begleiter sprach: Freund! du siehst hier August Hermann Franke; Sieh', ihm folgen seine Werke nach.

In den Kirchen (ich versäumte keine)
War der Geist Jehovahs spürbar nah;
Salbungsvoll durchweht' er die Gemeine.
Alle Prediger, die ich dort sah,
Waren ganz erfüllt mit Licht und Feuer,
Ihre Predigt war Ersahrungslehr'.
Rein! hier war das Wort des Herrn nicht theuer,
Wortgepränge hörte man nicht mehr.

Sanft melobisch tönten alle Lieber,
Die mit Undacht die Gemeine sang,
Wie vom himmel schwebte sanst hernieder
Harsen-, Cympeln- und Posaunenklang,
Auch die Orgel mische sich bescheiden
In der Tone sanste Harmonie.
Des Gewirbels sade Eitelkeiten
Störten bier nicht jede Melodie.

Dieser steht, mit weißem Tuch verschleiert, In den Kirchen auf dem hohen Chor. Dann nur, wenn das Nachtmahl wird geseiert, Sieht man ihn, er ragt dann hoch empor Ueber Alles, heil'ges Dunkel hüllet Alles ein, man sieht einander nicht; Plöglich wird der Saal mit Glanz erfüllet, Aus der Höhe strahlt ein sankes Licht.

Aus bem hohen Dom sinkt schwebend nieder Ein trystallnes Kreuz im Feuerglanz. Run ertönen hohe Jubellieder, Auf dem Kreuze ruht ein Lorbeertranz. Auf dem Thron der Sühne bleibt er stehn Und sein Licht erhellt den ganzen Saal, Und des heil'gen Geistes sanstes Wehn Wedt die Sehnsucht nach dem Bundesmahl.

Schweigend, betend kniet die Gemeine, Harsenlispel schwebt zu jedem Ohr.
Und man hört von Menschenstimmen keine, Als nur die vom heil'gen Sängerchor. Kommt, Gesegnete des Herrn! und nahet (Singt das Chor) zum hohen Sühnaltar. Kommt mit heil'ger Ehrsurcht und empsahet Nun das Manna, das verborgen war.

Auf bem Throne fieht man zubereitet Brod und Wein jum beil'gen Abendmabl; Bor ben Stufen tniet, weiß getleibet, Gin Bresbuter aus der fleinen Rahl Derer, Die den Beiland felbst gejeben Und die Er vorzüglich murdig halt. Seines Bunds Geheimniß zu verstehen Und zu offenbarn ber gangen Belt.

Rest ertonen wieder Rubellieder. Und ber Briefter bebt nun boch empor Brod und Bein; und ploglich schallt bernieber Gine Donnerstimm' vom boben Chor: Diefes ift mein Leib! - nach einer Beile: Diefes ift mein Blut! - nun est und trinft. Bis ich einft mein Erbe mit Guch theile,

Guch mein Geift ins Reich bes Baters bringt.

3molfe, die auf einmal feiernd naben, Anieen um ben Briefter tief gebeugt; Sang entflammt von Andacht, und empfahen Erft bas heil'ge Brod, jum Staub geneigt. Eft, ihr Lieben! fpricht nun ber Bertlarte, Denn es ift ber Leidnam unfere herrn! Est. bamit Euch offenbaret merbe Mus ber Sob' ber bolbe Morgenftern.

Jeder ift mit Thranen tiefer Rührung, Eingekehrt dies mahre Simmelbrod. Jeder bantt bem Berrn für seine Ruhrung Und für feinen fegensvollen Tod. Sarmonien fliegen fanft hernieber; In ber Boh' erscheint ber Morgenftern. Bent ertonen ftarter Jubellieder: Breist Jehovah, Bruder! Lobt den Berrn! Und der Bundesschaale rothes Blinken Sieht man in des heit'gen Priesters Hand, Er besiehlt, vom Bundesblut zu trinken, Der Versöhnung sel'ges Untervsand. Und sie trinken alle aus den Bunden Des Erlösers; Leben, Licht und Kraft Werden durch den heit'gen Kuß verbunden, Zu des ew'gen Lebens Bürgerschaft.

Während bem erschallen neue Lieder. Es entsernt sich nun die erste Schaar, Neue Zwölse nahen sich dann wieder, Stellen sich dem Bundespriester dar. Und am Schluß der hohen Nachtmahls:Feier Schallt ein donnerndes Hallelujah! Hier entsinkt mir meine matte Leier, Unaussprechlich ist es, mas ich sah.

Doch in Antiochia zu bleiben,
War für diesesmal mein Borsat nicht.
Immer spurte ich ein innres Treiben
In dem wunderbaren Traumgesicht.
Und es schien mir, daß auch mein Begleiter
Borwärts eilte, darum nahmen wir
Von den Freunden Abschied, gingen weiter
Gegen Süden. Gott, wie wohl war mir!

Unter traulichen Gesprächen wallten Wir von einem Ort zum andern fort.
Um uns her in Hain und Felber schallten Tausend Stimmen; wie Jehovah's Wort, Schien uns jede zuzurusen: Singet!
Singt dem Herrn im Jubel Hochgesang!
Opfert Ihm ein reines Herz und bringet
Ihm Lob, Preis und Ehre lebenslang.

Unabsehbar lange Balmenreihen
Strebten hin und wieder himmelan.
Turteltauben girrten auf den Zweigen,
Rosmarin, Rarzissen, Thymian
Kränzten unsern Pfad. Mit süßen Düften
Stärkten sie uns Augen, Herz und Brust,
Wohlgerüche schwebten in den Lüten
Und erfüllten uns mit Himmelslust.

hier war niemals einem Wandrer bange, Wilbe Thier' und Räuber gibt es nicht. Niemand wurde hier die Zeit zu lange: Jeder Blick erfreute das Gesicht. Auch das lange Wandern macht nicht müde: Jeden Schritt erquickt mit neuer Kraft Ueberall des herrn allmächt'ge Güte, Die in jedem Gräschen Segen schafft.

Unvermuthet sah' ich in ber Ferne Eine Burg auf einem Hügel stehn. Und ich sprach zu meinem Führer: gerne Möcht ich dieses Schloß von Nahem sehn! Er versette: unsre Straße führet Zu ber Burg, wir sollen sie besehn, Und hernach, wie's Reisenden gebühret, Auf dem Bilgerwege weiter gehn.

Balb erreichten wir den großen Garten, Der sehr weit und breit die Burg umtreißt. Und ersüllt mit tausendsachen Arten Alles dessen ist, was Pflanze heißt. Kein Elysium der alten Dichter-Kam von weitem diesem Garten bei, Und der schönen Künste strengster Richter Burde sagen, daß es Schatten sei. Keine Götter Griechenlandes standen, Wie gewöhnlich, hie und da zerstreut. Die Besiger dieses Gartens sanden Etwas anders, das den Geist erfreut! Der erhabnen Vorsicht große Thaten, In den Kämpsen der Vergangenheit, Bilbeten aus Marmor an den Psaden Dieses Gartens größte Zierlichteit,

Jebe Schönheit würdig zu beschreiben Schickt sich hier zu meiner Absicht nicht. Meinem großen Zwed getreu zu bleiben, Wähl' ich nur, was ihm genau entspricht. Nun wir nahten uns ber großen Pforten, Klopsten an, es ward uns ausgethan, Und ich zeigte mit bescheibnen Worten Nun dem Pförtner meine Wünsche an.

Freundlich willigt er in mein Begehren, Und er führte nich an seiner Hand, So, als wenn wir längst schon Freunde wären Und von früher Jugend an bekannt. Mein Begleiter solgte und, wir kamen Bald in einen großen schonen Saal, Wo wir sanden Jünglinge beisammen, Ohngefähr dreihundert an der Zahl.

3wischen ihnen standen alte Männer, Silberlodicht war ihr Haar und Bart; Ehemals des neuen Bunds Bekenner, Als er durch ihr Blut gestärket ward. Nun der ersten Auferstehung Glieder, Strahlte Licht aus der verklärten Brust Auf Chrysäons Jünglinge hernieder Und sie tranken es mit hoher Lust. horcht' ich ihren Lehren, per! ich verstand sie nicht. r ein Glanz aus höhern Sphären. n blodes Aug' ein blendend Licht: men wähnen himmelstlarheit i dunkeln Schattenthal zu sehn, h von reiner himmels-Wahrheit ch! wenig ober nichts verstehn.

ben Alten kam mir nahe, chteschauer wehte burch mich hin, dar zu Muth, als ich ihn sahe, dorzeiten Saba's Königin. Luferstandnen ew'gen Hulle imerte ein nie empfundnes Licht, and ber Herrlichkeiten Fülle mit Augen sahe ich sie nicht.

:, wer bist bu? frug ber Alte.
mar, sprach ich, aus bem Thränenthal.
boch, als wenn sie wiederhallte
se Frage in dem weiten Saal.
c? — sprach er, nun so tämpse weiter
slich auf der vorgeschriebnen Bahn;
Ramps ist Jatobs Himmelsleiter,
nn er führt gerade himmelan.

tieg sie auch in Feuerstammen,
ort in Constanz, Selmar! ich bin Huß.
leben wir nun hier beisammen,
d und bort mein Freund Hieronymus.
blickte freundlich mir entgegen,
lnd er tam und grüßte herzlich mich,
gaben mir nun ihren Segen,
mnig betend, und entsernten sich.

Unfer Pförtner führte uns nun weiter, Uns zu zeigen, mas zu zeigen mar. Mir ertlarte alles mein Bealeiter:

Vieles fand ich mir begreiflich zwar;

Aber welche Kluft der Wesenkunde.

3wischen hier und jener in dem Traum! Was ich sahe, weiß ich diese Stunde -Auch mir selbsten vorzustellen kaum.

Endlich fanden wir ein schönes Zimmer, Ganzlich finster, oben in dem Schloß; Nach und nach erschien ein sanster Schimmer, Der sich strömend in den Raum ergoß. Tausend belle Buntte wallten leise

In dem himmelblauen Strom einher. Sternlein schwammen in dem lichtern Kreise, Gleich der Milchstraß' in dem Strahlenmeer.

Wie ein Blit sich in ber Nacht entzündet,
So entstand ein sanster, heller Glanz,
Gleich dem Morgen, der den Tag verkündet,
Er erhellte nun das Zimmer ganz.
An den Wänden strahlten Heil'genbilder,
Transparent vom Sonnenlicht durchglänzt,
Eins war stärter, dann das andre milber,
Mit des himmels Strahlenkron' bekränzt.

Dort auf einem cedernen Gestelle
Stand ein prächtiges Melobion.
Diese aller Tone reine Quelle
Paste ganz zu diesem Bantheon.
Während dem im Staunen ich da stunde,
Trat die Schaar der Jünglinge herein,
Und der Pförtner gab mir nun die Kunde,
Jeso würd' der Tonkunst Stunde sein.

pienen auch die Lehrer alle, ber Meister in der Tontunst tam, bel und Posaunenschalle, uph war sein wohlbetannter Nam'. al begann die Feierstunde, sehovah's Chr' ein Hochgesang; eine Ton in jedem Munde in Melodions Silbertlang.

Forte Donner rollen machte, Piano Flötentöne sprach; Bott sein Hallelujah brachte ie schwächern Töne hallten nach, tröpfelten die hellen Jähren impfindung auf den Boden hin, 3 nun nicht leere Traume wären, ch oft in meinem blöden Sinn.

ne finds nicht, meine Seele!
as Wort bes Herrn verspricht, ist wahr,
ist bas, was ich erzähle;
inauf zu meiner Sängerschaar.
3 nun seine Harfe hören,
n Lied aus jener bessern Welt,
ven in den Himmelschören
simmelsbürgern wohlgefällt.

es großen Kämpfers Siege, Tod und Hölle überwand. em letten aller Kriege mit stählern Ketten band; roßen Abgrund ihn verbannte, ersten Auferstehung Schaar m stillen Siegeslande, treues Bolt versammelt war. Nach und nach entstiegen Lobgesänge Jebem Mund und Töne jeder Hand. Nach der Maaße, wie im Tongedränge Jeder seines Herzens Labsal sand. Doch ein Tutti endigte die Scene, Wie noch nie eins in mein Ohr einsloß. In dem Ungestümm von Lobgetöne Bebte judelnd sast ganze Schloß.

Das Melobion accompagnirte,
Die entweihte Geige war nicht mehr.
Die Posaune, welche dirigirte,
(Borzugsweis gebührt ihr auch die Ehr)
Bliesen Jünglinge der ersten Klasse,
Clarinetten sangen den Tenor,
Serpentinen tönten ties im Basse,
Flöten stiegen in dem Alt empor.

Vater aller Wesen! die dich tennen, Aller, die du mit Vernunst beschenkt, Aller, die mit tausend Namen nennen Dich, wer dich das höchste Wesen denkt. Vater Jesu Christi! Vater Aller! Höre uns vom Thron der Ewigkeit! Vater! hör uns frohe Erdenwaller! Unsern Jubel an dem Rand der Zeit.

Heilig sei bein Nam' in allen Welten!
Rein und heilig jedes Menschentz!
Du wirst ihm mit Herrlichkeit vergelten
Sein Entbehren, seiner Sehnsucht Schmerz.
Heilig! Heilig! tön' in allen Landen
Und von allen Jungen beine Ehr!
Solcher Bölter, die dich noch nicht tannten,
Aller Inseln in dem weiten Meer.

nder, die die Sonn' bestrahlet,
der Mond die lange Nacht erhellt;
Nordlicht schon die Lust bemalet;
der Bliz der Sonne sentrecht fällt:
Morgenroth den Tag gebieret
das Abendroth die Nacht versinkt,
dein das Reich, und Huld regieret
derall, und was du thust, gelingt.

l geschieht bein hoher Wille besiehlst, man bankt, gehorcht und schweigt, n ganzen Erbenrund herrscht Stille, il vor dir daß ganze All sich neigt. holder Friede weht vom Morgen, ttag, Abend und von Norden her! n uns entsernt sind alle Sorgen, ne Mühe macht daß Leben schwer.

eerst uns reichlich alle Tage er Brod und was uns nöthig ist. zuvor des Mangels bittrer Klage, il du uns versöhnter Bater bist. hrest alles, was da lebet, riaden Wesen speisest du; ber sein Herz zu dir erhebet, entst du Segen, Freude, stolze Ruh.

sibst uns alle unfre Sünben, sind weggetilgt durch Christi Blut, sir seinen Bundestod verkunden, an spricht er bei dir für Alles gut. sibst, und wir vergeben gerne, nn ein Bruder uns beleidigt hat. aft, Haß und Nache sei uns ferne, ven wollen wir mit Wort und That.

Der Bersuchung schwere buntle Stunden Sind vorbei, sie tommen nicht jurud.

Ewig sind wir dir jum Dank verbunden Für dies unaussprechlich große Glück.

Auch das Böse ist von uns verschwunden, Hin zum Abgrund hast du es verbannt, Und wir haben Gutes nun gesunden

Und wir haben Gutes nun gefunden hier in deinem holden Friedensland.

Alle Reiche Himmels und der Erden Reigen sich vor deiner Strahlenkron'.

Sie sind bein, und Seraphinen werden Neu verklärt im Glanz vor beinem Thron.

Kraft und Macht ist beines Scepters Stärke, Majestät umstrahlt das ganze AU,

Herrlichteit belebet beine Werke, Alle jauchzen bir im Jubelschall.

Dieses war das Tutti, das sie sungen, Weit und breit erscholl der Hochgesang,

Und die segenvollen Töne rungen Ungestümm aus innerm Herzensdrang,

Durch ben Aether bis zur heil'gen Quelle, Im Erystallmeer vor dem Weltenthron,

Dessen Fluthen ruhig, immer helle, Rauschen in des Seraphs Jubelton.

Und ber Pförtner lud uns zu bem Mahle Der erhabenen Gesellschaft ein;

Wir verfügten uns zum heitern Saale, Mitten in dem Schloß; ber fanfte Schein,

Der von oben aus der Kuppel glänzte, Die Gemälbe an der Mand umber.

Ein Geslechte schöner Blumen franzte Unsern Tisch. Ich weiß nicht Alles mehr. mmte mich zum Hochgefühle är ich nie von biesem Traum erwacht, bieses mübe Weltgewühle ! Siona mich zurückgebracht). fahre jest noch fort zu träumen, mir saßen um die Tasel her, wenn schon unter Lebensbäumen t in Salem Lammeshochzeit wär'.

ichte, die die Tafel zierten, en all des schönen Garten Frucht. et, mit Mäß'gung der Begierden, Bergnügen, Ordnung und mit Zucht sie zum Theil von uns genossen, 2 auch zum Theil damit genährt. Mund der alten Lehrer slossen iheitsströme, solcher Männer werth.

fen nicht mehr Erbenspeise, ihr Leib, unsterblich und verklart, b nach himmelsburger Weise ber Frucht, die Salems Luft gewährt. 1 Strom in ihren goldnen Gassen 3t sie auf den Lebensbäumen nur. er können das nicht fassen, entsteht aus himmlischer Ratur.

Ben nun bei hoher Sonne Chryfaons Universität; , gestärft und voller Wonne, Berg und Thal, und tamen spät ilbchen von Citronenbaumen, jeruch erfüllte hier die Luft. a in abgetheilten Räumen empor ein süßer Beilchenbuft. ) fämmtl. Schriften. 11. Bend. Bir entdecten in bes Balbchens Mitte Ein belaubtes häuschen halb geseh'n, Und ich wagte die bescheidne Bitte, Ob wir uns wohl durften untersteh'n, Da zu übernachten? — Es erschiene Eine Jungfrau, schoner wie der Mond; Lächelnd sprach sie: biese Frag' verdiene Keine Antwort, denn sie sei belobnt.

Durch Besuche solcher lieben Brüder, Auch ihr Bater freue sich mit ihr; Sie besäßen keine großen Güter; Außer dem Citronen-Wäldchen hier Und dem Häuschen, das sie selbst erbauet, Hätten sie kein Plätschen in der Welt, Doch sie hätten immer Gott vertrauet Und ihr Wahlspruch war: wie's Ihm gefällt.

Mun tam auch ber Alte, krumm am Stabe, Lächelnd schritt er kühn und rasch einher. Und er sprach: Ihr Brüder! Seht, ich habe, Wenn ihr's glauben könnet, jest noch mehr, Als vorher, da ich im Thränenthale Städte, Land und Leute g'nug besaß, Und bei einem reich besetzten Mable Niemals hungrig ledre Speisen aß.

Seid mir willtomm! und erquidt Euch beibe, Nehmt fürlieb mit dem, was Gott verleiht! Dann beschließt mit Auh die Reis' für heute, Ruhct sanst, dis sich der Tag verneut. Wir gehorchten; in ein tleines Zimmer Führte uns der hochbesahrte Greis; Wir genossen bei dem Lampenschimmer Bas die Jungfrau gab, mit Dant und Preis. bes Alten Schickfal zu erfahren Dazu war die Reugier hoch gespannt; weil wir mud und schläfrig waren, Wurde bis auf morgen sie verbannt, begaben uns zur Ruh und schliesen Janst erquickend, bis der Morgenschein uns weckte, Bogelstimmen riesen: obet Gott! Ihm laßt uns dankbar sein.

ehorchten; schleunig angekleidet, uchten wir das liebe theure Paar; ir fanden, daß schon lang bereitet zier Frühstück in der Laube war. tand in ihrer vollen Blüthe ausen in dem Wäldchen, und das Paar, Tochter, winkten uns mit Güte, ichten uns dann Milch und Honig dar.

inen Beder, schön gebrechselt

bem ältsten Aborn, sein gravirt
uren, welche abgewechselt,

b und roth ba standen; schön geziert
chichten aus bem alten Bunde,
n auch aus dem neuen Testament,
r das Gebild auf rothem Grunde,
vom andern burch ein Schild getrennt.

Schilben standen Bibelsprüche den Fuß umgab ein Blumenflor menblüthen; Wohlgerüche ten duftend von dem Kranz empor. 3en froh am rothen Tische, zus Cybisus versertigt war, hnte liebliche Gemische, wie Gold, wie Bernstein hell und klar.

Reine Götter Griechenlandes standen, Wie gewöhnlich, hie und da zerstreut. Die Besiter dieses Gartens sanden Etwas anders, das den Geist erfreut! Der erhadnen Vorsicht große Thaten, In den Kämpsen der Vergangenheit, Bildeten aus Marmor an den Psaden Dieses Gartens größte Zierlichkeit.

Jebe Schönheit wurdig zu beschreiben Schickt sich hier zu meiner Absicht nicht. Meinem großen Zweck getreu zu bleiben, Wähl' ich nur, was ihm genau entspricht. Nun wir nahten uns ber großen Psorten, Klopsten an, es ward uns ausgethan, Und ich zeigte mit bescheibnen Worten Nun dem Rförtner meine Wünsche an.

Freundlich willigt er in mein Begehren, Und er führte nich an seiner Hand, So, als wenn wir längst schon Freunde waren Und von früher Jugend an bekannt. Wein Begleiter folgte uns, wir kamen Bald in einen großen schonen Saal, Wo wir fanden Jünglinge beisammen, Ohngefähr breihundert an der Zahl.

Zwischen ihnen standen alte Männer,
Silberlodicht war ihr Haar und Bart; Ehemals des neuen Bunds Bekenner, Als er durch ihr Blut gestärket ward. Nun der ersten Auserstehung Glieder, Strahlte Licht aus der verklärten Brust Auf Chrysäons Jünglinge hernieder Und sie tranken es mit hoher Lust. t Begierbe horcht' ich ihren Lehren, Aber leiber! ich verstand sie nicht. in es war ein Glanz aus höhern Sphären. Für mein blödes Aug' ein blendend Licht: ! wir Armen wähnen Himmelstlarheit Hier im dunkeln Schattenthal zu sehn, wir doch von reiner Himmels-Wahrheit Wahrlich! wenig oder nichts verstehn.

r von den Alten tam mir nahe, Ehrsurchteschauer wehte durch mich hin, mir war zu Muth, als ich ihn sahe, Wie vorzeiten Saba's Königin. des Auserstandnen ew'gen Hulle Schimmerte ein nie empfundnes Licht, mpfand der Herrlickeiten Fülle Doch mit Augen sahe ich sie nicht.

mir, wer bist bu? frug ber Alte. Selmar, sprach ich, aus bem Thränenthal. es doch, als wenn sie wiederhallte Diese Frage in dem weiten Saal. tar? — sprach er, nun so tämpse weiter tedlich auf der vorgeschriebnen Bahn; Kampf ist Jakobs himmelsleiter, benn er führt gerade himmelan.

stieg sie auch in Feuerstammen, vort in Constanz, Selmar! ich bin Huß. leben wir nun hier beisammen, dund bort mein Freund Hier onn mus. blickte freundlich mir entgegen, nd er kam und grüßte herzlich mich, gaben mir nun ihren Segen, unig betend, und entfernten sich.

Unse Pförtner führte uns nun weiter, Uns zu zeigen, was zu zeigen war. Mir ertlärte alles mein Begleiter; Bieles fand ich mir begreiflich zwar; Uber welche Klust der Wesenkunde, Zwischen hier und jener in dem Traum! Was ich sahe, weiß ich diese Stunde Auch mir selbsten vorzustellen kaum.

Endlich fanden wir ein schönes Zimmer, Gänzlich finster, oben in dem Schloß; Nach und nach erschien ein sanster Schimmer, Der sich strömend in den Raum ergoß. Tausend helle Puntte wallten leise In dem himmelblauen Strom einher. Sternlein schwammen in dem lichtern Kreise, Gleich der Milchstraß' in dem Strahlenmeer.

Wie ein Blit sich in ber Nacht entzündet, So entstand ein sanster, heller Glanz, Gleich dem Morgen, der den Tag verkündet, Er erhellte nun das Zimmer ganz. An den Wänden strahlten Heil'genbilder, Transparent vom Sonnenlicht durchglänzt, Sins war stärter, dann das andre milder, Mit des himmels Strahlentron' bekränzt.

Dort auf einem cedernen Gestelle
Stand ein präcktiges Melobion.
Diese aller Tone reine Quelle
Paste ganz zu diesem Bantheon.
Während dem im Staunen ich da stunde,
Trat die Schaar der Jünglinge herein,
Und der Pförtner gab mir nun die Kunde,
Jego würd' der Tonkunst Stunde sein.

in erschienen auch die Lehrer alle, Und der Meister in der Tontunst kam, ter Jubel und Bosaunenschalle, Assault war sein wohlbekannter Nam'. Choral begann die Feierstunde, Ju Jehovah's Chr' ein Hochgesang; der reine Ton in jedem Munde Hallte in Melodions Silberklang.

n sein Forte Donner rollen machte, Sein Piano Flötentöne sprach; 1 es Gott sein Hallelujah brachte Und die schwächern Töne hallten nach, dann tröpselten die hellen Jähren Der Empfindung auf den Boden hin, wenns nun nicht leere Träume wären, dent ich oft in meinem blöden Sinn.

Träume sinds nicht, meine Seele!
3as das Wort des Herrn verspricht, ist wahr,
1emäß ist das, was ich erzähle;
och hinauf zu meiner Sängerschaar.
h ließ nun seine Harse hören,
h! ein Lied aus jener bessern Welt,
droben in den Himmelschören
en Himmelsbürgern wohlgefällt.

ng bes großen Kämpfers Siege,

Er Tob und Hölle überwand.
in dem letzen aller Kriege
ifern mit stählern Ketten band;
m großen Abgrund ihn verbannte,
der ersten Auferstehung Schaar
t dem stillen Siegeslande,
sein treues Bolt versammelt war.

Nach und nach entstiegen Lobgefänge Jedem Mund und Tone jeder Hand.

Nach ber Maaße, wie im Tongebrange Jeber seines Herzens Labsal fand.

Doch ein Tutti endigte die Scene, Wie noch nie eins in mein Ohr einfloß.

In dem Ungestumm von Lobgetone Behte inhelnd fast bas gange Schloft.

Bebte jubelnd fast bas ganze Schloß.

Das Melobion accompagnirte, Die entweihte Geige war nicht mehr.

Die Posaune, welche birigirte, (Borzugsweis gebührt ihr auch die Ehr)

Bliefen Junglinge ber ersten Klasse, Clarinetten sangen ben Tenor,

Serpentinen tonten tief im Baffe, Floten stiegen in bem Alt empor.

Bater aller Wesen! die dich tennen, Aller, die du mit Bernunft beschentt,

Aller, die mit tausend Namen nennen Dich, wer dich das höchste Wesen benkt.

Bater Jesu Christi! Bater Aller! Höre uns vom Thron der Emigkeit!

Bater! hör uns frohe Erbenwaller! Unfern Jubel an bem Rand ber Zeit.

Hein und heilig jedes Menschenherg!

Du wirst ihm mit Herrlichteit vergelten Sein Entbehren, seiner Sehnsucht Schmerz.

Beilig! Beilig! ton' in allen Landen

Und von allen Zungen beine Ehr!

Solcher Bölter, die dich noch nicht tannten, Aller Inseln in bem weiten Meer. r, die die Sonn' bestrahlet, ir Mond die lange Nacht erhellt; lordlicht schön die Luft bemalet; ir Blis der Sonne sentrecht fällt: lorgenroth den Tag gebieret as Abendroth die Nacht versintt, 1 das Reich, und Huld regieret ill, und was du thust, gelingt.

sichieht dein hoher Wille fiehlst, man dankt, gehorcht und schweigt, anzen Erdenrund herrscht Stille, vor dir das ganze All sich neigt. der Friede weht vom Morgen, 3, Abend und von Norden her! uns entsernt sind alle Sorgen, Mühe macht das Leben schwer.

st uns reichlich alle Tage Brod und was uns nöthig ist. vor des Mangels bittrer Klage, u uns versöhnter Bater bist. st alles, was da lebet, den Wesen speisest du; sein Herz zu dir erhebet, st du Segen, Freude, stolze Ruh.

t uns alle unfre Sünden,
1d weggetilgt durch Christi Blut,
seinen Bundestod verkunden,
spricht er bei dir für Alles gut.
t, und wir vergeben gerne,
ein Bruder uns beleidigt hat.
, Haß und Rache sei uns ferne,
wollen wir mit Wort und That.

Der Bersuchung schwere buntle Stunden Sind vorbei, sie tommen nicht gurud.

Ewig find wir dir jum Dant verbunden Für dies unaussprechlich große Glud.

Auch das Bose ist von uns verschwunden, hin zum Abgrund haft du es verbannt,

Und wir haben Gutes nun gefunden Sier in beinem holden Friedensland.

Alle Reiche himmels und der Erden Reigen sich vor deiner Strahlenkron'. Sie sind dein, und Seraphinen werden Reu verklärt im Glanz vor deinem Thron. Kraft und Macht ist deines Scepters Stärke, Majestät umstrahlt das ganze All,

Herrlichteit belebet beine Werke, Alle jauchzen dir im Jubelschall.

Dieses war das Tutti, das sie sungen, Weit und breit erscholl der Hochgesang, Und die segenvollen Töne rungen Ungestümm aus innerm Herzensdrang, Durch den Aether dis zur heil'gen Quelle, Im Erystallmeer vor dem Weltenthron,

Deffen Fluthen ruhig, immer helle, Rauschen in des Seraphs Jubelton.

Und der Pförtner lud uns zu dem Mahle Der erhabenen Gesellschaft ein; Wir verfügten uns zum heitern Saale,

Mitten in dem Schloß; der fanfte Schein,

Der von oben aus der Kuppel glänzte, Die Gemälde an der Wand umher, Ein Gestechte schöner Blumen franzte

Unsern Tisch. Ich weiß nicht Alles mehr.

te mich jum Hochgesühle
ich nie von biesem Traum erwacht,
es mübe Weltgewühle
iona mich zurückgebracht).
hre jest noch sort zu träumen,
ir saßen um die Tasel her,
nn schon unter Lebensbäumen
i Salem Lammeshochzeit wär'.

, die die Tafel zierten, all des schönen Garten Frucht. mit Mäß'gung der Begierden, ignügen, Ordnung und mit Bucht um Theil von uns genossen, ich zum Theil damit genährt, und der alten Lehrer stossen isströme, solcher Männer werth.

nicht mehr Erbenspeise, r Leib, unsterblich und verklärt, ach himmelsburger Weise Frucht, die Salems Luft gewährt. Itrom in ihren goldnen Gassen ie auf den Lebensbäumen nur. önnen das nicht fassen, steht aus himmlischer Ratur.

nun bei hoher Sonne
mjäons Universität;
mitärtt und voller Wonne,
rg und Thal, und tamen spät
hen von Citronenbäumen,
ch erfüllte hier die Luft.
a abgetheilten Räumen
por ein süßer Beilchendust.
mmtl. Schriften, II. Band.

Wir entbecten in des Wäldchens Mitte Ein belaubtes Häuschen halb geseh'n, Und ich wagte die bescheidne Bitte, Ob wir uns wohl dürsten untersteh'n, Da zu übernachten? — Es erschiene Eine Jungfrau, schöner wie der Mond; Lächelnd sprach sie: diese Frag' verdiene Keine Antwort, denn sie sei belohnt.

Durch Besuche solcher lieben Brüder, Auch ihr Bater freue sich mit ihr; Sie besäßen keine großen Guter; Außer dem Eitronen Wäldchen hier Und dem häuschen, das sie selbst erbauet, hätten sie kein Plätzchen in der Welt, Doch sie hätten immer Gott vertrauet Und ihr Wahlspruch war: wie's Ihm gefällt.

Nun kam auch der Alte, krumm am Stabe, Lächelnd schritt er kuhn und rasch einher. Und er sprach: Ihr Brüder! Seht, ich habe, Wenn ihr's glauben könnet, jest noch mehr, Als vorher, da ich im Thränenthale Städte, Land und Leute g'nug besaß, Und bei einem reich besetzten Mahle Niemals hungrig ledre Speisen aß.

Seib mir willtomm! und erquickt Euch beibe, Nehmt fürlieb mit dem, was Gott verleiht! Dann beschließt mit Ruh die Reij' für heute, Ruhct sanst, bis sich der Tag verneut. Wir gehorchten; in ein tleines Zimmer Führte uns der hochbejahrte Greis; Wir genossen bei dem Lampenschimmer Bas die Jungfrau gab, mit Dant und Preis. Iten Schickfal zu ersahren var die Reugier hoch gespannt; vir mud und schläfrig waren, bis auf morgen sie verbannt, n uns zur Ruh und schliesen erquickend, dis der Morgenschein eckte, Bogelstimmen riesen: Vott! Ihm laßt uns dankbar sein.

ten; schleunig angekleidet,
1 wir das liebe theure Paar;
1den, daß schon lang bereitet
Frühstüd in der Laube war.
in ihrer vollen Blüthe
1 in dem Wäldchen, und das Paar,
er, winkten uns mit Güte,
uns dann Milch und Honig dar.

Becher, schön gebrechselt n ältsten Ahorn, sein gravirt , welche abgewechselt, id roth da standen; schön geziert ten aus dem alten Bunde, uch aus dem neuen Testament, as Gebild auf rothem Grunde, m andern durch ein Schild getrennt.

ilben standen Bibelsprüche Fuß umgab ein Blumenflor iblüthen; Wohlgerüche dustend von dem Kranz empor. froh am rothen Tische, Cybisus versertigt war, e liebliche Gemische, 2 Gold, wie Vernstein hell und klar.

Jeho wagt' ich schamhaft meine Frage: Bater! sprach ich, darf ich ditten dich? Wenns dir nicht beschwerlich ist, so sage Deine Führung uns, belehre mich, Wie auch dich des Herrn Erbarmung brachte In das Land des Friedens und der Nuh; Wo die Borsicht in Gesahren wachte; Dich beschüpte? Sieh! wir hören zu!

Gerne, sprach der Greis, will ich erzählen, Was die Huld des Herrn an mir gethan, Sagt! wie könnt ich freventlich versehlen Seine Wunder? darum hört mich an: Ich war Fürst und reich an Land und Leuten, Stolz und stügte mich auf meine Macht: Auf den ernsten Gang der letzten Zeiten Gab mein eitles Herze gar nicht Ucht.

Denn ich sah ben großen Gang ber Dinge Nur politisch und natürlich an, Auch bas Wichtigste schien mir geringe, Ich bemerkte nicht den tiesen Plan, Der auch heimlich meinen Sturz enthielte, Und ich Armer sah die Schlinge nicht, Sah den Bogen nicht, ber auf mich zielte, Denn mir sehlte ganz des Geistes Licht.

Wie die Spinne nach und nach umstricket Eine Fliege, die ins Netz geräth, Bis sie ganz ermüdet und ersticket, Dann vollends den Todesstich empfäht; Ruhig mird ihr nun das Blut entzogen, Wieder andern listig nachgestellt, Bis sie endlich alle ausgesogen, Sie Regentin ist der Fliegenwelt.

se Zauberin ber Erben, uf ihrem Thier, sich brüstend, saß; ing mit locenden Geberden, as stolze Thier dann grimmig fraß. um, boch merkt' ich in der Nähe & Bolks und meinen Untergang. ar, als ob ich ihn schon sähe en Füßen, mir war Ungst und bang.

t' ich endlich aus dem Schlummer ntdeckte keine Rettung mehr. von Tag zu Tag mein Kummer. ch Schwacher sann auf Gegenwehr; iese war nicht mehr zu denken, igeben war jest hohe Pflicht; i allmählig einzulenken, auch diese Klugheit half mir nicht.

. die stolze Menschenspinne orthin als Gottheit anzuslehn; erte mit sestem Sinne, ls würd' ich mich dazu verstehn. comme Erdin meiner Staaten sie ins Fliegen-Netz zu ziehn, zer wurde eingeladen, ihr Schluß war: sterben oder fliehn.

rsam und mit Macht zu zwingen, e man ein wohlbewaffnet heer. er Unterthanen gingen Land, doch waren mehr, wentlich zum Feinde schlugen, dir beibe blieben nun allein; tgeschrei und Seuszer trugen in das Heiligthum hinein.

Großer Gott! wir waren eingeschlossen, Schredlich! — Flieben konnten wir nicht mehr, Schredlich! — hundert Feuerschlünde schoßen Bomben, Feuerkugeln; Kleingewehr Knallte tausenbfältig auf der Mauer, Denn die Bürger wehrten tapfer sich, Gegen mein' Besehl, mit tiesem Schauer Harrten wir des Endes ängstiglich.

Alls wir nun so bang im Staube rungen, Um Errettung sichten, zischt ein Blitz — Donner rollte — Jammertöne drungen Tief ins Ohr — es siel von ihrem Sitz In dem Zimmer meines Baters Büste; Alles schwantte, Thürme stürzten ein — Gloden tönten — denn auch ihr Gerüste Wantte; Schreden drang durch Mart und Bein.

Dies Erdbeben, dieses Heer von Blipen
Stürzte unsern Feind in Angst und Noth.
Nirgends sand er Mittel, sich zu schützen,
Aber Tausende den schnellen Tod,
Und sie slohen wie vom Bind zerstreuet,
Bie gejagtes Wild durch Berg und Thal.
Unse Hoffnung wurde nun erneuet,
Und gelindert unsers Herzens Qual.

Blöglich floß in dieser Schreckens-Scene Himmlisch Licht in unser Zimmer hin, Und wir hörten auch ein sanft Getone, Dieses stärkte unsern matten Sinn. Ach! da stand ein Engel, Himmels-Bonne Glänzte ihm aus seinem Angesicht, Seine Augen strahlten wie die Sonne, Und sein Antlis wie das Morgenlicht. olich winkt er und, wir folgten gerne, nire Kostbarkeiten nahm ich mit, r führte und, wir sahn von ferne ine Heerschaar, die mit raschem Tritt irts eilte; diese zu erreichen, ingen wir in schnellem Laufe fort, r Wuth des Feindes auszuweichen, oh sie in den sichern Bergungsort.

reichten sie; zu unster Freube ahm der Führer uns mit Liebe auf. erschwand der Engel, und wir beide etten fort den schweren Bilgerlauf, im heer bes herrn, bis dort in Osten des Sonnenweibes Ruhplat sand. blieb nun da auf seinem Posten is zum Zug in diese Friedensland.

enießen wir den goldnen Frieden, en ich niemals sonst gesunden hab'. t hier ein lieblich Loos beschieden, as der König uns aus Gnaden gab. ihr Brüder! das ist die Geschichte afrer Rettung, lobt und preist den Herrn! It treu vor seinem Angesichte, , die Liebe selbst, ersreut uns gern.

rührt, erquidt und bantend, trennten itr uns dann von diesem edeln Paar; sort und sah'n an allen Enden, die so reich des Landes Segen war. stiegen dann die blauen Höhen ibanons vor unserm Blid empor. it wünschten sehr, bald einzugehen urch Jerusalems erhadnes Thor.

## Inhalt bes vierten Gefange.

So wie Selmar und sein Begleiter das Citronenwällschen verlassen, wandern sie auf ihrer Straße gegen das Gebirge Libanon hin. Unterwegens wird Selmar unvermuthet zu seiner verstorbenen und in der ersten Auferstehung erstandenen Familie geführt. Hierauf reiste er weiter und hersbergt bei einer jüdischristlichen Familie, wo der Apostel Paulus das Abendungh austheilt. Am Fuß des Berges Libanon übernachtet er wieder bei einer jüdischristlichen Familie, wo ihm die Geschichte der Bekehrung, der Wiederkehr der Juden in ihr Land, und ihre Bestehrung von dem Menschen der Sünde durch die Zukunst des Herrn erzählt wird. Seine herzberge zu Razareth in Josephs Haus, zu Betlehem in der Geburtshöhle des Herrn, und seine Ankunst zu Jerufalem wird beschrieben. Selmar sieht den herrn, und erwacht von seinem Traum.

## Bierter Gefang.

Denn ber biebre Schweizer aus der Ferne, Hetnwehlrant auf seinem steilen Psah, Langsam schleicht, von jedem Wandrer gerne Seine Sprache hört, der Gränze naht, Und ersteigt nun endlich einen Hügel, Sieht von sern die Schneegebirge glühn; Dann bekommt die müde Seele Flügel, Freude fühlt sie auf den Wangen blühn.

So war mir zu Muthe, als ich borten Libanons beschneite Gipsel sah; Und mein Führer mir mit sansten Worten Sagte: jest sind wir dem Lande nah, Wo auf Lion Davids Erbe thronet, Um ihn her die hochbeglückte Schaar Seines lang geprüsten Bolkes wohnet, Das bei uns so tief verachtet war. r in zwölf Stämme abgetheilet, jat ein jeder Stamm sein eignes Loos, phs Schaben ist nun ganz geheilet, sudas Glüd ist überschwenglich groß. Koriah strahlt der Tempel prächtig zeit und breit im goldnen Feuerglanz, er Weltenherrscher, groß und mächtig, rangt mit Ehren in dem Siegerkranz.

Rebe war in meinen Ohren ehr als Mozarts schönste Symphonie, ir war, als wär' ich neu geboren; Iche Himmelswonn' genoß ich nie. ging ich an ber lieben Seite sines Führers ben beblümten Pfab, na's heimlichem Geleite, i sich mir ein schöner Jüngling naht.

ping er mit verklärtem Blide ben Jügen meines Angesichts. r! welch' ein gunstiges Geschide, ach er: führt bich hier ins Reich bes Lichts? unte, sorschend in ben Mienen es Engels, benn er war verklärt; stand ich, bis mir endlich schienen te Jüge ernster Prüfung werth.

!, mit Borwig nicht zu fragen, vieg ich forschend eine Weile still; ) sprach mein Führer: barfst du sagen, du bist, und ob's dein Führer will? arf's! — Sie lag in meinen Armen; Jungfrau! — nun kein Jüngling mehr; ochter! sprach sie, und mit warmen lthränen schwebt' ich hoch und hehr

In des hohen himmels lichten Sphären, Seligteitsgefühl burchwehte mich, Ach! des Wiedersehens Wonnezähren Mischten in mein Hallelusah sich. Jepund brängten sich mir tausend Fragen Auf die Zunge, doch ich durfte nicht; Nur mein treuer Führer tonnt es wagen, Denn er kannte meiner Tochter Pflicht.

Sag uns boch, Geliebte! wo du weilest, Darf bein guter Bater mit dir gehn? Ist es dir erlaubt? (wenn du nicht eilest) Gern möcht ich beine Wohnung sehn. Eben darum bin ich hergekommen, Sprach sie freudig, ich bin abgesandt, Ihn zu holen in das Chor der Frommen, Alle Freunde aus dem Vaterland.

Schnellen Fußes eilten wir zur Linken, Meine sel'ge Tochter ging voran Durch ein Wäldchen; und ich sahe blinken An dem weiten Ziele unsrer Bahn Schneeweiß eine Burg im Sonnenschimmer, Der sich in den hohen Palmen brach; Wonnetrunken, schleunig folgt' ich immer Meiner Tochter auf dem Fuße nach.

Diese führte uns nun burch den Garten,
Der die schöne Wohnung ganz umfing,
Wo Freundinnen unsver sehnlich harrten,
Eine lächelnd mir entgegen ging.
Schön wie Eva, als sie vor dem Falle
Abams unschuldsvolle Gattin war,
Wie Maria in des Tempels Halle,
Als sie sande den, den sie gebar.

ich endlich, sprach sie, ben Geliebten, Den ich einst an meiner Brust getränkt, burch schwere Leiben lang Geübten, Der mir war auf turze Zeit geschenkt, villtommen hier im Friedenstande! tomm und ruh' in meinen Armen ans; geh' weiter, bis der Lad die Bande löset und du tommst ins Baters Haus.

ch sant in sußer Ohnmacht nieber, Is ich die verklärte Mutter sah; er Schauer drang durch alle Glieber. nas war noch nicht alles: — was geschah? nein Führer warf die dunkle Hülle, die ein Dunst von seinen Schultern fort, tein Bater! — in der Freuden Julle, ebetrant — erstarb mir jedes Wort.

ann noch eine, diese glänzte i zurückgehaltner Herrlichteit; n Perlen-Diadem betränzte ren Strahlenscheitel, und ihr Kleid ewölt, durchglänzt von Morgenröthe, d ihr Blick auf mich ein Sternenblick, 1rch dies Anschaun wurd' ich blöbe, 1 fant wieder in den Staub zurück.

nu, sprach sie, daß ich breizehn Jahre mergeprüft im Silbertiegel saß? csuch mir oft Erquidung ware, me Gattin auch ihr Leid vergaß? dir in den schnell entstoh'nen Stunden auf dieses Friedens-Reich gefreut; in in des Erlösers Wunden iden Hossang unfrer Seligteit?

Jest erkannt' ich die verklärte Seele, Was nun vorging, das vermag ich nicht Auszufprechen; g'nug, wenn ich erzähle, Was ich ferner sah im Traumgesicht: Uch! wie selig war ich! — in der Mitten Dieser drei Berklärten wallt' ich fort, Menschenvater! Uch! laß dich erditten! Bring mich einst an diesen sel'gen Ort!

Wir gelangten burch die schöne Pforte In des Hauses blendend weiße Flur, Gegenüber standen goldne Worte Auf der Thüre: reinen Herzen nur Wird der freie Eingang hier gestattet. Ach! ich prüfte meinen innern Sinn, Durch der Vorsicht Flügel überschattet, Schwanden alle trübe Zweisel hin.

Meine Mutter öffnete die Thüre,
Denn sie war des Hauses Pflegerin.
Und sie sprach zu meiner Tochter: führe
Deinen Vater allenthalben hin!
Viele hundert junge Mädchen saßen
Hier um große lange Taseln her:
Viele nähten, strickten, Andre lasen,
Und ich sah, es wurde keinem schwer.

Meine Freundin mit dem Perlentranze
War der schönen Anstalt Führerin;
Bon dem König angestellt, das Ganze
Aller Mädchenbildung, nach dem Sinn
Seiner Majestät, im ganzen Lande,
Zu Chrysäons Wohlfahrt auszusühr'n;
Die Erziehung nach dem äußern Stande
Jedes Mädchens weislich zu regier'n.

ssurcht und Häuslichkeit zu lernen, Das war Alles, was hier ward gelehrt. liche Zerstreuung zu entsernen, Ind was sonst die Leidenschaften nährt. hre Lehrerinnen waren öchon verklärte Frauen, die ehemals i liebten, und die viel ersahren atten in dem Kampf des Jammerthals.

fel'ge Tochter eilte weiter, pr Berklärungsglanz erhöhte sich, r schönste Frühlingsmorgen; heiter ihm sie mich am Arm und führte mich hohen Schlosses ob're Zimmer; h! hier sah' es, wahrlich! himmlisch aus. r damals war, das weiß ich nimmer; beschreiblich prächtig war dies Haus.

prach mein Engel: die hier wohnen, d die früh vertlärte Kinderschaar. utter will der Herr belohnen, in sie eine wahre Christin war, daß Er ihr die fern're Führung er früh Entschlasnen anvertraut. artung und vor tieser Rührung iste mir daß Herz, ich weinte laut.

gen auf die Flügelthüren 3 unaussprechlich schone Saals. sprach ich: Kind! du willst mich führen Genuß des großen Abendmahls. n Bater! sprach sie, du wirst sehen, noch nie ein Erdenwaller sah, dir gefällt, hinein zu gehen, was dich erwartet, ist nun da.

Gott! ein Heer, ben Seraphinen ähnlich,
Stunde da im weiten Kreis umher.
Boll von tiefer Ehrfurcht harrt' ich sehnlich,
Was nun ferner zu erwarten wär'?
Meine Lochter schwebte hin zum Kreise;
Zwei verklärte Seelen traten vor;
Beide strahlten und sie wintten leise
Cinem himmelschönen Kinderchor.

Sechse tamen! — Himmel! — alle sieben! Weine früh entschlasenen Kinder all! Ihre Mütter! — alle meine Lieben; Jest entstand ein lauter Jubelschall. Tief erschüttert, blöd' sie zu umarmen, Stand ich eine kleine Weile da. Uch! ich slehte innig um Erbarmen, Denn ich war der tiessten Ohnmacht nah'.

Beibe Mütter, Arm in Arm geschlungen, Kamen und umarmten zärtlich mich: "Selig bift du, wenn du ausgerungen, "Selmar! benn ber Herr begnadigt dich "Unsre dritte Freundin hier zu sehen, "Wird einst unsre Seligkeit erhöhn; "Daß es noch so bald nicht mög' geschehen, "Dahin gehet unser heißes Flehn.

"Die Gefährtin beiner grauen Jahre "Kränzen wir im Paradieses-Flor. "Benn ihr ankommt mit der Siegerschaare, "Schwingen wir uns auch mit euch empor. "Bu dem Jubelchor der Seraphinen, "Opfern Dank dem Herrn für seine Inad', "Der einit durch sein blutiges Versühnen "Dich mit uns so hoch begnadigt hat. olos tüßt' ich nun die Kinder alle, zhre Mütter, und ein Thränenguß die Wangen ab; die weite Halle strahlte in des Wiedersehns Genuß. unsichten mir des Herren Segen, nd der Mutter, den Geschmistern auch, erüche wallten mir entgegen, lüthenduste in des Zephyrs Hauch.

Lieben! sprach ich: eure Freuben ärken mich auf meinem Lebenspsad.

ver Herr uns serner schwere Leiden, ih und Arbeit auferleget hat.

nn stärkt auch uns durch euer Flehen!

ut melodisch hauchten sie mir zu:

und Bater, ja das soll geschehen

der Herr euch führt zu unser Ruh.

Zieben Herrlichteit zu schildern, 1 ist mein Pinsel viel zu matt. inheit, die in Lichtesbildern Natur auf unsrer Erde hat, odte Farbe; em'ges Leben t in jeder englischen Natur, ein Lebensquell gegeben, tennt der himmelsburger nur.

inem Regenbogenschimmer ein jedes Wesen rings umtränzt; te merkt' ich einen Glimmer, r in den Lämmerwolten glänzt, in den schönsten Frühlingsmorgen, er Sonnenausgang lieblich glühn. rößte Schönheit war verborgen, rklärtes Auge sieht sie blühn. Saphirbläne, ganz von Licht burchglänzet, Und von Sternen fundelnd war ihr Kleid. Jeber Scheitel war mit Licht befränzet, Gleich dem Morgen in der Frühlingszeit. Ihre Augen waren lichte Sterne Und ihr Antlig blasses Abendroth. Doch ich schweig', in dieser dunkeln Ferne Sind die schönsten Bilber matt und tobt.

Wie der Krieger aus dem Schlachtgebrülle, Gine Stunde seine Lieben sieht, Dann nach dem Genuß der Freundschaftssülle, Neu gestärtt zum Kampse wieder zieht, So war ich mit neuem Muth durchdrungen, Meine Kreuzbahn freudig sortzugehn, Wenn mir endlich dann der Sieg gelungen, Mich zu freu'n im ew'gen Wiedersehn.

Da! — mein Bater! — wieber in ber Hulle!
Bu der fernen Reise angeschickt.
Bon des himmels ew'ger Freudenfülle,
Gnädig und barmherzig angeblickt,
Nahm ich Abschied von den sel'gen Lieben,
An des Baters Seite eilt ich fort,
Bon der innern Sehnsucht angetrieben,
Bu dem längst ersehnten Friedensort.

Doch bis dahin war noch fern die Reise Much vorher noch vieles zu beseh'n, Bis zum Libanon; im weiten Kreise Hatt' ich viele Meilen noch zu geh'n. Doch des Baters anmuthsvolle Lehren Und die Bracht der seligen Natur Sättigten das heißeste Begehren; Ich empfand vom Mübsein keine Spur. ! fragt' ich: wie war dir zu Muthe, ils du von der Erde Abschied nahmit? ein Körper in dem Grade ruhte nd du in den duntlen Hades kamft? begann er: diese kühne Frage it nur selten Sterblichen erlaubt; u weißt ja, daß die alte Sage thauf Erden selten wird geglaubt.

beinen Zeiten ist es nöthig,
35 Geheinniß Gottes zu enthülln.
rrum bin ich auch erbötig,
10 beine Wünsche zu erfülln:
rrunft und falsche Weisheit lehret
1 bes Menschen Leben nach bem Tod,
Sinn der heil'gen Schrift verkehret,
geraubt den Troft in Sterbensnoth.

chte aus bem Todesschlummer, aus einem schweren Jiebertraum, nach empfand ich, ach! mit Kummer, in einem weiten dunkeln Raum. lebel in der Dämm'rung Schleier ! Gegenstand dem Aug' verhüllt. 1 mich, fühlte mich nun freier, nein Herz mit sanstem Trost erfüllt.

schnell erhob ich mich und fande m fernen Ost ein herrlich Licht. er sah ich, doch ich kannte iese Dunstgestalten nicht. Ibst beschäftigt, stand mein Leben nd klar vor meinem Angesicht, aute Alles, und mit Beben ch, was ich schnlich suchte, nicht. sammtl. Schriften. IL Band. All mein Gutes war mit Schmuß der Sünden Und mit Gräueln durch und durch besteckt, Darauf konnt' ich keine Hoffnung gründen, Das Geheimste war mir ausgedeckt. Jesu Thränen werden mich erquicken, Stöhnt ich oft am Schluß der Lebenszeit. Wenn mich einst die schweren Sünden drücken Im Beginn der ernsten Swigkeit.

Dieses Gaubenssuntens matter Schimmer Glühte stets in meinem Leben sort. Brennend war er, leiber! auch nicht immer, Doch ich sand ihn stets an seinem Ort: Wenn die Trübsal mich zur Einkehr brachte Und der Sturm der Leiden ihn andließ; Wenn ich Gottessührung überdachte, Dessen Aaterhand mich nie verließ.

Dieser Glaubenssunke glänzte heller Tief aus meinem Seelengrund hervor: Meine Klarheit wuchs zusehends schneller, Wie sie wuchs, so schwebte ich cmpor. Plöstlich trat ein Engel vor mein Auge In des Himmels Majestät und Glanz; Und er sprach: Sei muthig und vertraue Deinem Heiland und Erlöser ganz.

Seine Gnade schenkt dir ew'ges Leben,
Seine Thränen in Gethsemane
Sind für dich geweint; dir sind vergeben Alle deine Sünden; darum geh',
Du Bersöhnter! in des Herren Freudc;
Deine Wohnung ist im Reich des Lichts.
Du gehörst zu seiner Siegesbeute Aus dem letten Kampse des Gerichts. , mit Seligteit erfüllet,
ig ich mit dem Engel mich empor,
e sah ich ganz enthüllet
id hehr des himmels goldnes Thor.
en ein; mit sel'ger Wonne
h hin ins Königreich des Lichts,
von der Geister Sonne;
herrlichteit vergleicht sich nichts.

ung war in einem Thale, Arm vom Lebensstrom durchsloß, rglanz vom Sonnenstrahle h in den Ocean ergoß; iaden Welten alle ich weit und breit umflicßt, sich mit sanstem Falle Neer der Ewigkeit ergießt.

Seligkeiten Fülle rften Auferstehungszeit! flärter Körperhülle ß' noch höh're Seligkeit. reislich zu erzählen, bein Wesen noch nicht rein! bas beste Theil erwählen, b Selbstgenuß bein Lehrer sein.

Tag, die Sonne senkte ihlig in das nahe Meer, : Hirt die Heerde tränkte, Haus; ach! ich verlangte sehr g. Water, darf ich weilen, in der stillen Wohnung dort? : komm, wir wollen eilen, röhlich sein an diesem Ort.

Libanons beschneite Felsenspitzen Glühten noch im letten Sonnenstrahl, Und wir fanden vor der Wohnung sizen Einen alten Mann, der Jahre Zahl Stand ihm deutlich an der Stirn geschrieben Und sein Scheitel glänzte silberweiß; Jugend-Munterkeit war ihm geblieben. Mir gesiel der hochbejahrte Greis.

Freundlich lächelnd kam er uns entgegen, Blöglich staunt' er meinen Bater an. Doch er schwieg — und bat um seinen Segen, Sprach dann herzlich: Ihr habt wohlgethan, Brüder! heute bei mir einzukehren, Meine Lieben werden freuen sich. Kommt, genießt, der Herr wird uns bescheeren Brod und Wein; er hat gesegnet mich.

Fröhlich folgten wir bem raschen Schritte Unsers Greisen, bis in einen Saal, Wo auf einer Tasel in der Mitte Schon bereitet war das Abendmahl. Jehund kamen hundertjähr'ge Söhne, Grauer Töchter eine große Schaar, Kindes-Kindes-Kinder, hold und schöne, Stunden um die Tasel Paar bei Paar.

Bas ich sah', das kann ich nicht beschreiben. Alle grüßten uns mit Herzlichkeit. Mit dem Wunsch, recht lange hier zu bleiben, Baarten sie Chrysäons Gastfreiheit. Ganz heimathlich war mir hier zu Muthe (Wär es nur kein bloßes Traumgesicht, Dacht' ich) und genoß das viele Gute Schon im Borgeschmack, und sorgte nicht. r sesten uns im Kreise nieder
die große lange Tasel her.
d bem Genusse tönten Lieder
Jiraels froher Wiedertehr
Glend in das Land der Bäter,
f dem Herrn, nach dessen hohem Rath,
Sohn, der große Wunderthäter,
ich noch sein Bolt begnadigt hat.

Tijchgesellschaft unster Freunde jübische Familie war, ett' ich endlich; und ich weinte enthränen; nun war offenbar l'ger Rathschluß ganz erfüllet. mein Bater sagte, sah ich nun. deheimniß war enthüllet; ann es nach langer Arbeit ruh'n.

t trat ein Hochverklärter,
glänzend, in den Saal herein;
men, o du längst Begehrter!
der Patriarch: du tommst allein?
sehnlich nur noch Einen
Brüder; oder tommt er nicht?
h der Fremde, wird erscheinen
Morgen, wenn der Tag anbricht.

und froh erhoben alle ihrem Sig; im weiten Kreis in der erhadnen Halle; er hochbejahrter Greis d füßte nun die Hände ürsten aus der höhern Welt, freundlich um; am Ende : sest Euch! wenn es Euch gefällt.

Nub wir sesten und; mein Bater raunte Mir ins Ohr: Er ist ein Fürst des Herrn, Paulus, der Apostel! — ich erstaunte, Sah mit Ehrsurcht ihn, doch nur von fern. Beide, jest die einzigen Verklärten, Die ich in dem lieben Kreise fand, Waren mehrmals reisende Gefährten In Chrysäons holdem Friedensland.

Doch mein Bater diente nur im Aleinen, Paulus ist ein Fürst in Gottes Reich. Alle muß die Liebe dort vereinen, Durch die Demuth sind sie alle gleich. Was die beiden Himmelsbürger sprachen, Das verstand der Erdenbürger nicht; Doch zu Zeiten, hin und wieder brachen Etrahlen durch vom unerschaffnen Licht.

Paulus manbte sich nun nach dem Essen An das Häussein, das er um sich sah; Und er sprach: wir dürsen nicht vergessen Unsers Willtomms, Brod und Wein ist da! Alles jauchzte, alle sanken nieder Zum Gebet, und Paulus nahm das Brod, Brachs und dankte, gabs dann hin und wieder, Und verkündigte des Herren Tod.

Nicht bis daß Er kommt — Er war gekommen, Im Triumph zu seinem Baterland; Hatte allen Jammer weggenommen, Burde nun von allen anerkannt; Alle Bölker, Juden, Türken, Heiden Huldigken dem Gott's- und Menschensohn, Ihre Fürsten kommen, und mit Freuden Knien sie vor seinem Strahlenthron. Ins nahm ben Kelch und sprach ben Segen, Sprach: nehmt hin und trinkt bes Herren Blut! Liebe wallet euch entgegen, Bo ihr wandelt, was ihr sagt und thut. ar auch ein blöder Tischgenosse, d gestehe gern, ich wagt es taum, it tiesem Beugen, ich vergoße hränen g'nug in meinem süßen Traum.

Mührung! welch Gefühl ber Wonne altete in unserm Kreis umher, rklärten glänzten wie die Sonne, nn sie ausstend dass dem Strahlenmeer. m Nachtmahl brachte man mich Müben derührten zur erwünschten Ruh: oß den hohen Gottesfrieden, loß dann froh die trägen Augen zu.

Tages Anbruch war ich munter, im Hause war man aufgewacht: et ging ich nun hinunter, ich fand den Saal in vollem Pracht; erklärte stunden in dem Kreise, lus und mein sel'ger Bater auch, 1gt, auf seirliche Weise, id nach dem hiesigen Gebrauch.

äfte war mir tief verborgen, samilie kniete um sie her; niete, boch mit ein'gen Sorgen, in Hinderniß im Wege war'? ch verschiebenen Gebräuchen, Ubsicht war mir unbekannt, in Bater: bu mußt heut erreichen 10ns Gebirg' an meiner Hand.

Paulus legte die verklärten Hände Auf mein Haupt und segnete mich ein; Und er sprach: Sei treu dis an dein Ende, Wirst du sest im wahren Glauben sein, Und im Kampf den Abfall stets besiegen, Wachend, betend Gottes Wege gehn, Niemals wirst du dann im Streit erliegen, Uns im hohen Jubel wieder sehn.

Abschied nehmen wollten wir nun wieder, Froh in Spriens Gesilbe sort; Gingen Thal und Hügel auf und nieder, Fanden überall des Herren Wort Ganz ersüllt: in seinem ew'gen Frieden Grünt' und blühte alles weit umher; Ach! ich dachte nie, daß noch hienieden Eine solche Wonne möalich wär'.

Knaben sah ich hier auf Löwen reiten, Mädchen führten Tiger an der Hand; Wölf' und Schaase sah ich fröhlich weiden, Leoparden an ein Joch gespannt. Allenthalben sand ich Hüll' und Fülle; Wer mich sahe, der erquickte mich, Allenthalben herrschte Ruh und Stille, Jeder dankte Gott und freute sich.

Libanons bemooste Felsenwände Waren nun dem müden Auge nah. Dort an eines Thales oberm Ende Lag ein großes schönes Dorf, ich sah Heerden brauner Rüh' nach Hause nicken; Bater! fragt ich, darf ich dorten ruh'n? Mich auf morgen wieder zu erquicken? Und mein Bater sprach; das darsit du thun. r Wohnplat vieler guten Seelen, deren Herz uns froh entgegen schlug. Herberg' durften wir nicht mählen, enn sie war bestimmt, ein jeder trug h seinen Antheil bei zur Pslege ler Pilger nach dem heil'gen Land. Gasthaus war schon alles rege; inderbar! ich war dem Wirth bekannt.

id sah er mir ins Angesichte;
ichzend drückt er mich an seine Brust;
vann genauer bei dem Lichte,
ich's sei? doch mir war nicht bewußt,
diesen Bruder je gesehen;
nst du, sprach er, Meyer Joseph nicht?
armer Jude dich mit Flehen
um mein verlornes Augenlicht?

its mehr! versett' ich: beine Wohnung t zu meiner Freude prächtig aus; sohlstand ist für mich Belohnung, n Gottes tröne stets dein Haus! hle mir doch die Geschichte, der Herr dich hat hieher gebracht? z dem schrecklichen Gerichte beschützt hat durch seine Macht?

ah auch nach dem Abendessen; gerührt sing Meyer Joseph an: nie in Ewigkeit vergessen, die Huld des Herrn an mir gethan. n entstand ein heißes Sehnen Erlösung in Jiraels Brust, vieder floßen stille Thränen, zum Wegzieh'n hatte niemand Lust.

Endlich, als ber Druck an allen Enben Einem jeden unerträglich war, Kam ein still Gerücht: man solle senden Eisenwert, man tönne ohn' Gesahr Zu Jerusalem nun wieder bauen:
Biele Juden bauten wirklich schon; Jest begann man heiter aufzuschauen,
Doch es sehlte noch an Salomon.

Lang schon hatte sich der Haß gemindert,
Der den Juden und den Christen trennt;
Unser Bolt war längst nicht mehr gehindert,
Sich zu nähern; nicht mehr so verblend't,
Den Messias und sein Reich zu hassen,
Der doch auch für uns gestorben war;
Aber die Erlösung recht zu fassen,
Dies Geheinniß war uns noch nicht klar.

Die Gesellschaft jener wahren Christen,
Deren Name dir ist wohlbekannt,
Fing nun an, Gesandte auszurüsten;
Allenthalben, wo man Juden fand,
Traten sie in allen Synagogen
Als Messischeichsgesandten auf,
Angethan mit Licht und Krast, durchjogen
Sie die Länder all' mit schnellem Lauf.

Seift und Leben kam in die Gebeine Des erstorb'nen alten Fraels; Ueberall ein sehnendes Geweine Nach der Wiederkunst Jumanuels Hörte man — und mischte dann sein Flehen Mit in diese warme Thränensluth; Niemand, ach! ich muß es dir gestehen, Wußte Rath, uns allen sant der Muth. effen waren große Schaaren rs Bolts, noch härter als ein Fels; ichien, als ob von Jahr zu Jahren his der Stolz, die Blindheit Jiraels. hten mit verstärttem Grimme verlornen Söhne Wiedertehr, as holder hirtenstimme.
ber Zufunst Schrecken traf uns sehr.

ierkte man die starke Regung, in unserm Bolt noch niemals war. gte alles in Bewegung, sherzens Sinn ward offenbar. en, die uns tödtlich haßten, jen über zu des Absalls Heer, un Bertilgungsschlüsse sahren, beschlossen keine Gegenwehr.

Befellschaft wahrer Christen, rer Bekehrung Stifterin, t an mit Nache sich zu rusten, versolgte sie mit hartem Sinn, zlich war sie wie verschwunden, auf Ablersslügeln flog sie fort; Jüste hatte sie gefunden t frohen, sichern Bergungsort.

egen stöhnten im Gebränge; wir wußten nicht wo aus und ein! ichwere Druck der Sünden Menge :te uns?re herbe Seelenpein; it zeigten sich uns Männer :3 Bolts aus fernem Orient: risti würdige Bekenner, machten unser Qual ein End'.

Heimlich prüften sie den Grund der Seelen, Ob der Glaub' an Chriftum redlich sei? Solche Juden dursten sie nur mählen, Sie entdeckten bald die Heuchelei; Jeden, den sie treu und redlich fanden, Schickten sie, mit Geld versehen, fort; Dann entdeckten diese Reichsgesandten Jedem auch den sernen Sammlungsort.

Dieß geschahe nun in allen Landen,
Wo das Judenvolk zerstreuct war;
Allenthalben reisten Reichsgesandten,
Und so sand sich eine große Schaar
Unvermuthet in den Lustgesilden
Spriens mit lautem Jubel ein,
Wöglich ist es nicht, sich einzubilden,
Welche Freude drung durch Mark und Bein.

Unfer Fürst erschien nun, in der Mitten,
Seines Bolts, ein zweiter Salomon.
Brüder! rief er: ihr habt ausgelitten!
Und wir riesen: Heil dir, Amrams Sohn!
Seine Augen waren Morgensterne,
Sonnenglanz sein holdes Angesicht.
Tief gebeuget standen wir von Ferne,
Ihn zu schauen, wagten wir noch nicht.

Mose theilte nun die frohe Schaaren,
So wie ehmals in zwölf Stämme ein,
Wo in jedem zwölfmal tausend waren,
Und nun zogen wir ins Land hinein.
Dieses wurde bald durchs Loos vertheilet,
Jeder baute sich mit Jubel an;
Josephs Schaden war nun ganz geheilet,
Und der Fluch des Landes abgethan.

rusalem war schon gereinigt,
man baute froh und schleunig sort.
1 Tempelbau war man vereinigt,
der auf den alten heil'gen Ort
vauen. Alles ging von statten,
er half und jeder suchte Ruhm
güls; in wenig Jahren hatten
gebaut das neue Heiligthum.

biesem mälzten sich die Juden dem wilden Widerchristen Heer wie ein Sturm die Wassersluthen Egypten her und übers Meer, ttag, von Mitternacht und Morgen er eine ungeheure Zahl, nser Land; doch ohne Sorgen iten wir, wer unser Heiland war.

t bes Sinnes wahrer Christen, hten wir an teine Gegenwehr; thig sich die Feinde rüsten, lich nahten sie sich immer mehr, Mensch der Sünden an der Spike, m Jerusalem Königssike, ht er, sollte seine Wohnung sein.

Tempel waren unfre Leute, wie in der Stadt, gelassen still, t wildem Hohngelächter freute ) der Feind; mit frechem Siegsgebrüll Leben großen Welterlöser, ste sich der Gottheit Ehre an, t Uebermuth wuchs täglich größer, ristum auszurotten war sein Plan.

Aber eh' man sichs versah, erschienen Edle Männer, zween, mit ernstem Blick, Ruh und Majestät in ihren Mienen, Scheuchten sie den Freveler zurück. Wunderkräfte übten sie in Menge, Zeigten ernst des Feindes Untergang, Viele bebten, und im Angstgedränge Wurde jedem vor der Zukunft bang.

Und ihr Zeugniß währte vierthalb Jahre, Aber in der Hauptsach' ohne Frucht. Alles staunte, doch der Böswicht ware Höchst ergrimmt, er hatte längst versucht Sie zu morden: endlich durst ers wagen, Hingerichtet lagen sie veracht't Auf der Gassen, nach drei vollen Tagen Waren sie verklärt und ausgewacht.

Im Triumphe schwangen sich die Helben Bu den höhern Regionen auf. Jest war nun der Zeitpunkt, zu vergelten Und zu hemmen der Empörung Lauf. Schrecklich fing die Erde an zu beben, Biele Häufer stürzten donnernd ein, Biele Menschen büßten ein ihr Leben, Biele folterte Gewissenspein.

Und der Wüthrich floh' mit seinem Heere,
Setze dann zu harm a ged don sich.
Tobend stellte er sich dort zur Mehre,
Lästerte und fluchte fürchterlich.
Blöglich strahlte himmelätlarheit nieder,
Und der herr erschien mit seinem heer,
Es ertonten Siegs- und Jubellieder,
Jest empfand man teinen Kummer mehr.

mten schredlich Blis auf Blise,
: grollten surchtbar Schlag auf Schlag.
schmachteten vor Hise,
niß verhüllte diesen Tag.
mze Heer des Feindes brannte,
gleich in dieser Feuersglut,
Ine der Feinde sampt
Tod, in Flammen dampst sein Blut.

gel band den Hauptrebellen, m den Gehülfen seiner Wuth. derte er in die Wellen, Feuermeeres ew'ge Glut. r Herr mit seinen Freunden rusalem mit Jubel ein; erden ewig nun von Feinden on jeder Noth befreiet sein.

te mir ber fromme Jube, begab ich mich jum Ruheort, ruhte sanst, mit frohem Muthe ich Morgens meine Reise fort, ter immer mir zur Seiten, ir gab von vielem Unterricht. n Wandel Seligkeiten, u erzählen vermag ich nicht.

gewürzte Cebernwälber mir ein dunkles Heiligkhum. Palästinas Blüthenselber, Pracht am Horizont herum; mich an, ben Herrn zu preisen, Jubel stieg zu ihm empor, e ich in allen Kreisen Landes, allenthalben Flor. Es dreloms versengte dürre Heiden Schwelgten jest im Reichthnm der Natur. Große sette Heerden sah ich weiben Auf Endors und Nains grüner Flur. Mir zur Linken glänzte Tabor prächtig In der Sonne milbem Abendlicht. Wich ergriff der Andacht Glut so mächtig, Daß es mir an Ausdruck annz gebricht.

Nazar eth war uns jest angewiesen, Um baselbst die Nacht durch auszuruh'n. Ach, in Bater Josephs Wohnung ließen Sie uns einziehen, denn sie ware nun, Nach der Angab' des Verklärten, wieder Nach dem alten Muster aufgebaut. Wonnetrunken legte ich mich nieder, Und vor tieser Kührung weint' ich laut.

Monumente sah ich aller Orten,
Wo vor Alters etwas war gescheh'n,
Dieses war mit kurz gedrängten Worten
Angezeigt, man konnte deutlich seh'n
Wo der Heiland seine Wunderthaten,
Werke seiner Herrlichkeit gethan:
Denn auf allen seinen Segenspfaden
Traf man überall ein Denkmal an.

Kurz bas ganze Land war Schrift bes Lebens, Und die ganze Bibel dargestellt. Für den wahren Forscher nicht vergebens, Für des Christen Geist ein weites Feld. Hier war jedes Schriftgeheimniß offen, Der Propheten Wort genau erfüllt, Auch wie alles pünktlich eingetroffen, Was der Herr in Dunkel eingehüllt. ig ber Rath bes herrn vor Augen, Er ihn so weise angelegt; michen Auge konnte schauen, Ihn Menichenlieb' dazu bewegt, vir es doch nicht auszuspähen, im dunkeln, öben Schattenthal, wir doch nicht, als ob wir sehen Geheimniß seiner Enadenwahl.

este meine frohe Reise von Tag zu Tage freudig fort; lenthalben Seelenspeise Erquicung sast an jedem Ort. schlug das Herz mir jede Stunde, mich näher brachte Bethlehem, it zu sehn, besahl die Kunde nes Baters, dann Jerusalem.

ah ich auch die heil'ge Höhle, mein Heiland in der Arippe lag. schmolzen jauchzte meine Seele, durchdachte jenen frohen Tag, fünd'gen Welt das Leben brachte, iner Seele schwebte alles vor, lhier geschehen; ich durchwachte e Nacht; mein Geist schwung sich empor.

in am frühen Morgen wankte e ein Trunkner ich nach Norden hin; Hoffnung — Ihn zu sehen — schwankte, il ich bessen ganz unwürdig bin. ein Bater sprach mit holden Blicken:
, du sollst den Welterlöser sehn!
ein Anschau'n wirst du bich erquicken, n gestärkt den Bilgerweg zu gehn.
lings sämmst. Scriften. IV Band.

An bes Gihons steiler Mittagsseite
Ging ich schon bes Morgens früh herum,
Nun erschien auf einmal — welche Freube!
Auf Moriah bort das Heiligthum.
Nechter Hand erblickt' ich mit Entzüden
Davidsburg in ihrem vollen Glanz,
Und Jerusalem lag meinen Bliden
Offen da, so wie ein Blumenkranz.

3ween Juwelen wonniglich umschlinget; Auf dem Oelberg stieg die Sonn' heran. Ach! die Wonne, die mein Lied besinget, War viel größer, als ich sagen kann. An dem Gihon lief ich schnell herunter, Links sah ich den Hügel Golgatha, Wo vor Zeiten das Erlösungswunder Blutete, ich war in Kurzem da.

Hier fand ich ein Kreuz recht an der Stelle,
Wo ehmals sein wahrer Standpunkt war;
Wo aus des Erlösers Wundenquelle
Strömte Heil auf die erlöste Schaar.
Gegenüber an des Gihons Seite
Sah' ich auch des Herren offnes Grab;
Und nun seste ich mit hoher Freude
Jubelnd weiter meinen Wanderstab.

Golgatha, nun nicht mehr Schäbelftätte, Schwelgte recht im frischen Blüthenduft; Alle Pflanzen strömten in die Wette Lebensbalsam in die heitre Luft. Doch ich eilte nun mit schnellen Schritten Auf dem Leidensweg der Pforte zu, Und ich sand beinahe in der Mitten Einen stillen Ort, bestimmt zur Rub. s, wo der Heiland ehmals bange, rnd unterm Kreuze niederfiel; Si mon von Cyrene zwange, das Kreuz zu tragen bis zum Biel. hte ich nun bald die Pforte, enthore waren zwar nicht da, moch fehlen mir die Worte, zu schlieben, was ich damals sah.

er standen diese Worte,
den, tief, in Marmor eingeäzt:
n durch diese Friedenspforte!
ue dich! du wirst über viel geset,
u deine ganz bestedten Kleider
dem Blut des Lammes hell gemacht.
reugt und traurig stand ich, leider!
weit hatt' ich es noch nicht gebracht.

ein Bater sprach: sei nur zufrieden!
as du siehest, ist ein Traumgesicht,
t dir ein schönes Loos beschieden,
eib nur treu dem Herrn und wanke nicht.
ing ich hinein, auf allen Seiten,
efe Ruhe, stille Majestät!
alben Freude! nirgends Leiden!
eber meiner Schritte war Gebet.

auf Sion Davidsburg zu sehen,
dar mein Wunsch, mein Bater brachte mich
oahin, ich bat mit heißem Fleben,
hn zu sehn — mein Sohn, du täuschest bich!
h mein Bater: hie ist Davids Wohnung,
r ist Fürst in Palästinas Land:
sein herr und Sohn gab zur Belohnung
hm Jraels Scepter in die Hand.

Und die zwölf Apostel sind Regenten Dieses Reiches unter Da vids hut. Doch der Herr hat alles in den Händen, Bon Ihm tommt, was jeder benkt und thut. Er regiert von Osten die nach Westen, Alle Menschen sind Ihm unterthan, Er regiert mit Kraft nach seinem besten, Nur aum Menschenwohl bestimmten Plan.

Auch ben Tempel sah ich, boch ich schweige, Weil da Alles mir Geheimniß war; Bis ich endlich auch die Höh ersteige, Wo mir wird das Dunkle offenbar. Hier den Pracht Jerus alems zu schilbern, Würde nur verlorne Mühe sein. Unster Baukunst sehlt es da an Bildern, Ihr Erhabenktes ist da zu klein.

In dem Haus, wo einst der Herr vor Zeiten Stiftete das heilige Abendmahl, Trat ich mit noch nie empfundnen Freuden Eben in denselben Paschasaal, Wo die heil'gen zwölf Apostel stunden. Plötlich stand der König in dem Saal. — Morgensterne waren seine Bunden, Und sein Diadem ein Sonnenstrahl.

Wonnetrunken sank ich bankenb nieber, Auf mir ruhte sein verklärter Blid; Und er sprach: Mein Lieber! kehre wieder In das Feld bes Kamps und Siegs zurud! Komm als Sieger! dort ist beine Krone. Ich verging vor Wonne in dem Saal; Ich erwachte — Siehe da! — ich wohne Wieder in dem alten Thränenthal.

## Der Morgenstern.

ber Stern bort hulbreich lächelt is bem fernen Strahlenmeer! ber Oftwind lieblich fächelt ber jene Hügel her. um weilt ihr Erbentinber, on bem Schlafe aufzustehn? t, er winkt — ber Tagsverkunder, ilt, dieß Schauspiel anzusehn!

nmrung deckt noch Thal und Hügel, tur die Wolkensaume glühn; der Morgenröthe Flügel behn wir sie dem Licht entfliehn. sim Westen weilt noch immer bewarzes Dunkel, öde Nacht, d des Mondes matter Schimmer Beicht dem Licht in seiner Bracht.

itert in dem Morgenschimmer, Brüder, euern matten Blid! hauet vorwärts, und nicht immer In die sinstre Nacht jurud! Unfern Geistesaugen lächelt Ein erwünschter Morgenstern, Und bas matte Herz umfächelt Bonnevoll ber Geist bes Herrn.

Seht, wie ber Propheten Worte Mächtig in Erfüllung gehn! Seht ihr an ber Aufangepforte Diesen Lichtsverkunder stehn? Dieser ist der Stern der Wonne; Wie er glänzet hoch und hehr! Balb solgt ihm die ew'ge Sonne, Und das Dunkel ist nicht mehr.

Ach, verschlaft nicht biese Scene!
Seib nicht träge, sie zu sehn!
Denn es trochnet jebe Thräne,
Und in dieses Geistes Wehn
Wird das Auge klar und heiter,
Alles um Euch her wird schön,
Und ihr konnt dann immer weiter
Durch des Glaubens Kernrohr sehn.

Fürchtet nicht die Nacht der Schreden, Die dort fern im Westen weilt, Duntel foll das Erdreich deden, Bis der Tag es übereilt. Laßt den Absall immer wüthen, Bis sein Mondenlicht erblaßt, Bleibt ihr nur im stillen Frieden Und auf jeden Fall gesaßt. Wollen sind ber Luft Gedanken Und Ideen der Natur; Unbeständig ohne Schranken Irren sie auf jeder Flur. Wenn sie Licht des himmels trinken, Baden in dem Dzean, Dann mit mildem Schimmer blinken, Küll'n sie uns mit Segen an.

Aber wenn mit Finsternissen Sie den himmel uns verhüll'n, Auch mit Blit und Wassergüssen Alle Welt mit Angst erfüll'n, Wenn sie auch mit salschem Schimmer Uns're Blicke auf sich zieh'n, Ja, dann sollen sie auf immer Schamroth vor der Sonne flieh'n.

Trinkt ber Mond bas Licht ber Sonne, Dann erhellt er uns're Nacht. Tröstet ben mit holber Wonne, Den ber Zeitgeist traurig macht. Wenn Bernunst bas Licht von oben, Wie ber Mond die Sonne trinkt, Dann wird sie emporgehoben, Und ihr ganzes Thun gelingt.

Aber wenn im Wasserspiegel Ihr ihr eignes Licht gefällt, Sie auf jedem Wolkenhügel Sich ein schimmernd Denkmal stellt; Dann muß sie nach Westen schleichen, Bann ber hohe Morgen blintt, Und in seinem Glanz erbleichen, Bis sie hin zum Staube sintt.

Du erhab'ne Geistersonne, Urquell alles wahren Lichts, Ozean der sel'gen Wonne, Fülle unser leeres Nichts Mit den Strahlen beiner Klarheit, Helle uns're Augen auf! Zeige uns den Weg der Wahrheit, Und befördre unsern Lauf.

Bring burch beines Geistes Wehen Leben in das Anochenseld; Laß uns sest und wachsam stehen Da, wo du uns hingestellt! Bis wir einst das Ziel gefunden, Sich der hohe Aufgang zeigt, Und im Glanze beiner Wunden Sich der ganze Erdkreis beugt.

## An ben Erlöfer.

Anbetung Dir, du Weltregent!
Deß Herrschen keine Schranken kennt,
Dir ist der Sieg gelungen.
Aus dunkler Ferne nah' ich mich
Dem Thron des Lichts, auf den du dich
Mit Helbenkrast geschwungen.
Kronen, Thronen,
Himmelsheere, Engelchöre,
Majestäten,
Sinken hin, dich anzubeten.

Des Baters Unergründlickeit, Sein Dasein außer Raum und Zeit, Die Wunder seiner Güte, Was nie ein Geist empsunden hat, Das bildest du in Wort und That Dem sühlenden Gemüthe. Heilig! Heilig! Hallt es wieder, in die Lieder, Dir zum Preise In der Seraphinen Kreise.

In tief verborgner Herrlickeit Warst du vor aller Welten Zeit Des Vaters höchste Wonne. Und als des Schöpfers Wort erscholl, Die Geisterschaar dem Licht entquoll, Da wurdst du ihre Sonne. Mächtig, prächtig, Wärmt und glänzet, unbegränzet, Guld und Wahrheit, Und erfüllt die Welt mit Klarbeit.

Die Menscheit fiel, entsernte sich Bom Quell bes Lichts und flohe Dich, Der Seligkeiten Fülle. Du rufft: ist kein Erlöser ba! Der himmel schweigt, sinkt fern und nah' In tiese Trauerhulle. Hohe, frohe Ruh' den Kreisen, bich zu preisen, Singussiößen,

Sprachst Du: Ich will sie erlösen!

Der himmel hört es, staunt und schweigt,
Der Seraph sich am Throne neigt,
Nun tönt die hohe Feier.
Der harsen Jubel schallet weit,
Lobsinget Ihm in Ewigkeit,
Dem göttlichen Erfreuer!
Hallet! Schallet!
Himmelssphären, Ihm zu Ehren,
Hallelujah!
Singt dem Herrn, dem Gott Jehovah!

Doch tein erschaffner Geist errath Den Plan, ben beine Majestät In tiefes Dunkel hüllte. Der Engel ftaunt ins Dunkel hin, Bis bein erhabner Liebesfinn Den hohen Rath enthüllte. Deine reine holben Triebe ew'ger Liebe Bu ergründen, Kann kein Engel Worte finden.

Nun wirst du, Mensch, gering und Kein, Und wählst mit Fleiß verhüllt zu sein In lauter bunkle Schatten. Zwar strahlte dein verborgnes Licht Zu Zeiten denen ins Gesicht, Die Lust zu sehen hatten. Kleine, reine Herzenstinder, arme Sünder, Haben Augen, Die Dich zu erkennen taugen.

Du gehst ben schwersten Leibenspfad, Und zeigest nun mit Wort und That Die Macht ber em'gen Liebe.
Denn in ber allergrößten Bein Den Beinigern noch hold zu sein, Gibt es wohl stärkre Triebe?
Ach nein! nur bein Warterbulben, ohn' Berschulben, Wer kann's wehren?
Muß ber Höllen Macht zerstören.

Du stirbst, indem bein Auge bricht, Empfindst du beine Gottheit nicht; Du stirbst den Tod der Sunder. Nun ift ber große Plan vollbracht, Du haft burch beinen Tob gemacht Aus Sündern Gotteklinder. Fröhlich, selig Wird nun jeder Missethäter Roch auf Erden, Wenn er Dir will ähnlich werden.

Der Gottheit Glanz bricht nun herver,
Du sprengst mit Macht des Todes Thor
Und schwingst Dich auf zum Throne.
Und in verklärter Menscheit Pracht
Empfängst du neue Herschermacht,
Und trägst die Siegestrone.
Reue, treue
Jubellieder, hallen wieder,
Dich zu preisen,
Hood in allen Himmelstreisen.

Nun herrichest bu, bein Geist regiert, Die Menschheit wird von Ihm gesührt Durch Leben, Dulben, Leiben.
Nur daburch wird ber Sieg ertämpst, Die Macht ber Finsterniß gebämpst, Gesührt zu Seligkeiten.
Rleinheit, Neinheit,
Lieb' und Demuth, Sünderwehmuth
Sind dem Christen
Nöthig, sich zum Kamps zu rüsten.
Erlösung ist bein Herrschersplan,
Die Sünden werden abgethan.

Und ihre Folgen schwinden.

Sie bienen nun als Mittler Dir, Bu Segnungen für und für, Der Menschen Heil zu gründen. Schneller, heller Glänzt die Klarheit bieser Wahrheit Wenn wir handeln, Fluch in Segen umzuwandeln.

Nur unter beinem Schut allein Kann man recht froh und ruhig sein, Bolltommen sicher leben. Ber dieses sucht, der muß sich bald Mit allem, ohne Borbehalt, Dir gänzlich übergeben. Meiden, streiten, Blut und Bunden, bange Stunden, Biele Leiden Sind ihm Bahn zu Seliakeiten.

Roch niemals in der Christenheit, Nur jest in dieser legten Zeit, Berkennt man diese Wahrheit. Man zweiselt und bespöttelt sie, Man sorscht und prüft, und sieht doch nie Den Glanz von deiner Klarheit. Und Du, siehst zu, Still und schweigend, tief sich beugend, Flehn die Frommen: Derr! wird deine Stund' bald kommen?

Sie kommt! Sie kommt im Jubelhall, Im Schweigen lauscht ein Donnerschall, Und du bist da im Blige. Run sieht man bich und zweiselt nicht, Man tennt bich an bem Bunbenlicht, An beinem Königssige. Traurig, schaurig Stehn die Spötter, ihre Götter Sind verschwunden, Für sie wird tein heil gesunden.

Wir Christen mussen wachsam sein, Uns betend beiner Zutunft freun, Die Lampen brennend halten. Und wenn die Macht der Finsterniß Uns qualt mit Spott und Aergerniß, So lassen wir Dich walten. Deine kleine Heerde lallet, hoch erschallet Hosiana!

### An den Erlöfer.

Mein Heiland! mein Erlöser!
Blid uns're Sehnsucht an!
Sie wird nun immer größer
Auf unsrer Pilgerbahn.
Uns hüllt ber Dämm'rung Schleier
In tieses Trauern ein,
Wann athmen wir doch freier?
Wann wirst du bei uns sein?

Wir harren schon so lange, Und du erscheinst noch nicht; Im Harren wird uns bange, Wir sehnen uns nach Licht. Des Irrsals dunkle Schatten Umgeben uns mit Macht. Uch, stärt uns! wir ermatten In dieser öben Nacht.

Zwar beines Geistes Wehen Winkt uns zum frohen Ziel; Doch leiber! Ach! wir sehen Bon biesem Licht nicht viel. Die Augen sind zu blöbe, Die Luft ist dumpf und schwül Der Weg ist schmal und öbe In biesem Weltgewühl. Und unfrer Lampe Schimmer Ift matt, sie glühet nur, Balb leuchtet sie uns nimmer Und wir verlier'n die Spur, Erbarmer, dies verhüte! Stärk unsern Lampenschein! Und laß doch beine Güte Bei uns recht thätig sein.

Mit neuem Muth beseelet,
Sehn wir und fürchten nichts.
Du hast uns ja erwählet
Bu Bürgern beines Lichts.
Du wirst uns nicht verlassen,
Begleit' uns ungesehn
Uuf unsere Pilgerstraßen,
Wohl uns! es wird gescheh'n!

Rur Dulben, Lieben, Leiben, Sei unfre ernste Psticht. Mit Wachen, Beten, Streiten Berirren wir uns nicht. Und bleibst du noch so lange, Wohlan! wir harren dein, Wird uns zuweilen bange, So wirst du uns ersteu'n.

Und eh' wir's uns versehen, Bohl uns! so bist du da! Auch jest schon, ungesehen, Bist du uns innig nah. Uch! tönnten wir's empfinden, Wie glüdlich waren wir! Uch! richte doch uns Blinden Die Augen recht zu bir!

Und öffne sie zum Sehen, In beinem reinen Licht! Erhör' doch unser Flehen, Du weißt, was uns gebricht! Dann wandern wir aus Neue, Und sassen hohen Muth, Mit selsensester Treue, So gehts am Ende gut.

# Die Insel Elpion.

Nab an Elpions öftlichem Ufer, im Schatten ber Buchen, Saß mit trübem Aug' ber trauernbe Selmar und weinte. Röthlich glänzten die Spigen der Sügel im Scheiden ber Sonne, Turteltaubengegirre, bas Blatichern ber Bellen am Ufer, Dann bes Oftwinds Belifpel im Gipfel ber gitternben Espe, Brachten Leben ins duntle Thal, bas Selmar durchtämpft und Durchgeweint hatte; nun faß er am ichattigen Sügel und ichaute Starr nach Diten, ihm flopfte bas Berg, er mahnte von Gerne Segel und Mastbäume steigen zu febn am Borizont aufwarts. Lange ftarrt er borthin, mit vormarts ftrebendem Saupte; Lauter pochte die Bruft, boch nun erloschen die Schimmer In der Tiefe des Meeres, das mattere Glanzen des Mondes War ju ichmach, die geliebten Bilber bem Muge ber Sehnfucht Selmars nabe ju bringen, boch lifpelte troftenbe Soffnung Dief ins fcmachtenbe Berg: Er tommt! Er tommt! ber Beliehte!

Selmar lief mit beslügeltem Juß zurud zu bem Kreise Seiner Geliebten, der himmlische Ton: Er tommt! übereilte Diese harrenden Horcher, noch eh sie den Herold erblicken. Staunen, und Jubel, und Zweisel durchschwirrten wie irrende Bögel,

Wenn sie bem Käfig entschlüpfen, ben Saal, sie ftoben ans Fenster,

sähnen da Ausgang zu finden, und ach! es ist täuschende Hoffnung.

elmar! begann nun Alfried mit Sorge und thränendem Lächeln:

elmar! Du weißt, wie oft uns steigende Wöllchen im Osten uschten, wie oft uns Nebel, Segel und Mastbäume waren, !lmar! täusch' uns nicht wieder, wir werden Ihn sehn, ben Geliebten.

er nicht hier; wir tampsen ben Kamps bes muthigen Glaubens; nn umarmen wir uns am Thron, ber Huldreiche lächelt ligteit auf uns nieder; nur dieß ist die einzige Hossinung, uns nicht täuscht, die übrigen alle sind leidige Tröster. stried! gabs Selmar zurud: sei freudig! wer zweiselt, empfaht nicht.

h ich sie nicht, die schimmernden Segel, die thürmenden Masten, e sie im Osten dem Meer entstiegen, die Wolken durchbohrten? nste waren das nicht, nicht Nebel, nicht lustige Bilder. d Er weiß ja auch, daß Gräuel an Gräuel gekittet, d wie Helvetiens Alpen, sich gegen den Himmel empören. ist ist der leste Zeitpunkt; jest muß Er kommen und siegen. oldem ar stand, die Hand an der Wange, mit sinkendem Blicke.

nft, mit gemäßigter Stimme, erhob er ben Ton: Ihr Gefcwister!

rach er mit freundlichem Ernft: Er tommt nur am Lesten ber Tage;

und kommt Er noch nicht, sein Reich ift nicht irbisch, wir kämpfen

3 aufs Blut, wir bleiben getreu und sterben mit Freuden, nn es der Buthrich gebeut, der entsesselte Geist überwindet 2 Mächte der Höllen; er mag meine Asche zerstäuben; das Meer sie säen, der Ballfisch mag sie verschlingen, Fern jum Nordpol fie tragen, ber Tiefe bes Meers übergeben, Die geht ber Reim gum vertlarten Rorper verloren, ich werde Sicher ibn finden, und bann fdmeb' ich bem Berren entgegen. Dies ift meine gegrundete hoffnung, die andre ift schwankend. Alle fentten ben Blid mit trauriger Diene, und Thranen Berlten in jedem Aug', und angftlich fcmeigende Stille Ließ ben Laut bes bohrenden Burmchens von ferne vernehmen. Endlich erhob bort hinten auf niedrigem Stuhlchen ber alte, Grau im göttlichen Leben geworbene Ermin mit Burbe Ernft die mannliche Stimme, er feufate: Bolbemar! fprach er, Trübe boch jest nicht ben thränenden Blid mit irrendem Ameisel! Rann und ber Beift bes Gerrn mit leeren Erwartungen taufden? hat nicht ber Runger ber Liebe ber beiligen Urtunden Lekte Und als Wort des herrn empfohlen? und fagt fie nicht deutlich, Er wird tommen, fein Reich ju grunden auf Elpions Infel? Mit bem Sauch feines Mundes vertilgen ben Menfchen ber Sunde?

Kannst bu bem müden Wandrer erquidendes Labsal versagen? Ober dem Kranten am Thor des Todes die Herzstärtung rauben? Sieh, wir harren nun hier und warten mit lechzender Sehnsucht, Bis er kommt; verzeucht Er noch länger so bulden wir ruhig Trübsal und Bande; wir bluten für Ihn und sterben mit Kreuden.

Denn Er starb auch für und, wir tommen nach frohem Erwachen Dann mit Ihm zurud, und seiern den Sieg der Erlösten. Gottfried lächelte sanst, er blickte umher, und sein Auge Strahlte vor Wonne, und tief aus dem Herzen entquollen die Morte:

Heil dir, Elpions Rämpfer! du Bater so vieler Erwedten, Deine Rede ist tühlender Regen auf brennendem Sande. Ja Er tommt gewiß — Immanuel tommt unvermuthet: Tief empfindet mein Herz die hohe Ahnung, Er tomme; tomme bald! sein Wort ist heilige Wahrheit.
ere Freunde versammelten sich in der Halle der Frommen,
Bekannte, auch Unbekannte, erschienen im Kreise
nder Christen, der Gruß des Friedens ertönte im Saale.
und Händedruck wechselten um — doch dumpses Getöse
horchende Stille, ein wilder Krieger ersüllte
nd mit rauher Stimme die friedliche Halle, er sagte:
id Gesang'ne des Königs der Menschen, und schickt euch
zum Tode!

n ertönt sein Fest auf der Burg, verherrlichen sollt ihr e Feier, das Blut der Rebellen soll tochen im Feuer! versuch' zu entstiehn, an allen Thüren ist Wache. send kehrt' er um mit rasselndem Schwert und Musquete, die Thür, sein Schritt verhallt' in dem schweigenden Saale.

ßen und standen in tiefer Stille, und Thränen die Wangen herab, nur Erwins glänzendes Auge freudig empor. Ihr Brüder! rief er, erhebet 13 Herz zu Ihm hinauf, die Zeit ist gekommen, 3 Glaubens höchste Probe Bewährung ersordert. n Staube! es ist das letzte Gebet in dem Staube. r des Himmels, und König der Welten! nun ist sie gekommen;

sie, die bängste der Stunden, und wir sind erwählet, kamps zu bestehen, den letzten und schwersten der Kämpse. versprochen bei uns zu sein dis ans Ende der Tage, sprochen, Muth zu geben, und Kräfte dem Schwachen, un jett mit Feuer und Geist die ermattete Scele; die müde vor Jammer und müde des ewigen Kämpsens; ich einmal Wunder, gib Muth dem wantenden Pilger! h keiner von uns verläugne, nur standhaft bekenne. vor achtzehnhundert Jahren versprochen, das hältst du,

Du, der Gott der Wahrheit! der Erste und Lette, dein Wort ist Amen! Wir sterben darauf; die der Hülle entsliehende Seele Soll der sterbenden Zunge noch deinen Namen entloden. Wann unser Blut im Feuer verdampft, dann stammeln die Lippen: Herr, wir sterben für dich! der Wind verweht dann die Asche,

Aber auch diese noch bildet im Hinslug das Zeichen des Krenzes. Allenthalben erscholl nun im Saal ein thränendes Amen! Selmar erstand zuerst, und sprach: Ihr theueren Brüder! Laßt uns das Abendmahl seiern, das letzte im irdischen Leben! Freudiger Beisall in jedem Gesicht ermunterte Jeden. Erwin der Hausvater eilte ins Kämmerlein, suchte und sand

and

Brod und Bein, und ftellte es hin auf ben Tifch in der Mitten. Giner ber Fremben, ber in die Gesellschaft am legten getommen, Trat ehrmurdig bergu und fprach: Ihr Bruder erlaubt mir, Daß bieß lette Mahl der Lieb' ich austheilen burfe! Alle ichauten den Fremden an und erlaubten es gerne. Ernsthaft blidte ber Frembe nach feinen Begleitern und fagte: Singt Rehovah ein Lied! Sie fangen mit lieblicher Stimme. \* Singt Jehovah neue Lieder! Meil er Munder that. Sieg errung ibm feine Rechte Und fein beil'ger Urm. Rehovah zeigte feine Bulfe, Und that por Beiben feine Gute tund. Er bacht an seine Suld und Treue Bum Beil bes Baufes Afraels. Es faben aller Erbe Enden, Wie unfer Gott uns balf, Jehovah, jauchzet alle Belt.

<sup>\*</sup> Der 96. Pfalm nach Derefere Ueberfetjung.

whlodet, finget, rührt die Saiten.

2-hovah spielt auf Harfen,

1-hovah spielt auf Harfen,

1-hovah spielt auf Harfen,

1-hovah spielt auf Harfen,

1-hovah spielt des Königs Jehovah,

1-hovah spielt des Königs Jehovah,

1-hovah die sie bewohnen.

1-hüsse klatschen in die Hände;

1-herge jauchzen allesammt

1-m Angesicht Jehovah, benn er kommt,

1-hovah zu sprechen.

1-hov

t Euch, theuere Brüder! so sprach der Fremde nun serner: end empfaht das Mahl der Liebe! Sie tamen und knieten, Er nahm das Brod und brach es — mit starrenden Bliden

nten Alle Ihn an: mit Majestät strahlten die Wunden; 3 durchbrach die geborgte Hulle, da stand Er — Er selbsten.

e man fterben vor Freude, im Anblid bes Fürsten bes Lebens.

lich! fie wären Alle gestorben vor jubelnder Freude. von feinen Begleitern trat vor, wie der Bollmond im Aufgebn.

ns früher entschlafene Gattin, zur Seiten ein Engel furnen Gewand, ihr erstes Töchterchen war es. ie Freundin, die treue Gesährten des irdischen Lebens. ten nun auch herzu mit Erwins verstorbenen Lieben. 18 Rinder besanden sich ebenfalls in der Gesellschaft: de Söhne, und Töchter, und Enkel, vom Schauer des Todes

Ganz burchbrungen! sie sahen ben Herrn und sahen die Multer Wie aus dem Nachen des Löwen gerettet, so strömte nun Friede Fluthend durch ihre Seelen, doch Ehrsurcht gebote zu schweigen. Nehmt hin und esset, cs ist mein Leib! so sprach Er! Gab dann jedem ein Stücklein Brods, und nahm nun den Wein auch.

Sprach: es ist mein Blut, nun trinket All' aus bem Becher! Alle aßen und tranken, und so, wie sie aßen und tranken, Wurden Alle verklärt, sie schwebten wie goldene Wölkchen, Wenn sie am heiteren Worgen die Frühlingssonne bestrahlet. Jetzt umarmte nun Erwin die Wiedergefundenen Alle. Auch die Söhne, Töchter und Enkel umringten die Mutter; Küßten die englische Schwester, die Freundin mit jubelnder Wonne.

Aber Woldem ar stand noch im dämmernden Dunkel, er wähnte Daß dies Alles ein Traum sei, ihn blidte mit Liebe der Herr an. Woldemar! sprach Er: Du glaubst auch dann nicht, wann du mich siebest? —

Ach! erwiederte Woldemar: wußt' ich nur, baß es tein Traum war!

Nun, fo erwache benn, versette ber herr, zum ewigen Leben! So wie ber Wind bas duntle Gewölt' von der Monbscheibe wegweht

Und sie dann ruhig und heiter die stillen Thäler durchglanzet, So auch Woldemar. Alles sant hin zu Immanuels Füßen. Unaussprechlich war die Empfindung, nur stummes Entzüden Strahlte aus jedem Aug', der Seligkeit Fülle durchdrang sie. Jest erhob sich der Herr und sprach: wir gehen, Ihr Lieben! Hin ans östliche User, dort harret die selige Heerschaar Auf den wichtigsten Morgen, der je aus dem Osten emporstieg. Abbadons Tag ist gekommen, sein Maß sließt über von Gräueln.

lößlich erbebte das Haus, und Schlösser und Riegel entwichen; sede Thür war offen, die Wächter entstohen vor Schreden. Ind die Gesellschaft schwebte im Glanz an der Seite des Herren in zum östlichen Uzer, ein lichtes Gewölke bedeckte Beit und breit die Fläche des Meers, und Tausende standen uf dem lichten Gesild', die Gesellschaft schwebte hinüber. dan empfing sie mit Jubel und unaussprechlicher Freude. elmar schämte sich jest seiner Einsalt und gestrigen Schisse, ber indessen durchierte die Stadt ein tödtlicher Schreden, iele hatten das Wunder gesehn, und die Wächter erzählten reulich die wahre Geschichte dem Hauptmann der Leidwackt des Könias.

ieser dem König; mit steigender Wuth besahl er ihm, schleunig nige Reiter den Flüchtigen nachzuschicken; nun traten it gesträubtem Haar und rollenden Blicken die Wächter in der Warte des östlichen Users herein und erzählten, is das ganze Weer mit himmlischen Schaaren bedeckt sei. üthend besahl der König, die Wächter in Stücke zu hauen, le Kanonen der Stadt geschwind in Bewegung zu setzen. mmlische Heere! — des lach' ich! — so schnaubte der Wütherich und bebte.

mdert Kanonen reisten des Morgens nach Osten, ein Heerzug s viel tausend Kriegern begleitete sie, und der König it mit seinem getreuen Gehülsen vorn an der Spike. rt auf der Höh' befahl er mit Wuth, sich in Ordnung zu stellen, rnher stunden die hundert Kanonen, dahinter die Schaaren, nn zur Seiten der König mit seinem getreuen Minister. e ein Lichtmeer strömte von Osten die himmlische Heerschaar, rn der vielgekrönte König auf schimmerndem Rosse, badon zagte, und doch befahl er, Feuer zu geben; er der Vonner des Herrn, sahrt hin, ihr Versluchten, und tämpset

Gegen euch selbst im feurigen See eurer eigenen Heimath! Fuhr mit flammendem Blis dorthin; sie flohn in die Ferne, Und ein Glutstrom schwemmte sie weg zum ewigen Abgrund. Jest erscholl das Hallelujah der himmlischen Heerschaar; Auch die Bürger der Stadt und des Landes befreit vom Tyrannen, Strömten jauchzend herzu und jubelten Lieder des Sieges.

# Das himmlifche Seer.

Mutter Erbe, sei willtommen!
Sei gesegnet, Baterland!
Dantt dem König all' Ihr Frommen,
Die Ihr Ihn so treu bekannt!
Dieser Morgen
Tilgt die Sorgen,
Und nun strömt der ew'ge Frieden
Auf das Brüdervolk hienieden.

## Die Erbenbürger.

Preis sei dir, du Weltversöhner, Endlich, endlich bist du da! Glänzte je ein Worgen schöner, Den ein Erdenwaller sah? Heil und Segen Strahlt entgegen Unsern rothgeweinten Bliden Und erfüllt uns mit Entzüden.

#### Das himmlifde Scer.

Breist ben Herrn, bethränte Sügel Freut euch eurer stolzen Ruh! Auf ber Morgenröthe Flügel Schwebt euch ew'ger Frühling zu, Und die Lieber Unfrer Brüder Sollen hoch auf Euch erschallen, In den Thälern fern verhallen.

## Die Erbenbürger.

Ach, wie beine Wunden glänzen, Wie die Seitenwunde glüht! Wie die Liebe ohne Gränzen Auf dem Dornentranze blüht. Hallelujah! Kun bist Du da! Du der ganzen Schöpfung Sonne, Aller Geister höchste Wonne!

# \_ Das himmlifche Seer.

Friede! Friede! ew'ger Friede Füllt die Erde weit und breit, Stimmt mit ein zum Jubelliede, Du Natur im Feierkleid! In den Wälbern, Auf den Felbern, Alles, was sich regt zum Leben, Soll des Herren Lob erheben.

# Die Erbeuburger.

Wir find bein, wir Abamskinder, Dieß ist unsre Seligkeit. Wir find bein, bu Ueberwinder! Dein ift alle Ewigkeit. Jauchzt Ihr Frommen, Er ist kommen, Er, ben unfre Secle liebet, Die sich Ihm nun ganz ergiebet.

#### Mue zusammen.

Triumph! Triumph! Er, ber Gesalbte sieget; All Ihr Gesalbten freuet Euch! Triumph! Triumph! die alte Schlang' crlieget, Berstört ist ihr nun sinstres Reich. Wohl uns! Wohl uns! die wir den herren kennen An seinem Blick und Wundenlicht. Wohl uns! Wir dursen uns nun seine Brüder nennen Er! — unser Freund beschämt uns nicht. Schatfäftlein.

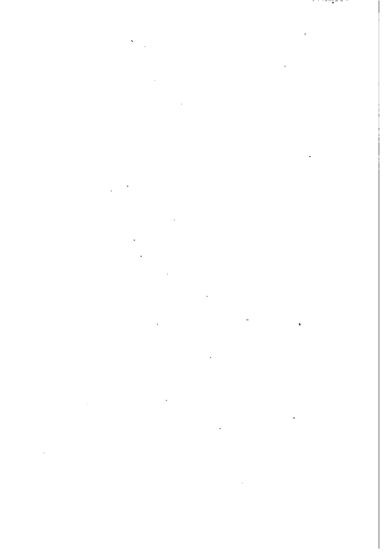

Jesus geboren war zu Bethlehem im jubischen e, zur Zeit bes Königs Herobes, siehe, ba kamen beisen vom Morgenlande gen Zerusalem und spramo ift ber neugeborne König ber Juden? Bir seinen Stern gesehen im Morgenlande und find icn, ihn anzubeten. Da das der König Herobes, erschrad er und mit ihm das ganze Jerusalem. ließ versammeln alle Hohepriester und Schriftges unter dem Bolk; und erforschete von ihnen, wons sollte geboren werden. Und sie sagten ihm: ithlehem im judischen Lande. Denn also stehet gesen durch den Propheten u. s. w.

Schmachtest bu sehnlich nach Licht in ber Racht bes bunfelen Glaubens,

Dann ernstlich ben Stern ber Beisen mit Beten und Bachen.
) bemertst bu ben schwachen Schimmer ber Bahrheit von Christo.

biesem Schimmer! nur suche ben Herrn nicht in herrs schenber Selbstsucht;

Ihn am niedrigsten Ort, in ber innigsten Demuth bes Bergens.

rd Chriftus geboren, entfernt von irdischer Hoheit.
erläugne alles, verlaß die sinnlichen Lüste!
und verlange nur Ihn, du sucht Ihn gewiß nicht vergebens;
weitsten Entsernung von allem Sinnlichen ist Er.
Ihm dein ganzes Herz das Gold der thätigen Liebe,
uch des ernsten Gebets, und Myrrhen der strengen
Berläugnung.

nur treu, fo ermachst Er in bir jur mannlichen Große.

1 Chron. 24, B. 25.

Jehovah, ber Gott Ifraels, hat fein Bolk Rube gefett.

30h. 6, B. 55.

Denn mein Fleisch ist in ber That eine Spi und mein Blut wirklich ein Trank.

Wahre Ruhe findet man nur im Lande des Friedens Aber auch hier im Lande der Prüfung findet man Ruhe. Wenn man in Dir nur lebt, in Dich sich gänzlich verser Deinen Willen nur will, und immer nur das thut, was Du w Immer mit unverwandtem Blick nur Dich sieht, nichts and Dann wird mein ganzes Wesen mit deinem Fleische genäl Ganz durchdrungen von Deinem Blut, ich werd' vergeste Ganz in Deine Natur, und finde das ewige Leben.

#### 1. Moj. 1, B. 11-19.

Und Gott sprach: Es lasse die Sonne ausgehen Bras und Kraut, das sich besame; und fruchtbare danme, da ein jeglicher nach seiner Art Frucht trage, ind habe seinen eigenen Samen bei ihm selbst auf irben. Und es geschah also. Und die Erbe ließ aufsehen Gras und Kraut, das sich besamete, ein jegliches ach seiner Art: und Bäume, die da Frucht trugen nd ihren eigenen Samen bei sich selbst hatten, ein glicher nach seiner Art. Und Gott sabe, daß es gut dar. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. ind Gott sprach: Es werden Lichter an der Beste des immels, die da scheiden Tag und Nacht; und geben eichen, Zeiten, Tage und Jahre u. s. w.

Wenn das Herz gereinigt von Luft, der Wille nun frei ist, ann erfüllen die himmlischen Kräfte die urbare Erde. arte Pslänzchen keimen hervor, erst fromme Gedanken, ann auch fruchtbare Werke, und endlich beschattende Bäume oll von nährenden Früchten, Erquidung für Menschen und Thiere.

est geht auf die Sonn' der Gerechtigkeit, Wärme und Klarheit üllt die Seele mit Leben, auch felbst in dunklen Nächten länzt der Mond, die Bernunst, mit erborgtem Licht von der Sonne.

alte bein Herz nur rein von sumpfigten Wassern ber Lüste aß keine stinkende Rebel die Luft verfinstern, und baue leißig die urbare Erde, bein Lohn wird himmlische Frucht sein.

#### Bf. 9, B. 19.

Denn Er wird ben Armen nicht ewig vergessen. Die Hoffnung ber Betrübten wird nicht für immer verloren sein.

Luc. 18, B. 7. 8.

Sollte aber Gott nicht seine Auserwählten rächen, bie Tag und Nacht zu ihm schreien, und langmuthig gegen sie sein? ich sage Euch, Er wird sie schnell rächen.

Halte nur an mit Wachen und Beten und werbe nicht mube.

Wenn du auch nichts erfährst, nichts siehst, teinen Laut von Ihm hörest.

Dent nur nicht, daß Er beiner vergeffe, Er prüft nur ben Glauben,

Um ihn zu ftarten, im Rampf bich zu üben, die Sehnsucht zu mehren;

So wie ber Glaube sich stärkt, ber Sieg sich vermehrt, und bie Sehnsucht

Bachst, so geschieht bem himmel Gewalt. Du ertampfft ihn nit Wonne.

Auch beine irbifchen Bunfche erfullet ber herr, wenn es gut ift.

Drum überlaß bich Ihm gang, und laß ihn nur schalten und walten.

Jef. 58, B. 8.

Dann wird bein Licht burchbrechen wie bie Morsgenröthe und beine Genesung wird schnell hervorbluben.

Luc. 5. B. 31.

Die Gefunden bedürfen bes Arztes nicht, sonbern bie fich übel befinden.

Krank sind wir all', wir Kinder von Abam bedürfen bes Arztes;

Billft bu gefund sein, so wirte nur Werte ber Liebe im Glauben, Wirt' fie, als Diener bes herrn, im Namen bes Königs ber Menschen.

Lebe und handle wie Er, laß dich in sein Bilb vergestalten; Dann burch strahlt bein Licht wie der Morgen des Unglaubens Rächte.

Deine Genesung blutt auf, wie Bluthe im Frühling hervorteimt, Jesus ift Arzt, er heilt dich und bringt bich zur vollen Gesundheit.

### 1. Moj. 3, B. 16-24.

Und zum Beibe sprach Er: Ich will bir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst; du sellst mit Schmerzen Kinder gebären; und bein Wille soll beinem Manne unterworsen sein, und er soll dein herr sein. Und zu Adam sprach Er: Dieweil du haft geshorchet der Stimme beines Weibes, und gessen von dem Baum davon ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen: verstucht sei der Acker um deinets willen, mit Kummer sollst dich darauf nähren dein Lebenlang. Dorn und Distel soll er dir tragen, und sollst das Kraut auf dem Felde essen u. s. w.

Alle Schmerzen und Leiben sind traurige Folgen der Sunde, Warnende göttliche Wohlthat, die Triebe zur Sunde zu dämpsen. Darum ertrag' sie geduldig und ringe mit tämpsendem Eiser, Ueberall, wo du wirtest, den Fluch in Segen zu wandeln. Mach' beine Wüsten zu Eden durch Liebe, Sanstmuth und Wohlthun.

Jß bein Brod im Schweiß beines Angesichts freudig und dankbar. Nicht mehr kreist das flammende Schwert des Cheruds am Eingang.

Frei und sicher gebahnt ist ber Weg jum Baume bes Lebens; Christus hat ihn gebahnt, 3hm folge mit Glauben und Liebe. Folg' 3hm getrost, Er führt dich gewiß jur seligen Heimath.

### Matth. 5, B. 17-32.

Ihr sollt nicht wähnen, daß ich kommen bin, das Geset ober die Propheten auszulösen. Ich bin nicht kommen auszulösen, sondern zu erfüllen. Denn ich sage ench wahrlich: bis daß himmel und Erde zergehe, wird nicht zergehen der kleinste Buchstab, noch ein Titel vom Geset, die daß es alles geschehe. Wer nur eines von diesen kleinsten Geboten aussöset, und lehret die Leute also, der wird der Rleinste heißen im himmelreich: wer es aber thut und lehret, der wird greß heißen im himmelreich. Denn ich sage euch: Es sei denn eure Gerechtigkeit besser, denn der Schriftgelehrten und Phazriser; so werdet Ihr nicht in das himmelreich kommen u. s. w.

Christliche Freiheit besteht nicht in Freiheit ber Jundlichen Cufte. Grobe Berbrechen zu meiben, ber Geist ber Gefete ist ewig. Laß die Quell' ber Berbrechen vertrodnen, die Neigung zur Sunde.

Wer aus Furcht vor ber Strafe nicht töbtet, ber töbtet schon wirklich.

Schon die unreine Luft ist Ghebruch, das Herze muß rein sein. Ist deine Neigung zur Sunde im Körper gegründet, und ist sie Unüberwindlich, so schwäche lieber die Krast der Gesundheit. Besser ist es, mit schwächlichem Körper die Seligkeit erben, Als mit Gesundheit im Dienst der Sünde verdammet zu werden. Tief sind des Christenthums Pflichten im Wesen der Seele gegründet.

Biehe ben Beift aus bem Buchstaben aus, und Er fei bein Führer.

#### 2. Chron. 5, B. 13.

Und es tam einem vor, ale ob alle Trompeten und Sanger nur einer waren, nur eine Stimme bem Jehovah zu banten und Ihn zu loben.

306. 17, 2. 11.

Und ich bin fernerhin nicht mehr in ber Welt, aber biefe find barinnen, und ich komme zu Dir; Heiliger Bater! erhalte die, die Du mir gegeben haft in Deinem Ramen, auf daß fie Eins fein mögen, fo wie wir.

Saft du noch biefes und jenes an ben Brubern ju tabeln, fo forsche,

Ob nicht in beinem Gemuthe die Ursach' jum Tadel sich finde? Redliche Prufung zeugt Demuth, und Demuth ist Mutter ber Liebe.

Eins zu sein in Christo, mit Christo in Gott durch die Liebe. Aller Stimme nur Eine der Feier des Lobs des Erlösers. Dies ist Ziel und Zweck, der Bunsch des betenden Christus. Er wird erhört, drum eil' und reinige Wollen und Wirten. Stimme die Harse zum Ginklang mit allen Chören der Brüder: Richte Niemand, sei du nur selbst ohne Tadel, so wirst du Eins mit allen Erlösten durch Christum mit Gott, Hallelusch!

#### Bj. 54, B. 8.

Ich will Dir ein freiwilliges Opfer-bringen, Deistem Ramen will ich banten, Jehovah, weil er vorsrefflich ist.

30h. 16, B. 20.

Aber euer Schmers foll gur Freude werben.

Leibest bu schwer, und will tein Sternlein bes Troftes bir leuchten;

Behst du gebudt auf dem Wege des Kreuzes, und siehst teinen Ausweg,

jarre getroft und start' bich auf's neue burch Glauben und Demuth.

lieb' und Geduld, denn eh' du's vermutheft, so hilft Er bir herrlich.

Rommst du ins höchste Gebränge, so ist dir die Hulse am nächsten. Wenn bein Jammer mächst, so laß auch die Hoffnung wachsen, Sh' du dich umsiehst, ist jedes Wöltchen der Leiben verschwunden. Dann wird ein sröhliches Fest dem Namen des Herrn geseiert, Wenn deine schwerzliche Trauer in ewige Wonne sich wandelt.

. .

### 1. Moj. 2, B. 18-25.

Und Gott der Herr sprach: es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehülfin machen, die um ihn sei. Denn als Gott der Herr gesmacht hatte von der Erde allerlei Thier auf dem Felde, und allerlei Bögel unter dem Himmel, brachte er sie zu dem Menschen, daß er sähe, wie er sie nennete: denn wie der Mensch allerlei lebendige Thiere nennen würde, so sollten sie heißen. Und der Mensch gab eisnem jeden Bieh und Bogel unter dem Himmel und Thier auf dem Felde seinen Kamen: aber für den Menschen war keine Gehülfin sunden, die um ihn ware, u. s. w.

Fühlst du ein bringend Bedurfniß, und find'st unter allen Geschöpfen

Seine Befriedigung nicht, so flehe zum Herrn um Erbarmung, Such' bei Ihm nur Gulse im Glauben, mit sestem Bertrauen, Meibe nur jeben verdächtigen Schritt, und harre ber Hulse! Oft verzeucht sie lang, und die Sehnsucht steigt bis auf's höchste. Dies geschicht, beinen Glauben zu prufen; besteht er die Probe, Dann ist herrlich ber Ausgang, im Schlaf erscheint dir die Hulse. Ohne bein Zuthun; es segnet ber Herr im Schlaf seine Freunde.

#### Matth. 4, B. 1—11.

Da ward Jesus vom Geist in die Wüste geführet, i daß er von dem Teusel versucht würde. Und da vierzig Tage und vierzig Nächte gesastet hatte, hunste ihn. Und der Bersucher trat zu ihm und sprach: t du Gottes Sohn, so sprich, daß diese Steine od werden. Und er antwortete und sprach: Es stehet hrieben, der Mensch lebet nicht vom Brod allein, dern von einem jeglichen Bort, das durch den Mund ttes gehet. Da führete ihn der Teusel mit sich in heilige Stadt und stellete ihn auf die Zinne des npels, u. s. w.

Führt bich ber Geift in die Bufte, um beinen Glauben ju prufen,

ne Gebuld zu bemähren; so wach' mit beständiger Borsicht,
' unabläffig um Schut und Muth gegen jede Bersuchung;
u' teinem einzigen Wint, aus eigener Kraft dir zu helsen,
bst zu entstieh'n dem läuternden Tiegel des prüsenden
Schmerzers,

ın der Bersucher bich täuscht mit Spruchen bes göttlichen Wortes.

ipf' mit denselbigen Waffen, und harre der Hulfe des Herren. lich weicht die Versuchung, und du hast die Probe bestanden; in bist du tüchtig jum Dienst des Herrn, die dienstbaren Geister,

el, nahen sich bir jum Schut und helfen bir wirten: n geht alles von statten, ber Segen bes Herrn überströmt bich.

# Jej. 1, B. 26.

Darnach wird man bich eine Stadt ber Gerechtigs teit, eine getreue Burgerschaft nennen.

Matth. 5, B. 14.

Gine Stabt, bie auf bem Berge liegt, tann nicht verborgen fein.

Burger ber Stadt ber Gerechtigkeit fein, erforbert gerecht fein.

Der ist gerecht, den Christi Geist volltommen regieret. Willst du ein Mitglied ber redlichen Burgerschaft werden, so mußt du

Reblich die Probe besteh'n, wie rein geläutertes Silber. Dann laß leuchten dein Licht vor der Welt, nicht in Worten, in Thaten

Strahle bein Glang, wie vom Berge Moriah ber Tempel bes herren.

Unsere Brüderschaft sei eine Stadt auf dem Berge des Herm, Daß man von ferne sie seh' und Heimwehlrante dahin zieh'n.

## 2. Moj. 15, B. 1.

Ich will bem Jehovah fingen, Er hat fich vors ch verherrlicht.

Joh. 10, B. 15.

Und ich gebe mein Leben für bie Schafe.

Benn du den Gang beines Lebens durchdenkeft, so findest du häufig

Thaten des Herrn, wodurch Er sich sichtbar dir zeiget. bie Erlösung ift immer das Größte, was Gott je gethan hat.

fr nun so viel am Menschen gethan, so tannst du Ihm trauen,

Er das Schwerste, was dir nur begegnet, auch heben wird können.

wird Er's gewiß, sobald es nur wirklich dir gut ist, Ihm nur immer für all' seine Güte, sogar auch im Leiden;

beine Noth am größten, so bant' Ihm, als hatt' Er geholsen;

ift die Rettung gewiß, ber Glaube fiegt immer burch Danten.

PJ. 87, B. 3.

Herrliche Dinge werben in bir geprebigt, o bu Stabt Gottes.

Luc. 22, B. 19.

Dieß thut zum Anbenten an mich.

Herrliche Dinge laffest bu predigen, König ber Menschen! Thöricht nennt sie die Welt, aber herrlich sind sie dem Sunder; Gnade, Bergebung der Sunden, ein ewiges seliges Leben. Heiligteit, Lieb' und Frieden im Anschauen Gottes, Gemeinschaft Aller Heiligen, das sind die Dinge, die man hier predigt. Willft du ein Mitburger werden, so denke mit Bachen und Beten

Unaufhörlich an Ihn, Er sei dir beständige Rahrung. Speise sei dir sein geistlicher Leib, sein Blut dein Getränte. Brod und Wein im heiligen Nachtmahl Erinnerung Seiner. Jef. 49, B. 5.

Ind ich werbe verherrlicht in ben Augen Jehovah's, tein Gott ift meine Starte.

Luc. 7, B. 47.

Ihre viele Sunben find ihr vergeben, benn fie el geliebet.

tenschen sind Sunder, und groß ist die Menge der Sunden. is tilgt sie alle, die größten, so wie die kleinsten. 1es größten Sunders Berbrechen verwandelt der Heiland endliche Quellen des Segens, in Heilungsmittel; 1: laß dich die Sunde nicht kranken: denn wenn du bestehrt bist.

ine Kräfte zum Lieben verwendest, mit Redlichteit tämpsest bie fündliche Neigung, zum Wertzeug der Liebe dich bildest: bist du rein, als ob du nie gesündigt hättest. ch ganz dem Herrn zum Dienst, und sorge nicht weiter. von ganzem Herzen, die göttliche Liebe macht selig.

#### 1. Moj. 8, B. 1-11.

Da gebachte Gott an Noah und an alle Thiere und an alles Bieh, das mit ihm in dem Kasten war, und ließ Wind auf die Erde kommen, und die Wasserstellen. Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopfet, sammt den Fenstern des himmels: und dem Regen vom himmel ward gewehret. Und das Gewässer verslief sich von der Erde immerhin und nahm ab, nach hundert und fünfzig Tagen. Am siebenzehnten Tage des siebenten Wonden ließ sich der Kasten nieder auf das Gebirge Ararat. Es verlief aber das Gewässer fortan, und nahm ab die auf den zehnten Wond, u. s. w.

Bahrend bem Gang bes Gerichts bleib' ftets in ber Geaenwart Gottes,

Innig und eingekehrt beharre im Wachen und Beten. Hier in der Nahe des Herrn tann dich tein Unfall berühren. Abgeschieben von aller Gesahr, umschließt dich die Arche, Wis du endlich auf hohem Gebirge die Ruhe empfindest. Fühlst nun sesten Stand und ahnest das Ende der Strase. Aber eile noch nicht, bemert' die bedeutenden Zeichen, Prüse die Zeichen der Zeit und bleib' in der Gegenwart Gottes, Harre geduldig und hosse auf Ihn, Er wird dich erretten.

Matth. 10, B. 1-10.

Und er rief seine zwölf Jünger zu sich und gab m Macht über die unsaubern Geister, daß sie diesen austreiben, und heileten allerlei Seuchen und rlei Krankheiten. Die Namen aber der zwölf Apostel biese: der erste Simon, genannt Petrus, und reas sein Bruder; Jacobus Zebedäi Sohn, und annes sein Bruder; Philippus und Bartholomäus; mas und Matthäus der Zöllner; Jacobus, Alphäin; Lebbäus, mit dem Zunamen Thaddaus; Sie von Cana; und Judas Ischarioth, welcher ihn ieth, u. s. w.

Jeber Diener bes Herrn bekommt gemessen Auftrag; jast auch ben beinen; ersorsche genau beine Psiichten, in beinem Beruf in jeder Rücksicht zu thun sei, r Beruf ist Dienst bes Herrn, sofern er von Gott ist. nur alles so, als thätst du es blos für ben Herren; t bekommst du auch Kräfte, mit glücklichem Fortgang zu wirken.

, was du bedarfft, erhältst du ohn' ängstliches Sorgen. belohnt seine Diener und gibt ihnen immer, was Noth ist. je dich nicht in fremde Geschäfte, erfüll' beine Pstlicht nur, überall mit der That, daß du ein Diener des Herrn bist.

## 1. Moj. 7, B. 1-12.

Und ber Herr sprach zu Noah: Gehe in ben Kasten, du und bein ganzes Haus; benn bich hab' ich gerecht ersehen vor mir zu dieser Zeit. Aus allersei reinem Bieh nimm zu bir, je sieben und sieben, bas Männlein und sein Fräulein. Bon bem unreinen Bieh aber je ein Baar, bas Männlein und sein Fräulein. Desselben gleichen von ben Bögeln unter bem Himmel, je sieben und sieben, bas Männlein und sein Fräulein: auf daß ber Same lebendig bleibe auf bem ganzen Erdboben. Denn noch über sieben Tage will Ich regnen lassen auf Erden vierzig Tage und vierzig Nächte, u. s. w.

Selig bist du, wenn dich der Herr am großen Gerichtstag Rein und unschuldig sindet, Er suhrt dich in schügender Arche Durch die Fluthen der Trübsal zum seligen Hafen des Friedens, Haf du treu und edel gewirft zum Besten der Menschen, Als ein Zeuge der Wahrheit und Diener der ewigen Liebe Deinen Beruf erfüllt, so wirst du ein stüßender Pfeiler In dem Tempel des Herrn, ein strahlender Leuchter der Weltsein.

Biele werben burch bich gerettet, ein Came ber Zukunft, Stifter des herrlichen Reichs, bas uns nun nahe bevorsteht; Darum fasse nur Muth, erneure täglich den Borsak, Treu zu bleiben in Noth und Tod mit Wachen und Beten.

## Matth. 9. B. 1-19.

Da trat er in bas Schiff und fuhr wieder herser, und tam in seine Stadt. Und fiche, ba brachten zu ihm einen Gichtbrüchigen, ber lag auf einem ette. Da nun Jesus ihren Glauben sahe, sprach er bem Gichtbrüchigen: Sei getroft, mein Sohn, beine ünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche unter n Schriftgelehrten sprachen bei ! sich selbst: Dieser dert Gott. Da aber Jesus ihre Gedanken sahe, sprach : Warum benket ihr so Arges in euren Herzen. elches ist leichter zu sagen: Dir sind beine Sünden rgeben, ober zu sagen: Stehe auf und wandle ? u. s. w.

Alles tannst bu von Christus erwarten, Genesung und Enade. st du trant, so siehe zu Ihm mit brünstigem Glauben, lien will Er gewiß, sobaldzes dir heilsam und gut ist. üdt dich die Last der Sünden, so tomm mit slehender Reue, liner und Sünder verschmähet er nicht, sobald sie Ihn suchen, re Sünden bereuen und Ihm zuzsolgen bereit sind. ist Arzt der Kranten, er heilet alle Gebrechen; ist selbst die Liebe, und sordert auch herzliche Liebe, ohsinn in seiner Nähe, und Trauer, wenns Zeit ist zu trauern, aue Ihm alles zu, und verlaß dich nur seste auf Jesum; f'sin Ihm ben Water an, und du wirst erböret.

# 1. Moj. 9, B. 1-10.

'Und Gott segnete Noah und seine Sohne und sprach: Seib fruchtbar und mehret euch und erfüllet die Erbe. Eure Furcht und Schrecken sei über alle Thiere auf Erben, über alle Vögel unter dem Himmel, und über alles, was auf dem Erdboden kreucht: und alle Fische im Meere seien in eure Hände gegeben. Alles, was sich reget und lebet, das sei eure Speise: wie das grüne Kraut hab' ich's euch alles gegeben. Allein esset das Fleisch nicht, das noch lebet in seinem Blut. Denn ich will auch eures Leibes Blut rächen, und will's an allen Thieren rächen: und will des Mensschen Leben rächen an einem jeglichen Menschen, als ber sein Bruder ist, u. s. w.

Haft du die Probe redlich bestanden, so solgt dann der Segen, Ueberschwenglicher Segen durchwehet bein Wesen und Wirken. Ehrsurcht erweckend ist dann dein Blick, und Thiere und Menschen Fürchten und ehren dein Anseh'n, und stehen dir gern zu Gebote.

Aber nur folgt auch ein neues Geseh und neue Bestimmung. Jebe Probe erweitert den Wirkungstreis edler Werke. Immer größer und fruchtbarer waltet das liebende Wirken, Und der Herr beschützt den Wirker vor jeglichem Unsall. Er bestätigt den Bund mit ihm, und allem, was sein ist. Darum sei nur getreu und geduldig und sest in der Probe.

# Matth. 10, B. 21-42.

Es wird aber ein Bruder ben andern zum Tobe überantworten, und ber Bater ben Sohn, und bie Rinder werden sich empören wider ihre Eltern, und ihnen zum Tode helfen. Und musset gehasset werden von Jedermann, um meines Namens willen. Wer aber bis an's Ende beharret, der wird selig. Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so fliehet in eine ans dere. Wahrlich, ich sage euch: ihr werdet die Städte Israel nicht ausrichten, bis des Menschen Sohn kommt. Der Jünger ist nicht über seinen Meister, noch der Knecht über ben Herrn, u. s. w.

Wer sich zu Christo bekennt, der hat die Wenscheit zum Feinde. Blutsverwandtschaft wehrt die Verfolgung nicht ab gegen Christen. Tief ist der Haß der verdorb'nen Natur gegen Gnade und Wahrheit;

Aber fasse nur Muth und halte sest am Bekenntniß Deines Glaubens und walle ben Psad des heiligen Kreuzes, Standhaft, geduldig und muthig, die Haare sind alle gezählet; Richts geschieht, das dir nicht unendlichen Rugen gewährte. Trübsal und Angst, sogar der Tod sind Boten des Friedens. Alles, was du bedarsit, bekommst du; darum sorge nicht ängstlich. Hab' keinen andern Zwed, als Christum; das Uebrige alles Kommt von selbst. Wer liebt, der empfängt die Früchte der Liebt.

# 1. Moj. 3, 1-7.

Und bie Schlange war listiger, benn alle Thicre auf bem Felbe, die Gott der Herr gemacht hatte; und sprach zu bem Weibe: Ja sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von ben Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baums mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret's auch nicht an, daß ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet mit nichten des Todes sterben, sondern Gott weiß, daß, welches Tages ihr davon esset, so werden eure Augen aufgethan, u. s. w.

Jeben Menschen bewohnt noch die Schlange, das faliche Bernunftlicht.

Wenn die Bernunkt in sich selbst die Quelle der Wahrheit zu finden Wähnt, und unabhängig sich glaubt vom göttlichen Lichte; Dann beurtheilt und prüft sie kühn die göttlichen Worte, Wendet und dreht sie lang, dis der Sinn den Lüsten gemäß ist. Hüte dich sehr vor der Schlange Erklärungs-Methode, und glaube Fest, dem einsachen Sinn der Worte der Bibel in Einsalt. Was dir thöricht scheint, ist Tiese der göttlichen Weisheit, Jede Erklärung, die Lüsten schweichelt, ist niemals die wahre; Jede sinnliche Lust ist Frucht vom verbotenen Baume, Wenn der Genuß — nicht Erholung der Kräste der redliche Rwei ist,

Fleuch bie liftige Schlang', bamit bu nicht tiefer noch falleft.

# Matth. 4, B. 12-25.

Da nun Icsus hörete, baß Johannes überants wortet war, zog er in bas galiläische Land. Und versließ die Stadt Nazareth, kam und wohnete zu Capernaum, die da liegt am Meer, an den Gränzen Zabulon und Nephthalim. Auf baß erfüllet würde, das da gessagt ist durch den Propheten Icsajam, der da spricht: Das Land Zabulon, und das Land Nephthalim am Wege des Meers, jenseit des Jordans, und die heidenische Galiläa; das Bolt, das in Finsterniß saß, hat ein großes Licht gesehen, und die da saßen am Ort und Schatten des Todes, denen ist ein Licht ausgesgangen, u. s. w.

haft bu bie Probe bestanden und wintt dir bein himmlischer Führer,

Nun zu beginnen bein Tagwert, so folge getrost und verfäumnicht,

Alles redlich zu thun, was Pflicht und Gewiffen gebietet. Hut' dich vor eigenem Wirken, und forsche mit Wachen und Beten

Stets nach bem, was ber Herr will, und nicht, was bie Lufte verlangen;

Dann wird alles gelingen und alles dir zu Gebot steh'n. Laß nur immer bein Ziel das Himmelreich sein, beine Blicke Richte nur stets auf das Beste ber Menschheit, und Seelen zu retten

Set bein höchstes Bestreben; so glanzt bir bas Licht auf bem Wege,

Deine Tritte find ficher, bein Fortgang ist Segen und Leben; All' beine Leiben find Samen und Keime zu seligen Früchten.

# · 4. Moj. 11, B. 23.

Ift etwa die Hand Jehovah's zu kurz geworden? Matth. 28, B. 18.

Mir ift alle Gewalt im himmel und auf Erben gegeben worben.

Wenn mir alles natürlich scheint, und wenn es dir vorkommt Alles wirke die Kraft der Natur; so sorsche nur tieser, Spähe jeder Begebenheit nach, dis wo sie beginnt, Jedes Schickfals Ansang, Mittel und Ende, so wirst du Bald die Hand bes Herrschers der Welten entdecken, sie ist nicht Kürzer geworden, sie herrscht noch immer so mächtig als jemals. Ihm ist gegeben alle Gewalt über Geister und Menschen; Darum sag' Ihm getrost, was dich drückt, was du willst und begehrest.

Frag' Ihn um alles, und mert' auf sein Wort und folg' sei-

# 3ef. 59, B. 1.

Siehe! die Hand Jehovah's ist nicht verkurzt im erretten, noch sein Ohr schwer zum hören. Luc. 12, B. 32.

Fürchte bich nicht, bu kleine Heerbe! benn es hat rem Bater wohlgefallen, euch bas Königreich zu ben.

Spurst du weber von außen noch innen die Nahe bes Herren, iehst teinen Ausgang bes brangvollen Weges, bes Drucks und ber Leiben;

ent' bann nicht, daß die Hand des Herrn zu turz sei zum belfen,

ver sein Ohr zu schwer, zu hören das Fleh'n des Bedrangten. will bich prufen, wie ftart bein Glaube, wie fest bein Bertrauen sei,

t ber Gebuld bich üben und beine Berläugnung bewähren, i' du dich's versiehst, erscheint dir die herrlichste Hulse. ein, gering und drangvoll sind immer die Wege des Herren, enn sie beginnen, im Fortgang führen sie auswärts in's Große; rrum soll sich das Kleine nicht fürchten, das Ende ist herrlich.

# Jef. 60, B. 16.

Und bu wirst bie Milch ber Heiben, die Brufte ber Könige faugen; bu wirst erkennen, daß ich Jehovah bein Heiland, bein Erlöser und ber Mächtige in Jakob bin.

# Joj. 17, B. 2.

Gleichwie du ihm bie Macht über alles Fleisch gegeben haft, bamit er einem jeben, ben bu ihm gegeben haft, bas ewige Leben geben möge.

Jesus Jehovah ist König, auch jest im Berborgenen König, Ihm ift alle Gewalt im himmel, auf Erden gegeben. Mit unerforschlicher Weisheit lenkt Er alles zum Besten; Macht die Folgen der Sünde zu Quellen unendlichen Segens. So wird Er heiland und helfer; der Mächtige seiner Erlösten, Tilgt so die Sunden der Welt und versöhnt sie mit Gott seinem Bater;

Heiligt die gläubigen Seelen von Rlarheit zu hoherer Klarheit, Bis fie fähig bes ewigen Lebens jum Aufersteh'n reif find; Dann der Engel ber Erndte der sterblichen Hull' fie entlastet. Bater! gib auch mich bem Sohn jum Erben bes Lebens.

## 3ef. 43, B. 4.

Darum, weil bu in meinen Augen foftbar gachtet bift, fo bift bu berrlich und ich liebe bich.

3ob. 14, 23. 23.

Wenn mich Jemand liebt, fo wird er mein Wo halten, und mein Bater wird ihn lieben, und w werden zu ihm fommen und unsere Bleibstätte bei ih machen.

Lebst bu ganzlich dem Herrn, ift jede Kraft ihm gewidm Suchst du nur Ihn allein, nur seine Ehre in allem, Suchst du nur Ihm zu gefallen, und achtest den Beisall b

Welt nicht,

Saft bu ben Willen ju fterben für Ihn und bie Bruber, bift bu

Köftlich und werth vor dem Herrn, Er liebt dich mit ewig

Aber du mußt dich in Demuth der Liebe auch unwurdig achte Bater und Sohn im heiligen Geist erfüllen dein Wesen, Bleiben dann bei bir, erfüllen bein Wesen mit Früchten b

Geistes, Wirken und wollen und benten in dir, und dann bist du selle Selig schon hier, die Heiligung wächst bis in's ewine Lebe

Jej. 26, B. 8.

Auch haben wir auf bem Wege beines Ger beiner geharrt, o Jehovah, bein Name und bas benten an bich ift ber Seelen Ziel.

30h. 21, D. 17.

Saft bu mich lieb?

Hefte ben Blid beständig auf Ihn, den Ersten und Le Such' in Seinen Gerichten und Wegen den göttlichen Ends Immer ift Menschenbeglückung sein Ziel, der Zwed s Wirkens.

harre auf Ihn, sein Name und Andenten bleibe bir h Gei der Zielpuntt bes herzens, und Sehnsucht der Liebe Obem.

Es sei dir Alles, und Alles nur Mittel zum Endzwed Deines Strebens ju Ihm, zum Aufschwung ins göttliche reich.

Er fei bas Riel beiner Liebe, in 3hm nur liebe bann

# 1. Moj. 4, B. 17-26.

Und Kain erkaunte sein Weib, die ward schwan und gebar den Henoch. Und er bauete eine Stadt, nennete er nach seines Sohnes Namen, Henoch, noch aber zeugete Frad, Frad zeugete Mahujael, Lhujael zeugete Wethusael, Wethusael zeugete Lam Lamech aber nahm zwei Weiber, eine hieß Aba, andere Zilla. Und Aba gebar Jabal, von dem herkommen, die in Hütten wohneten und Vieh zog Und sein Bruder hieß Jubal: von dem sind herkoms die Geiger und Pfeiser. Die Zilla aber gebar a nämlich den Thubalkain, u. s. w.

hat man bie Rabe bes Gerrn verlaffen; jur Welt gewenbet,

Dann erhebt sich die Sinnlichteit mächtig, mit Ungestüm herrsch Lüste solgen auf Lüste, ein Bunsch gebieret ben andern, Laster solgen auf Laster, die Künste des Luxus entstehen; Immer entsernt man sich weiter von Gott und seinen Gebo Endlich naht das Gericht mit Ernst und surchtbarer Schn Darum hüte dich ernstlich und bleib' in der Nähe des Her Haft du gesündigt, verdirgt Er sein Antlig, so weine und si Weine und siehe so lang, die Er sich wieder erbarmet, Wieder der heilige Same an Abels Stelle ersetzt wird, Und der Name des Herrn im innern Heiligthum glänzet.

#### Matth. 6, B. 18-34.

Auf baß bu nicht scheinest vor ben Leuten mit tem Fasten, sondern vor deinem Bater, welcher versenist; und bein Bater, ber in das Berborgene fiehet, bir's vergelten öffentlich. Ihr sollt ench nicht äbe sammeln auf Erden, da sie die Motten und Rost fressen; und da die Diebe nachgraben und en. Sammelt euch aber Schätze im himmel, da veder Motten noch Rost fressen, und da die Diebe nachgraben, noch stehlen. Denn wo euer Schat da ist auch euer Herz. Das Auge ist des Leibes. Wenn bein Auge einfältig ist, so wird bein er Leib lichte sein, u. s. w.

Nie sei Zwed beines Lebens, irdische Schäpe zu sammeln, find vergänglich und bleiben im Tobe zurud. Darum sorge, mlische Schäpe zu sammeln, durch Wohlthun und Werte ber Liebe.

iltig sei bein Aug' in Allem das Eine, das Noth ist, ig zu seh'n, so wird bein ganzer Wirtungstreis klar sein. ben sinnliche Triebe bein Aug', so bleibst du im Finstern. e bem Herrn allein, du kannst ja zweien nicht bienen, r wird immer versäumt, und so dienst du keinem mit Ruken:

st du dem Herrn allein, so wird er dich treulich versorgen, 3, was du bedarfit, wird er nach Nothburst dir geben. die Erwerbung des himmlischen Neichs dein einziger Zweck sein.

er forge um nichts, es wird bir alles gegeben.

# 1. Moj. 5.

Dieß ist das Buch von des Menschen Seichlecht Da Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach den Gleichniß Gottes. Und schuf sie, ein Männlein und Fräulein: und segnete sie, und hieß ihren Namen Menschaur Zeit, da sie geschaffen wurden. Und Abam war hundert und dreißig Jahre alt, und zeugete einer Sohn, der seinem Bilde ähnlich war, und hieß ihr Seth. Und lebete darnach achthundert Jahre, und zeugete Söhne und Töchter. Daß sein ganzes Alter ward neun hundert und breißig Jahre, und siarb. Seth war hundert und fünf Jahre alt, und zeugete Enos, u. s. w

Wenn jo alles im menichlichen Leben natürlicher Gang ift Keine Dazwijdentunft Gottes bemertt wirb, nur Leben und Sterben,

Folglich ber irbischgefinnte Mensch feine Spur mehr von Got fieht;

Dann erkaltet er gang und erreift zur surchtbaren Strafe. Dies sei dir zur Warnung, dann ringe mit ernstlichem Eiser So wie Henoch vor Gott zu wandeln, nur ihm zu gesallen Bleib' in seiner Gegenwart, bet' und flehe mit Wachen

Stets um Licht und Kraft; so wirst bu bem Unglud entflieben Such' in der Welt teine bleibende Stätte, fie bleibt bir nich lange.

Sei bu jebem ein Mufter ber Gottesfurcht, fürchte bie Schmad nicht,

Endlich wirft bu ber Erbe entrudt und ewig beim Berrn fein

## Matth. 7, B. 1-20.

Richtet nicht, auf baß ihr nicht gerichtet werbet. inn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werbet ihr ichtet werben, und mit welcherlei Maß ihr messet, b euch gemessen werben. Was siehest du aber ben litter in beines Brubers Auge, und wirst nicht gesyr bes Balken in beinem Auge? Ober wie barfst sagen zu beinem Bruber: Halt, ich will bir ben litter aus beinem Auge ziehen? und siehe ein Balken in beinem Auge. Du Heuchler, zeuch am ersten ben ken aus beinem Auge: barnach besiehe, wie bu ben litter aus beines Brubers Auge ziehest, u. s. w.

te nicht, Bruber! ben Bruber, bu fällst sonft in Gottes. Gerichte.

te nur immer dich felbst, und rein'ge die eigenen Augen, 's sie auf, um recht zu seh'n, so sindest du immer pr an dir selbst, als an andern zu richten. Sei weise im Reden!

fichtig sage nur jedem, was ihm jum Unterricht noth ift. ben gehört das Heiligthum nicht, nicht Perlen ben Schweinen. e mit kindlichem Glauben vom Herrn, Er gibt bir bie Nothburft.

d bu von andern verlangst, das thue zuvor ihnen selber. nur willsährig Jebermann, so dienst du dem Herren, idle stets den schmalen Weg mit Wachen und Beten; de die breite Straße, und suche nur immer die schmälste; te nur edle Früchte, die Pfänder des ewigen Lebens.

#### 1. Moj. 9, 3. 11-20.

Und richte meinen Bund also mit euch auf, baß hinfort nicht mehr alles Fleisch verberbet soll werben, mit dem Wasser ber Sündfluth, und soll hinfort keine Gundfluth mehr kommen, die die Erde verberbe. Und Gott sprach: bas ist bas Zeichen bes Bundes, den ich gemacht habe zwischen mir und euch, und allem lebens digen Thier bei euch hinsort ewiglich. Meinen Bogen habe ich gesett in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erden. Und wenn es kommt, daß ich Wolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken, u. s. w.

Wenn ber Kelch der Leiden bis auf die Hefen geleert ift, Du mit Geduld und Ergebung, durch Leiden genugsam geprüft bist;

Dann entsteht ein neuer Bund des göttlichen Friedens. Tief im Grund der Seelen erklärt das ewige Wort sich, Spricht die Worte des Bundes, Beruhigung strömt durch dein Wesen,

Nicht verberben will bich ber herr, nein, ewig bich fegnen, Dir fein fiebenfarbigtes Licht jum Bahrzeichen geben, Deine Erleuchtung vermehren, entwideln, jum Beichen bes Bunbes.

Darum trage gebuldig bein Kreuz und folge bem herrn nach. Gehft bu mit Ihm, so tommst bu gewiß zum himmlischen Erbe.

## Matth. 11, B. 1—15.

Und es begab sich, da Jesus solch Gebot zu seisen zwölf Jüngern vollendet hatte, ging er von danseu fürbaß, zu lehren und zu predigen in ihren Städten. Da aber Johannes im Sesangniß die Werke Christi örete, sandte er seiner Jünger zween und ließ ihm agen: Bist Du, der da kommen soll, oder sollen wir ines andern warten? Jesus antwortete und sprach zu hnen: Gehet hin und saget Johanni wieder, was ihr ehei und höret; die Blinden sehen, die Lahmen gehen, ie Aussätzen werden rein, und die Lauben hören, ie Lobten stehen auf, und den Armen wird das Evanselium geprediget, u. s. w.

Geht's durch buntle Drangsal und siehst bu tein Sternlein bes Trostes,

bift bu im Kerter ber Leiben und ahnst einen traurigen Ausgang;

dann erforsche genau die tröstliche Wahrheit von Christus, ib er wirklich auch dir als Erlöser zur Rettung erschienen? orscheft du redlich, so sindst du gewiß die rettende Hilse. Uinde sehen, und Taube hören, der Aussat verschwindet; ahme gehen, die Todten erwachen, die fröhliche Botschaft Bird den Armen vertündigt, drum freu' dich der sichern Hilse. Ruß auch der Vorläufer sterben, so lebt der Erlöser doch ewig. r wird dich retten, wenn's Zeit ist, sei muthig und freue dich seiner.

# 1. Moj. 1, B. 1-11.

Am Ansang schuf Gott Himmel und Erbe. Und bie Erde war wüste und leer, und es war finster auf ber Tiese; und der Geist Gottes schwebete auf bem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es warb Licht. Und Gott sahe, daß das Licht gut war. Da scheibete Gott das Licht von der Finsterniß. Und nennete das Licht Tag und die Finsterniß Racht. Da ward aus Abend und Worgen der erste Tag. Und Gott sprach: Es werde eine Beste zwischen den Wassern; und die sein Unterschied zwischen den Wassern. Da machte Gott die Beste und scheidete das Wasser unter der Veste, u. s. w.

Aus dem verworrenen Chaos entwidelt sich Himmel und Erde;

Deinem allmächtigen Wort — Es werde! — O Bater ber Wesen!

Deinem Wink gehorcht das Nichts und gebaret die Allheit. Finfterniß dedet den Abgrund, auf dem der brutende Geist schwebt.

Licht durchglänzet den Urstoff auf dein allmächtiges Machtwort, Tag und Nacht umwandeln das Ei, sein Küchlein, die Erde Schlüpst aus dem Wasser hervor, und Länder und Neere erscheinen,

Himmel und Erde find da. Ach, Bater! dein Machtwort der Liebe

Spreche boch Licht in mein Wesen, bis ba auch bie Finsterniß bell wirb.

Ewige Liebe! entferne mein Duntel, laß ftrahlen bein Urlicht! Scheibe bas Meer ber finnlichen Lufte vom ringenden Willen, Bis bas Herz im besamenbeu Licht recht fruchtbar geworden.

## Matth. 1.

Dieß ist das Buch von der Geburt Jesu Christi, der da ist ein Sohn Davids, des Sohns Abraham. Ubraham zeugete Flaak. Isaak zeugete Jakob. Jakob eugete Juda und seine Brüder. Juda zeugete Pharez ind Saram, von der Thamar. Pharez zeugete Hezron. Dezron zeugete Ram. Ram zeugete Alminadab. Almistadab zeugete Nahasson. Nahasson zeugete Salma. Salsna zeugete Boas von der Rahab. Boas zeugete Obed von der Ruth. Obed zeugete Jesse. Icsse zeugete den könig David. Der König David zeugete Salomon, von dem Weibe des Uriä, u. s. w.

Jesus Christus! du Heiland ber Welt, Sohn Abrahams, Davids.

Ibanis, Mariens Erzeugter. Du Sohn bes höchsten! mein Bruber!

tonig, Lehrer und Priester ber Menscheit, mein Gott und mein Alles!

Eief durchbringe mein Herz die Wohlthat deiner Erscheinung. draft der ewigen Liebe, erfülle mein Wesen mit Sehnsucht, Deine Geburt auch geistlich in meinem Gemüth zu ersahren; Berde auch Mensch in mir, Dein Geist Element meines Geistes. Ibglanz der Gottheit! der höchsten Volltommenheit strahlendes Urbild!

lof! burchstrahle mich auch, vergestalte mich ganz in dein Wesen! Rache mich Eins mit dir, wie du mit dem Bater auch Gins bist. 50 wirst du Jesus auch mir, und ich werde heilig und selig.

# Jef. 59, B. 21.

Mein Geist, ber über bir ist, und mein Bort, bas ich in beinen Mund gelegt habe, sollen weber von beinem Mund, noch vom Mund beines Samens, noch vom Munde bes Samens beines Samens weichen, spricht Jehovah, von nun an bis in Ewigkeit.

Quc. 14, B. 13.

Wenn also Ihr, bie Ihr bos seib, euren Rinbern gute Gaben zu geben wisset, wie viel mehr wirb ber Bater aus bem himmel ben heiligen Geist geben benen, bie ihn begehren?

Drudt dich oft der Zweisel, ob du auch die Bahrheit erkennest?

Ob du in allem richtig die Lehre des Herren verstehest? Richtig und rein sie bekennest, und nirgends sich Gigenes einmischt?

Dann untersuche genau den ganzen Kreis beines Wissens, Find'st du einen Begriff, an dem deine Eigenheit fest hangt, Den du durch Kunst ergrübelt, durch eigene Beisheit erdacht bast:

Ach, dann opfre ihn bald bem Herrn jum fußen Geruch auf! Wenn bu gang gelaffen nur das zu wissen verlangeft,

Bas bir vom Herrn geschentt wird, nichts anders suchest und wunschest.

Stets seinen Geist ersieheft, benn ruhig und willenlos wartest; Glaube nur fest, du wirst nicht getäuscht, von Stunde zu Stunde Wird ein Begriff nach dem andern dir Kax, ohne eigenes Grübeln. Er legt sein Wort in Mund und Feder, und du kannst getrost sein.

Gibt ein bofer Bater bem Rind etmas Gutes und Gott nicht?

#### 1. Moj. 10, B, 8, 9.

Und Chusch zeugete ben Nimrob: bieser weckte ie Erwartung, daß er mächtig sein würbe auf Erben. Fr war ein gewaltiger Jäger vor Jehovah, barum flegte man zu sagen: ein gewaltiger Jäger vor Jesovah, wie Nimrob.

Spürst du vorzüglich Krf te in dir, der Anlagen viele, dann bist du zum Wirten bestimmt, zum Wirten in's Große. Intweder wirst du ein Fürst im himmlischen Reich des Lichtes, der ein mächtiger Jäger im sinstern Reiche des Satans. Im das Erste zu werden, das Andre zu meiden, so mußt du lu' deine Triebe so lang bezähmen, dis all' deine Kräfte, dis dein ganzer Wille dem Willen des Herrn übergeben, dein Berstand und Gemüth vom himmlischen Lichte durchftrablt sind.

Dann wird jegliche Kraft vom Willen des Herren geleitet, zebe wirkt dann zum Besten des Himmelreichs, jede erwirdt dir tronen des Siegs am Ziel, und höhere Krast zur Vollendung. Matth. 12, B. 22—37. B. 36, 37.

Aber ich fage ench, baß die Menschen wegen einem jeben unnützen Wort, bas sie reben, am Tage bes Gerichts werben Rechenschaft geben mussen: benn nach beinen Worten wirst bu gerecht gesprochen werben, und nach beinen Worten wirb man bich verurtheilen.

Weil man den Baum an den Früchten erkennet, so merk' auf die Reden,

Diese find die kenntlichsten Früchte bes menschlichen Wirkens. Weffen voll ist bas Herz, bas strömt auch gewöhnlich jum Mund aus.

Doch verurtheile andere nicht, nur dich mußt du prüsen, Deine Gedanken bewachen, nicht aussprechen unnüge Worte; Alle werden bemerkt, nicht Eins wird vergessen, es sei denn, Daß ein düßendes Flehen, der ewigen Liebe Versöhnblut, Sehnend entlocke, sie dann erbarmend den Schuldposten tilge. Darum wache sehr ernstlich auf alles, was du beginnest, Denkest, redest und thust, es geschehe im Lichte der Wahrheit, So, als wenn du die Gegenwart Gottes sinnlich empfändelt.

## 1. Moj. 49, B. 28.

Und er fegnete fie, einen jeben mit einem befonsern Segen, fegnete er fie.

Matth. 3, B. 15.

Denn fo ift es une anftanbig, alle Gerechtigkeit erfullen.

Soll bich ber Herr auch segnen nach beinem Bedürfniß, so mußt du In durch eignes Wünschen und Wirken nicht hindern, gelassen les von Ihm erwarten, dich ganz an Ihn übergeben, le Gerechtigkeit so wie Er ersüllen und treu sein, eu in deinem Beruf, mit ernstlichem Wachen und Beten. ente, rede und handle nur stets, wie Christus gethan hat; ann sei getrost, überschwenglicher Segen wird dich begleiten. ollt'st du auch sehlen, bereu' es geschwind, es wird dir vergeben,

ird den Segen nicht hindern, bleib bu nur treu und beftanbig.

#### 1. Mof. 9, B. 11-20.

Und richte meinen Bund also mit ench auf, daß hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbet soll werden, mit dem Wasser der Sündfluth, und soll hinfort keine Gundfluth mehr kommen, die die Erbe verderbe. Und Gott sprach: das ist das Zeichen des Bundes, den ich gemacht habe zwischen mir und ench, und allem lebendigen Thier bei euch hinfort ewiglich. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erden. Und wenn es kommt, daß ich Wolken über die Erde suber, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken, u. s. w.

Wenn der Kelch der Leiden bis auf die Hefen geleert ift, Du mit Geduld und Ergebung, durch Leiden genugsam geprüft bist;

Dann entsteht ein neuer Bund des göttlichen Friedens. Tief im Grund der Seelen erklärt das ewige Wort sich, Spricht die Worte des Bundes, Beruhigung strömt durch dein Wesen,

Nicht verberben will bich ber Herr, nein, ewig bich fegnen, Dir sein siebenfarbigtes Licht jum Bahrzeichen geben, Deine Erleuchtung vermehren, entwideln, jum Beichen bes Bunbes.

Darum trage gebuldig bein Kreuz und folge bem Herrn nach. Gehft bu mit Ihm, fo tommft bu gewiß jum himmlischen Erbe.

## Matth. 11, B. 1—15.

Und es begab sich, da Jesus solch' Gebot zu seisen zwölf Jüngern vollendet hatte, ging er von dansen sürbaß, zu lehren und zu predigen in ihren Städten. Da aber Johannes im Gefängniß die Werke Christi örete, sandte er seiner Jünger zween und ließ ihm agen: Bist Du, der da kommen soll, oder sollen wir ines andern warten? Jesus antwortete und sprach zu inen: Gehet hin und saget Johanni wieder, was ihr ihei und höret; die Blinden sehen, die Lahmen gehen, ie Aussätzen werden rein, und die Tauben hören, ie Tobten stehen auf, und den Armen wird das Evanselium geprediget, u. s. w.

Geht's durch buntle Drangsal und siehst bu tein Sternlein bes Trostes,

ift du im Kerter ber Leiden und ahnst einen traurigen Ausgang;

ann erforsche genau die tröstliche Wahrheit von Christus, b er wirklich auch dir als Erlöser zur Rettung erschienen? orscheft du redlich, so sindst du gewiß die rettende Hülse. linde sehen, und Taube hören, der Aussatz verschwindet; ihme gehen, die Todten erwachen, die fröhliche Botschaft dird den Armen vertündigt, drum freu' dich der sichern Hülse. luß auch der Vorläufer sterben, so lebt der Erlöser doch ewig. r wird dich retten, wenn's Zeit ist, sei muthig und freue dich seiner.

#### 1. Moj. 1, B. 1—11.

Am Anfang schus Gott Himmel und Erbe. Und bie Erbe war wüste und leer, und es war finster auf ber Tiese; und ber Geist Gottes schwebete auf bem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sahe, daß das Licht gut war. Da scheibete Gott das Licht von der Finsterniß. Und nennete das Licht Tag und die Finsterniß Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach: Es werde eine Beste zwischen den Wassern; und die sein Unterschied zwischen den Wassern. Da machte Gott die Beste und scheidete das Wasser unter der Veste, u. s. w.

Aus dem verworrenen Chaos entwidelt sich Himmel und Erde;

Deinem allmächtigen Wort — Es werbe! — O Bater ber Wesen!

Deinem Wint gehorcht das Nichts und gebaret die Allheit. Finsternis bedet ben Abgrund, auf bem der brutende Beist schwebt.

Licht durchglänzet ben Urstoff auf bein allmächtiges Machtwort, Tag und Nacht umwandeln das Ei, sein Ruchlein, die Erde Schlüpft aus dem Wasser hervor, und Länder und Meere erscheinen,

Himmel und Erbe sind ba. Ach, Bater! bein Machtmort ber Liebe

Spreche doch Licht in mein Wesen, bis da auch die Finsternis hell wird.

Ewige Liebe! entferne mein Duntel, laß strahlen bein Urlichtl Scheibe bas Meer ber finnlichen Lufte vom ringenden Billen, Bis bas Herz im besamenden Licht recht fruchtbar geworden.

## Matth. 1.

Dieß ist bas Buch von ber Seburt Jesu Christi, er da ist ein Sohn Davids, bes Sohns Abraham. Ibraham zeugete Jsal. Isaat zeugete Jatob. Jakob eugete Juda und seine Brüder. Juda zeugete Pharez ind Saram, von der Thamar. Pharez zeugete Herron. Dezron zeugete Ram. Ram zeugete Alminadab. Almistadab zeugete Rahasson. Nahasson zeugete Salma. Salza zeugete Boas von der Rahab. Boas zeugete Obed on der Ruth. Obed zeugete Jesse. Iesse zeugete den tönig David. Der König David zeugete Salomon, on dem Weibe des Uriä, u. s. w.

Jesus Christus! du Heiland ber Welt, Sohn Abrahams, Davids,

lbanis, Mariens Erzeugter. Du Sohn bes Sochsten! mein Bruber!

tonig, Lehrer und Priefter ber Menscheit, mein Gott und mein Alles!

ief durchringe mein Herz die Wohlthat deiner Erscheinung. irast der ewigen Liebe, erfülle mein Wesen mit Sehnsucht, deine Geburt auch geistlich in meinem Gemuth zu ersahren; Berde auch Mensch in mir, Dein Geist Element meines Geistes. Ibglanz der Gottheit! der höchsten Volltommenheit strahlendes Urbild!

lof! durchstrahle mich auch, vergestalte mich ganz in dein Wesen! Rache mich Eins mit dir, wie du mit dem Bater auch Eins bist. 50 wirst du Jesus auch mir, und ich werde heilig und selig.

# Jes. 59, B. 21.

Mein Geist, ber über bir ist, unb mein Bort, bas ich in beinen Mund gelegt habe, sollen weber von beinem Mund, noch vom Mund beines Samens, noch vom Munbe bes Samens beines Samens weichen, spricht Jehovah, von nun an bis in Ewigkeit.

Quc. 14, B. 13.

Wenn also Ihr, die Ihr bos feib, euren Kindern gute Gaben zu geben wisset, wie viel mehr wird ber Bater aus bem himmel ben heiligen Geist geben benen, die ihn begehren?

Druckt dich oft der Zweisel, ob du auch die Wahrheit erkennest?

Ob du in allem richtig die Lehre des Herren verstehest? Richtig und rein sie bekennest, und nirgends sich Eigenes einmischt?

Dann untersuche genau ben ganzen Kreis beines Wissens, Find'st bu einen Begriff, an bem beine Eigenheit fost hangt, Den bu burch Kunst ergrübelt, burch eigene Beisheit erdacht hast;

Ach, bann opfre ihn bald bem Herrn jum fußen Geruch auf! Wenn bu gang gelaffen nur bas zu wiffen verlangeft,

Bas bir vom Herrn geschentt wird, nichts anders suchest und munichest.

Stets seinen Geist ersiehest, benn ruhig und willenlos wartest; Glaube nur fest, du wirst nicht getäuscht, von Stunde zu Stunde Wird ein Begriff nach dem andern dir klar, ohne eigenes Grübeln. Er legt sein Wort in Mund und Feder, und du tannst getrost sein.

Gibt ein bofer Bater bem Rind etmas Gutes und Gott nicht?

## 1. Moj. 10, B, 8. 9.

Und Chusch zeugete ben Rimrob: bieser weckte e Erwartung, daß er mächtig sein würde auf Erben. r war ein gewaltiger Jäger vor Jehovah, darum legte man zu sagen: ein gewaltiger Jäger vor Jesvah, wie Rimrob.

Spürst bu vorzüglich Krf te in dir, ber Anlagen viele, ann bist du zum Wirten bestimmt, zum Wirten in's Große. itweder wirst du ein Fürst im himmlischen Reich des Lichtes, der ein mächtiger Jäger im sinstern Reiche des Satans. n das Erste zu werden, das Andre zu meiden, so mußt du Il' deine Ariebe so lang bezähmen, dis all' deine Kräfte, is dein ganzer Wille dem Willen des Herrn übergeben, ein Berstand und Gemüth vom himmlischen Lichte durchtstallt sind.

ann wird jegliche Kraft vom Billen bes herren geleitet, ebe wirft bann jum Besten bes himmelreichs, jebe erwirbt bir ronen bes Siegs am Ziel, und höhere Kraft jur Bollenbung. Matth. 12, B. 22—37. B. 36. 37.

Aber ich sage euch, daß die Menschen wegen einem jeben unnützen Wort, das sie reden, am Tage des Gerichts werden Rechenschaft geben mussen: denn nach beinen Worten wirst du gerecht gesprochen werden, und nach beinen Worten wirb man dich verurtheilen.

Weil man den Baum an den Früchten erkennet, so mert' auf die Reden,

Diese find die kenntlichsten Früchte bes menschlichen Wirkens. Weffen voll ist bas Herz, bas strömt auch gewöhnlich jum Mund aus.

Doch verurtheile andere nicht, nur dich mußt du prüsen, Deine Gedanten bewachen, nicht aussprechen unnüße Worte; Alle werden bemerkt, nicht Eins wird vergessen, es sei denn, Daß ein büßendes Flehen, der ewigen Liebe Versöhnblut, Sehnend entlocke, sie dann erbarmend den Schuldposten tilge. Darum wache sehr ernstlich auf alles, was du beginnest, Denkest, redest und thust, es geschehe im Lichte der Wahrheit, So, als wenn du die Gegenwart Gottes sinnlich empfändelt.

# 1. Moj. 49, B. 28.

Und er fegnete fie, einen jeben mit einem befonen Segen, fegnete er fie.

Matth. 3, V. 15.

Denn fo ift es une anftanbig, alle Gerechtigkeit erfüllen.

Soll bich ber Herr auch fegnen nach beinem Beburfniß, fo mußt bu

n durch eignes Wünschen und Wirken nicht hindern, gelassen es von Ihm erwarten, dich ganz an Ihn übergeben, e Gercchtigteit so wie Er erfüllen und treu sein, u in beinem Beruf, mit ernstlichem Wachen und Beten.
11te, rede und handle nur stets, wie Christus gethan hat; nn sei getrost, überschwenglicher Segen wird dich begleiten. Ut'st du auch sehlen, bereu' es geschwind, es wird dir vergeben,

rd ben Segen nicht hindern, bleib bu nur treu und beftanbig.

Bj. 143, B. 10.

Lehre mich thun nach beinem Wohlgefallen, benn bu bift mein Gott, bein guter Geist bringe mich in's Land ber Rechtschaffenheit.

Joh. 14, B. 26.

Der Fürsprecher aber, ber heilige Geift, ben euch ber Bater in meinem Namen senden wird, ber wird euch alles lehren, und Er wird euch alles wieder in's Gebächtniß bringen, was ich euch gesagt habe.

Lebst bu im sinnlichen Kreise des Wollens, des Denlens, Empfindens,

Dann erfährst bu im Seelengrunde die Stimme bes herrn nicht. Richte ben Blid in bein Jun'res, bemerke bein Denken und Wollen:

Bleib' im innern Gebet vor Gott, mit Flehen und Bachen! Fleh' um Erlangung bes heiligen Geistes, du wirst Ihn erlangen; Dann bewahr' in Gehorsam und Demuth bies heilige Wesen! Er wird dich lehren, dich führen auf richtigem Pfabe zur Wahrheit, Was du wissen mußt, wird er dir sagen, die Zweisel verscheuchen. Standhafter Glaube und inniger Friede werben dich krönen.

# 3cf. 49. B. 2.

Er hat mich ju einem glanzenben Bfeil gemacht, mich in feinen Rocher gestedt.

Mp. Gefch. 1, B. 8.

Sonbern Ihr werbet Kraft erhalten burch ben gen Geift, ber über euch tommt, und ihr werbet ie Beugen sein bis an's Enbe ber Erben.

Beuge ber Mahrheit! bleib' im Rocher bes Herren versborgen,

Er felbst auf ben Bogen bich legt und losbrudt jum Biele; n wird fein Geist bich beflügeln, und nie fehlt fein traftiger Bogen.

t und Bein und Seel und Seist durchbohr'n seine Pseile, st du aber nach eigener Willtühr dem Köcher entrinnen, zum Ziel dich müh'n ohne Schnelltrast vom Geiste des Herren; n wirst du ermattet sinten, das Ziel nicht erreichen. ce nur aus, du dist nicht umsonst im Köcher des Herren, 'nur ernstlich um Licht und Kraft, um Weisheit und Gnade; n gehorche dem Wint und folg' dis an's Ende der Erden.

## Mid. 7, B. 7

Ich schaue auf ben Herrn, ich marte auf ben Gott meines Heils; mein Gott wird mich erhören. Luc. 21, B. 19.

Befitt euere Seelen in cuerer Bebulb.

Sorg' nicht, bekummertes Herz, vertraue nur feste bem Herren! Wirf beine Sorge auf Ihn, Er wird dich gewiß erretten. Aber du mußt dich auch ganz seinem Willen mit Ruhe ergeben. Schlechterbings nicht wollen, nichts wunschen, nichts thun, als was Er will.

Er weiß immer am besten, was gut ist und heilsam, er führt dich Immer den sichersten Weg zu beiner hohen Bestimmung. Aber besig' dein Gemuth mit Gebuld und harre des herren, Währt's auch lang, Er hilft dir gewiß, Er hilft dir volltommen.

#### Czech. 34, B. 11.

Denn fo fagt ber herr Jehovah: Siehe, ich felbst meine heerbe fuchen.

Joh. 10, B. 27. 28.

Die Schafe, welche mein find, horen meine Stimme, ich tenne fie, und fie folgen mir, und ich gebe n bas ewige Leben.

diehe, er felbst, der Herr will sich feiner Heerde erbarmen, st fein Bolt regieren, im Aleinsten und Größten, wie Gott herrscht;

3 Einzelnen tleinste und größte Geschäfte besorgen; n überlaß dich Ihm ganz mit Beten und ernstlichem Wachen, 'Ihn in allem um Nath und folge getrost seinem Winken, seine Stimme, Er kennt dich, Er kennt dich mit Namen und ruft dir.

auf der Ferse ihm nach, verfehl' nicht den leitenden Fußtritt. ich gelangst bu jum Biel und findest bas ewige Leben.

# 1. Moj. 2, B. 1-7.

Also ward vollenbet himmel und Erbe mit ihrem ganzen Heer. Und also vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte. Und ruhete am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er machte. Und segnete den siebenten Tag, und heiligte ihn: darum, daß er an demselben geruhet hatte von allen seinen Werken, die Gott schuf und machte. Also ist himmel und Erde worden, da sie geschaffen sind zu der Zeit, da Gott der Herr Erbe und himmel machte, u. s. w.

Rach ber vollenbeten Schöpfung ruhte am siebenten Tage Gott der allmächtige Schöpfer und segnete all' seine Werke, Segnete auch den siebenten Tag jum heiligen Sabbath, Ihm zur Feier. Der Mensch, aus röthlichem Staube gebilbet, Athmete Leben aus Ihm und Geist aus göttlichem Geiste. Feuchtender Nebel stieg auf und benehte die dunstende Erde. Wirt', o Seele! wie Gott zum Besten der sterblichen Brüder! Aber vergiß dann auch nicht bei jedem vollendeten Werke, Ihm in stiller Einkehr zu seiern mit Beten und Wachen, Heiliger Sabbath sei immer der Schluß von jedem Geschäfte, Dann wird himmlischer Segen dein Ruhen und Wirten begleiten.

### Matth. 3, B. 1-12.

In der Zeit kam Johannes der Täufer und preste in der Wüsten des jüdischen Landes, und sprach: ut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeikommen. der ist der, von dem der Prophet Jesaias gesagt, und gesprochen: Es ist eine Stimme eines Presers in der Wüsten, bereitet dem Herrn den Weg, machet richtig seine Steige. Er aber, Johannes, te ein Kleid von Kameelshaaren und einen ledernen irtel um seine Lenden: seine Speise aber war heusecken und wilder Honig, u. s.

36) der Geist des Erlösers im menschlichen Herzen Plat nimmt, is die Tause Johannis zur Buse und wahren Betehrung mesänderung bewirten, der Wille muß gänzlich geneigt sein, ttes Willen in Allem zu solgen, zu thun nur, was Er will; nzlich die Sünde zu meiden, mit ernstlichem Beten und Wachen. 16'res Betenntniß ohn' gründliche Umtehr des Herzens und Willens.

icht nur reif jum Gericht und förbert die Strafe der Sunden, er der redliche Sinn, Beharrung im Glauben an Jesun, ngt dich endlich jur Taufe des Herrn mit Geist und mit Feuer,

t gibt bir ber Geift, und Kraft jum Wirten bas Feuer. ee nicht auf ju fleben, bis bu biefe Taufe erlangt haft.

## 1. Moj. 6, B. 1-8.

Da sich aber bie Menschen begunten zu mehren aus Erben und zeugeten ihnen Töchter, ba sahen bie Kinder Gottes nach den Töchtern der Menschen, wie sie schön waren; und nahmen zu Weibern, welche ste wollten. Da sprach der Herr: die Menschen wollen sich meinen Geist nicht mehr strasen lassen, denn sie sind Fleisch. Ich will ihnen noch Frist geben hundert und zwanzig Jahr. Es waren auch zu den Zeiten Thrannen aus Erden: denn da die Kinder Gottes die Töchter der Menschen beschliesen und ihnen Kinder zeugeten: wurden darans Gewaltige in der Welt, und berühmte Leute, u. s. w.

Schredlich ift der Berfall, wenn die Menschen göttliche Dinge, Fleischlich gesinnt, durch Migbrauch in sinnliche Luste verwandeln, Himmlische Krafte in Wollust verlehren und sinnlich verprassen, Dann das Licht der Bernunft zur irdischen Herrschlucht gebrauchen.

Große berühmte Männer entstehen baher zum Berderben Aller vom Abam Gebornen, so tann die Welt nicht bestehen, Alles reist zum großen Gericht, die Langmuth des Herren Gibt noch Frist zur Buße, gebrauche sie, sterblicher Bruder, Halte dich nah' zum Herrn, bleib' immer eingekehrt vor Ihm Nimm keinen Antheil am Wesen der Welt, sei reissertig immer-Kämpse dich endlich durch in wahrem Glauben an Christum, Freu' dich der Schmach und der Leiden, denn groß wird endlich bein Lohn sein.

#### Matth. 7, B. 21-29.

Es werben nicht alle, bie zu mir sagen, Herr, rr, in bas Himmelreich kommen: sondern bie ben illen thun meines Baters im Himmel. Es werben I zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben r nicht in beinem Namen geweissaget, haben wir ht in beinem Namen Teufel ausgetrieben? haben r nicht in beinem Namen viel Thaten gethan? Dann rbe ich ihnen bekennen: ich habe euch noch nie ersunt, weichet alle von mir, ihr Uebelthäter, u. s. w.

Willft bu ein Burger bes himmelreichs werben, fo mußt bu von herzen

auben und thun, mas der Herr bir befiehlt, bas außere Bekenntniß

bei weitem nicht genug, es bleibt nur äußere Schaale, ne nährenden Kern, nur Bluthe, die niemals erreifet. r fich am großen Gerichtstag mit leerem Geschwäße noch bruftet,

irb nicht erkannt vom Herrn, er wird zur Hölle verwiesen. rrum übe bich, treu die Gebote bes Herrn zu erfüllen, ue nur mehr, als du sagst, und lehre durch christliche Würde, ınn wirst du sein wie ein Haus auf ewige Felsen gegründet, ürme und Fluthen erschüttern es nicht, es bleibt unbeweglich, ann das Gebäude bes Schwähers auf Sand in Fluthen bahin stürzt.

achtig lehrt wie ber herr, wer reblich thut, mas er lehret.

#### 1. M. 4, 3. 1-7.

Und Abam erkannte sein Weib Heva, und sie ward schwanger und gebar ben Kain, und sprach: Ich habe ben Mann, ben Herrn. Und sie fuhr fort, und gebar Abel, seinen Bruder. Und Abel ward ein Schäfer, Kain aber ward ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlichen Tagen, daß Kain dem Herrn Opfer brachte von ben Früchten bes Felbes: und Abel brachte auch von ben Erstlingen seiner Heerde, und von ihren Fetten. Und ber herr sabe gnäbiglich an Abel und sein Opser: aber Kain und sein Opfer sabe er nicht gnäbiglich an, u. s. w.

Rain und Abel, die Ersten der Menschen vom Weibe geboren,

Trugen den Keim der Zutunst schon in sich, der Same der Schlange

Sproßte in Kain hervor, in Abel ber Same bes Weibes. Beibe opferten Gott, in Abels blutigem Opfer Sah' der Herr in der Ferne den Herrn auf Golgatha bluten. Gnade strahlte von ihm in Abels liebende Seele. Aber in Kains Opfer war teine Sehnsucht der Liebe. Sünde ruhte am Eingang des Herzens, voll sinnlicher Lüste, Sie zu beherrschen war Kain zu schwach, er fröhnte der Sünde. Such', o sündige Seele! im blutigen Opfer des Herren Einzig Bergebung und Enade, denn außer Ihm sindst du sie niraends.

# Matth. 5, B. 33-48.

Ihr habt weiter gehöret, daß zu ben Alten gesagt ist: du sollst keinen falschen Eid thun, und sollst bott beinen Eid halten. Ich aber sage euch: daß ihr llerdings nicht schwören sollt, weber bei dem Himmel, enn er ist Gottes Stuhl; noch bei der Erben, denn ie ist seines großen Königs Stadt. Auch sollst du nicht ei deinem Haupte schwören: denn du vermagst nicht, in einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure tebe aber sei ja, ja, nein, nein: was brüber ist, das t vom Uebel, u. s. w.

Suche den Geist der Gesetze, die Christus dich lehrt zu ergründen,

lebe in allem die reinste Wahrheit ohne Betheurung.
iebe Wahrheit dringt durch, sie sieget und bedarf teines Siegels.
üge Beleidigung nicht, denn du überwindest durch Dulden;
iammelst dem Hasser seurige Kohlen auf's Haupt, und er fliehet.
Benn dich der Dürftige bittet, so gib ihm mit liebendem Herzen,
bib im Glauben und rechne nicht, sei willig zu helsen.
iebe die Freunde von Herzen, doch sei auch dem Feinde gefällig,
st gewinnst du ihn dir und dem Herrn durch freundliches
Wohlthun.

Uenthalben sei gutig, gelinde und thätig in Liebe. mmer such' zu erringen der höchsten Bolltommenheit Urbild.

#### 1 Moj. 7, B. 13-24.

Eben am selben Tage ging Noah in ben Kasten mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen, und mit seinem Weibe, und seiner Söhne breien Weibern. Das zu allerlei Vieh nach seiner Art, allerlei Gewürme, bas auf Erben kreucht, nach seiner Art, und allerlei Bögel nach ihrer Art; alles, was fliegen konnte, und alles, was Fittig hatte: bas ging alles zu Roah in ben Kasten bei Baaren, von allem Fleisch, ba ein lebenbiger Geist innen war. Und bas waren Männlein und Fräulein von allerlei Fleisch, und gingen hinein, wie benn Gott ihm geboten hatte. Und ber Herr schloß hinter ihm zu, u. s. w.

Wer bu auch feift, wenn bu liefest bie große Geschichte ber Sunbfluth,

Gründlich prüf' dann bein Herz, ob du auch mit Roah erhalten, Ober im strengen Gerichte mit Allem verloren sein wurdest? Prüs' dich genau und ernst, und wenn du das Erste dann sindest, Dann saß neuen Muth und ringe mit Wachen und Beten, Daß dir die Arche nicht sehlt, wenn Sottes Gerichte nun einbricht:

Findest bu' aber das Lette, so eile mit bugenden Thranen Sin zu den Füßen des Herrn und fleh' um Bergebung der Sünden, Höre nicht auf mit Bitten und Fleh'n, bis du Gnade erlangt haft.

Schredlich ift Gottes Gericht, wenn's ba ist, bann hilft bich tein Fleb'n mehr,

Burbest bu auch erhalten, so mar' es boch so wie burch's Feuer.

## Matth. 9, B. 20-38.

Und fiehe, ein Beib, das zwölf Jahr ben Blutsgang gehabt, trat von hinten zu ihm und rührete seisnes Rleides Saum an. Denn fie sprach bei ihr selbst: möchte ich nur sein Rleid aurühren, so würde ich gessund. Da wendete sich Jesum um, und sahe sie, und sprach: sei getrost, meine Tochter, bein Glaube hat dir geholfen. Und das Weib ward gesund zu derselbigen Stunde. Und als er in des Obersten Haus kam, und sahe die Pseifer und das Getümmel des Bolts, u. s. w.

Flehe um gründlichen Glauben, so tannst du Alles erlangen, Alles, was dir jum Heil, jur Erwerbung der Seligteit Roth ist. Glaub' nur sest, vernünftle nicht, dein Heiland tann helsen, Ihm ist nichts zu schwer, Er tann vom Tode erretten. Wichtiger sei dir, als Alles, die Heilung der geistlichen Krantheit, Laß dich vom geistlichen Blutfluß, von Blindheit und Stummbeit befrei'n.

Alle Damone ber Lust aus beinem Wesen vertreiben, Dann erwarte auch Alles, was bir im Leiblichen gut ist. Achte ber Lästerung nicht, der Herr wurde selber verlästert, Hilf du nur treu in der Erndte und slehe um treue Gehülsen. Thue nur treu, was du tannst, gewiß! die Belohnung wird groß sein. 5. Moj. 26, B. 10. 11.

Und bu follst gebeugt anbeten vor Jehovah beinem Gott, und sollst fröhlich sein über alle bem Guten, bas bir Jehovah, bein Gott, gegeben hat.

Matth. 6, B. 19. 20.

Häufet euch keine Schätze auf Erden — sondern im himmel, wo sie weder Motten noch Rost verzeheren, und wo weder Diebe einbrechen noch stehlen.

Richte ben Blick nur fest auf jede Bohlthat bes herren, Die Er dir je erzeigt, so findest du Ursach' zum Danten, Stoff zum Frohsein, gebeugt in Demuth den herrn zu feiern. Trage die Leiden gern, die er schickt, sie dienen zum Besten, Ihrer sind wenig, und niehr des Guten, das Er dir erzeigt hat. Deine Erlösung allein überwiegt alle irdische Leiden. Damit begnüg' dich und suche nicht Stoff zu sinnlichen Freuden, Diese schwinden im Tod, der Geist verarmt dann auf ewig. Wirke wie Christus, so sammelst du Schäpe auf's ewige Leben, Weber der Zahn der Zeit, uoch Motten und Diebe verzehr'n sie.

Sef. 33, 28, 5.

Jehovah ist erhaben, benn Er wohnet in ber obe, Er erfüllet Zion mit Gericht und Gerechtigkeit. Marc. 4, B. 11.

Euch ift gegeben, bas Geheimniß bes Reichs Gottes u wiffen.

Christus ward durch Leiden und Areuzesersahrung erhöhet, Sist zur Rechten des Baters und herrscht mit Weisheit und Ehre. Allgegenwärtig waltet sein Geist in den Herzen der Christen, lebt Gericht und Gerechtigkeit aus ih seiner Gemeine, Er hat eröffnet das Buch mit sieden Siegeln und tennet Alle Geheimnisse seines Reichs, und theilt diese Kenntnis Denen mit, die, wie Er, durch Leidensersahrung bewährt sind. Darum dulbe getrost, was Er an Prüsung dir zuschickt, Dann wirst du erleuchtet von einer Klarheit zur andern, Bibst dann aus deinem Schatz den Brüdern Altes und Reues.

Jes. 6, B. 3.

Heilig, heilig, beilig ift Jehovah Zebaoth! Alle Sande find feiner Shre voll.

Joh. 5, B. 23.

Auf baß alle ben Sohn ehren, so wie sie ben Bater ehren; wer ben Sohn nicht ehret, ber ehret auch ben Bater nicht, ber ihn gesandt hat.

Dreimal rusen die Seraphim heilig, der Bater ist heilig, Heilig der Sohn und heilig der Geist, denn Gott ist Dreieinig; Undez eistlich ist Er als Gott, in Christo begreistlich, Darum verehren wir Ihn als Gott, in Ihm ist die Jülle Aller göttlichen Kräste, die ewige Gottheit leibhaftig. Ehren müssen wir Ihn durch Leben, Lieben und Leiben, Heilig werden wie Er, sein Geist verleiht uns die Kräste. Alle Sünden tilgt Er durch sein Erlösungsgeschäste, Hang' an Ihm mit unverwandtem Blicke und bete Gott in Ihm an und sorge um Nichts, denn Er sorget für Alles.

#### Bi. 115. B. 1.

Richt uns, o Jehovah! nicht uns, sonbern beisnem Namen gib bie Ehre, nach beiner Gnabe unb Wahrheit.

Luc. 17, B. 10.

So auch Ihr; wenn Ihr Alles gethan habt, was Euch aufgetragen war, so sprecht, wir find unnute Knechte, weil wir bas nur thaten, was wir thun nußten.

Bruf' bich, chriftlicher Bruder! boch pruf' bich im reineften Lichte,

Ib du wohl eine volltommene Handlung könntest verrichten, so daß kein unreiner Gedank' oder Lust sie bestede? Brüf' dich unparteissch, ich weiß, du schauberst zurücke, Bebst vor dir selbst und wirst dich in Staub und siehst um Erbarmen.

Flehst: ich unnüger Knecht! nicht mir, sondern Dir sei die Chre! Darum wirte allein im Glauben an Christum, und bete, Daß Er dir selbst dein Tagwert ordne, leide und segne; Er, der die Sünden in Segen verwandelt, der kann auch die Mängel

Sbler gutgemeinter Thaten mit Segen betrönen. Ihm allein, nicht uns gebührt ber Ruhm bes Gelingens. Pf. 107, B. 3 und 8.

Und aus ben Ländern von Morgen und Abend, von Mitternacht und Mittag hat er sie gesammelt; sie sollen ben Jehovah preisen für seine Güte und Wunder, die er den Menschenkindern erzeigt.

Luc. 17, B. 17-18.

Sind nicht zehn rein worden, wo find benn bie neune? Hat fich keiner gefunden, ber Gott bie Ehre gebe, außer biefem Frembling?

Wenn bereinst von allen Enden der Erde die Beute Deiner Siege sich sammelt, wie groß wird dann das Getone Deines Triumphs, der Loblieder aller Begnadigten werden! Du hast sie alle erlöst, die Menschen, nur wenige tommen Gleich von Ansang, doch nach und nach erscheinen sie Alle, Alle vor deinem Thron, zu verherrlichen deine Erlösung! Bin ich einer der Ersten? — berusen, erwählt und geheiligt? Leb' ich Dir zum Preis, und din ich ein Zeuge der Wahrheit? Hels' ich Dir sammeln die Reichsgenossen zur Bürgerschaft

Herr, bu weißt, wo es fehlt, bewirt mich ju fein, was ich fein foll!

### Bf. 106, B. 5.

Um zu seben bie Wohlfahrt beiner Auserwählten nb sich zu freuen in ber Fröhlichkeit beines Bolks, sich u rühmen mit beinem Erbtheil.

Joh. 15, B. 16.

Ihr habt mich nicht erwählet, sonbern ich habe uch erwählet.

Bin ich erwählt? so fragt sich oft bas bekummerte Herze; Ber nicht erwählt ist, ber kummert sich nicht, drum bist du erwählet.

denn bein inniges Sehnen, erwählt zu sein, ist Erwählung, hristi Geist erregt in dir dies innige Sehnen, ast du diesen Geist, so bist du von ihm auch ertohren. deffne nur dein Aug', so siehst du die Wohlsahrt der Frommensiehst ihr zutünstiges Heil, unendlicher Seligkeit Fülle. Illes Leiden ist Vorbereitung zum himmlischen Erbe; darum sreue dich immer der herrlichen großen Bestimmung, reu' dich des ganzen Bolts; des seligen Erbtheils des Herren! Ille zeitliche Ehre ist nichts, die Ehre des Christen bei allein dein Ruhm und Demuth die herrschende Tugend.

Rebem. 2. B. 20.

Der Gott bes himmels felbst wird es uns ges lingen laffen.

30h. 17. B. 18.

So wie du mich in die Welt gesandt haft, so sende ich fie auch in die Welt.

Du haft auch mich gefandt in die Belt, bein Bert ju verrichten!

Lehren, umberzieh'n und wohlthun mit Beten, Bachen und Leiben,

Das war bein Beruf, er soll auch der meinige bleiben, Bis du mich abrufst zum höheren Wirten im Lande des Friedens. Leite mich, Herr, ich will nichts thun, als was du mich heißest, Dann wirst du, König des himmels, auch mir das Gelingen nicht weigern.

# Bf. 142, B. 6.

Du bift meine Buflucht, mein Antheil im Lanbe : Lebenbigen.

305. 6, B. 32-33.

Sonbern mein Vater gibt Euch bas mahre Brob 8 bem himmel. Denn bas Brob Gottes ift bies, iches vom himmel herab kommt und ber Welt bas ben gibt.

Sicherheit find'st du allein im allervollkommensten Wesen; rim Gottmenschen Christo ist Justucht und Ruhe zu sinden, eid' in jeder Noth bei Ihm, Er tröstet und schützt dich, verläßt dich nie, wenn du nur treu bei Ihm aushaltst! jüt dich in jeder Gesahr, und hilft, wo Hülse dir Roth ist; it dir geistige Nahrung, das wahre Himmelsbrod ist Er. nn du Ihn recht im Glauben genießest, so siehst du ben Tod nicht,

nbern du schläfft nur ein und erwachest zum ewigen Leben! ist bein Theil, bein Alles, nur ihn ertampfe, so hast du es in Ihm, was dir in Zeit und Ewigkeit Roth ist.

### 1. Moj. 4, B. 8-17.

Da rebete Kain mit seinem Bruber Abel. Und es begab sich, da sie auf dem Felde waren, erhub sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn todt. Da sprach der Herr zu Kain: wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: ich weiß nicht; soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: was hast du gethan? Die Stimme beines Bruders Bluts schreit zu mir von der Erde. Und nun verslucht seist du auf der Erden, die ihr Maul hat ausgethan und beines Bruders Blut von beinen Händen empfangen, u. s. w.

Haft du gesündigt, so komme zum Herrn mit dußendem Herzen, Läugne nicht, und vertheidige nicht dein Bergehen, gesteh' es Ganz aufrichtig dem rügenden Richter, verhehl' nicht das Mindeste, Sondern prüse die ganze Größe der Sünde mit Wehmuth. Ties empsinde dein Herz der strengen Gerechtigkeit Strase, Aber verzweisle nicht, damit dich der Herr nicht verstoße, Dich nicht entserne von seiner Nähe, nicht Fluch auf dich lege, Sondern eile zum Sündentilger und slehe um Gnade, Keine Sünde ist größer, als Christi vergebende Gnade. Höre nicht auf zu flehen, die du Berzeihung ersteht haft; Dann aber hüte dich ernstlich, die Sünde nicht mehr zu begeben.

# Matth. 6, B. 1-18.

Habet Acht auf eure Almosen, daß ihr bie nicht bet vor ben Leuten, daß ihr von ihnen gesehen erbet, ihr habt anders keinen Lohn bei eurem Bater Dimmel. Wenn du nun Almosen gibft, sollst du cht lassen vor dir posaunen, wie die Heuchler thun ben Schulen und auf den Gassen, auf daß sie von n Leuten gepreiset werden. Wahrlich, ich sage euch: haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen bst, so laß beine linke Hand nicht wissen, was die echte thut, u. s. w.

cheinen, was man nicht ist, ist Sache bes eiteln Heuchlers, ute bich ernstlich vor allem was glänzt und nicht herzliche That ist,

ib dem Armen, nur bloß um dem Armen zu helfen aus Liebe, icht um den Leuten zu zeigen, wie gut und barmherzig du seieft,

ber verbirg auch nicht beine Wohlthat, um mit dem Bers bergen zu prahlen,

jue nur Alles mit reiner Absicht in Liebe und Glauben. 2t' unablässig im Junern bes Herzens, mit brünstigem Sehnen, 2te nie, um gehört zu werben, mit zierlicher Rebe.

ußt du öffentlich beten, so thue es in Einfalt des Herzens.

1ge nichts mehr und nichts anders, als was dir bein Herze
diffiret.

16' keine Feindschaft im Herzen, denn diese vergiftet das Beten, it vergibt dir die Schulden, so wie du dem Schuldner vergibest.

## 1. Mose 1, B. 20-31.

Und Gott sprach: es errege sich bas Wasser mit webenden und lebendigen Thieren; und mit Gevögel, bas auf Erden unter der Beste des himmels sliege. Und Gott schuf große Walsische und allerlei Thier, das da lebet, und webet und vom Wasser erreget ward, ein jegliches nach seiner Art: und allerlei gesiedertes Gevögel, ein jegliches nach seiner Art: Und Gott sahe, daß es gut war. Und Gott segnete sie und sprach: seid fruchtbar und mehret euch, und erfüllet das Wasser im Weer; und das Gevögel mehre sich auf Erden, u. s. w.

Alles erfüllte ber Schöpfer mit Leben, bas Meer und bie Erde, Erst bie Kräuter zur Spoise und bann auch mancherlei Thiere, Thiere, ben Thieren zur Nahrung im Meer, auf der Erde in Lüften.

Alles ist voll seiner Gute, ein Wesen bienet bem anbern, Endlich schließt ber Mensch die große Kette der Wesen, Er allein vernünstig, beherrscht die Reihe der Dinge, Er, das Ebenbild Gottes, enthält die Schöpfung im Kleinen. Alles werd' auch in dir, Gebanken, Worte und Werke, Boll des göttlichen Lebens, erfüllt mit thätiger Liebe. Alles wirkte zum Einen, das Roth ist, zur Einheit des Ganzen, Bis der Christusähnliche Mensch seine Größe erreicht hat.

### Matth. 2, V. 13-23.

Da sie aber hinweggezogen waren, siehe, ba ersschien ber Engel bes Herrn bem Joseph im Traum und sprach: Stehe auf und nimm bas Kinblein und seine Mutter zu bir, und sleuch in Egyptenland, und bleib' allba, bis ich dir sage; benn ist vorhanden, daß Herobes bas Kindlein suche, basselbe umzubringen. Und er stund auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich, bei ber Nacht, und entwich in Egyptenland, und blieb allba bis nach dem Tode Herobis, u. s. w,

Wer sich ganz dem Herrn ergibt, für Ihn nur allein lebt, Gar teinen eigenen Willen mehr hat, dem göttlichen Willen Einzig nur folgt, genau auf die Winte der Vorsehung achtet, Diesen nur folgt, nicht mehr und nicht weniger thut, als sie wintet.

Dem kann keine Gefahr, der mächtigste König nicht schaden. Trau' nur sest auf den Herrn, überlaß dich ganz seiner Führung. Folg' in nichts beiner eigenen Alugheit, ersorsch', was der Herr will,

Rie wirst bu ungewiß bleiben, bu lernst bann bie Sprache ber Borsicht,

Hörft ihre leiseste Stimme und siehst ihren flammenden Justritt. Wenn du treulich gehorchest, so kann dir kein Ungemach schaden, Alles dient dir zum Segen, der schrecklichste Sturm ist dir Wohlthat.

### 1. Moj. 8, B. 12-22

Aber er harrete noch andere sieben Tage und ließ eine Taube ausstiegen, die kam nicht wieder zu ihm. Im sechshunderten und einem Jahr des Alters Noah, am ersten Tage des ersten Monden, vertrocknete das Gewässer aus Erden. Da that Noah das Dach von dem Kasten und sahe, daß der Erdboden trocken war. Also ward die Erde ganz trocken am sieden und zwanzigsten Tage des andern Monden. Da redete Gott mit Noah und sprach: Gehe aus dem Kasten, du und dein Weib, deine Söhne und beiner Söhne Weiber mit dir, u. s. w.

Wenn du das Enbe ber brudenben Leiden von Ferne bemerkeft.

Gil' bann nicht von dem Posten, auf den bich die Borsicht gestellt hat,

Bleib' dann ruhig und harre des Herrn, bis Er dir herauswinkt. Merk' auf die Zeichen der Zeit und bleib' in der Gegenwart Gottes,

Brufen barfft bu zwar, versuchen und fragen, ob's Zeit seit leik Aber regen barfft du bich ja nicht, bis dir der Herr ruft, Endlich tommst du in's Freie und siehe, die Noth ist verschwunden, Dann bring' bein Opfer bem Herrn mit Dank und frohen Gelübben.

Wirf bich in die Arme des Baters im Opfertod Christi, Durch ihn ist Er versöhnt, Er vergist die Menge der Sanden. Lebe, liebe und wirte nun fort in der Rabe des Herren.

### Matth. 10, B. 11-20.

Wo ihr aber in eine Stabt ober Markt gehet: ba erkundiget euch, ob Jemand barinnen sei, ber es werth ist: und bei demselben bleibet, bis ihr von bannen ziehet. Wo ihr aber in ein Haus gehet, so grüßet bassselbige. Und so es basselbige Haus werth ist, wird euer Friede auf sie kommen. Ist es aber nicht werth, so wird sich euer Friede wieder zu euch wendeu. Und wo euch Jemand nicht annehmen wird, noch eure Rede hören: so gehet heraus von demselbigen Hause oder Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen, u. s. w.

Seh' den geraden Gang, den dir die Borsicht bezeichnet, Bo sie dir winket zu bleiben, da bleib', zu gehen, da gehe. Allenthalben sei freundlich und herzlich, doch klug wie die Schlangen,

Aber auch sanft wie die Tauben, sei thätig in herzlicher Liebe; Wo du wirtest, da wehe der Friede des Herrn im Wirten, Widersteht man dir nicht, so dist du Geber des Friedens, Wo man dich aber vertreibt, da bist du ein Nehmer des Friedens, Wo man dich verfolgt da sei geduldig nach Lammesart, Ueberall wird dich die Führung des Herrn unterstüßen, Und sein Geist dir Wort und Krast zur Berantwortung geben.

# 1. Moj. 6, B. 9-16.

Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf, und mit eurem Samen nach euch; und mit allem lebens bigen Thier bei euch, an Bögeln, an Bieh, und an allen Thieren auf Erben bei euch, von allem, das aus bem Kasten gegangen ist, waserlei Thiere es sind auf Erden. Und richte meinen Bund also mit euch auf, daß hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbet soll werzben mit dem Wasser der Sündsluth, und soll hinfort keine Sündsluth mehr kommen, die die Erde verderbe, u. s. w.

Manble treu vor bem Herrn und führe ein göttliches Leben, Nimm teinen Antheil am Geist der Zeit! er reift zum Gerichte;

Bleib' nur fromm und gerad und achte bas Schmähen ber Welt nicht.

Führen wird dich der Herr auf geheimem sicheren Wege, Folge nur jedem Wint auf's genaueste ohne Vernünsteln. Endlich, wenn das Gericht mit vollen Fluthen daher strömt, Dann sind'st du eine offene Thür zur sicheren Festung, Wo keine Plage dich rührt, du ruhst im Schooße des Friedens.

### Matth. 8, V. 1-17.

Da er aber vom Berge herabging, folgte ihm viel Volks nach. Und siehe, ein Aussähiger kam und betete ihn an und sprach: Herr, so du willst, kannst du mich wohl reinigen. Und Jesus streckte seine Hand aus, rührete ihn an und sprach: ich will's thun, sei gereiniget. Und alsbald ward er von seinem Aussahrein. Und Jesus sprach zu ihm: siehe zu, sag's Niemand, sondern gehe hin und zeige dich dem Priester, und opsere die Gabe, die Moses besohlen hat zu einem Zeugniß über sie, u. s. w.

Aröstlicher findet man nichts, als Christus Heilungsgeschichte, Mächtig gebietend spricht Er ein Wort, und die Krantheiten weichen.

Hilf, Allmächtiger Helfer, auch mir, du weißt, was mir fehlet! Leg' deine helfende hand auf mein Herz und heile die Wunden, Die die Sünde mir ichlug, vertreibe den giftigen Ausjah, Heile die lähmende Gicht meines Wesens, das tödtende Fieber. Treibe die Kräfte der Finsterniß aus, ach, heile mich gründlich! Dann soll mein Geist sammt Seel' und Leid dir ewiglich dienen. Du bist allein das Ziel meiner Wünsche, der Zweck meines Lebens,

Rur bein Reich ber Zwed meines Wirtens, mit Glauben und Liebe;

Demuth, Gebuld und hoffnung geleiten mich ficher jum Biele.

PJ. 8, B. 2,

Jehovah unser Herr! wie großmächtig ist bein Name auf ber ganzen Erben? ber bu beine Herrlichkeit über die Himmel geseht haft.

Joh. 17, B. 1.

Bater! bie Stunde ift gekommen; verklare beinen Sohn, bamit er bich auch verklaren moge.

Glorreich thronft bu im Himmel gur Rechten bes Baters und berricheft,

Herrscheft bis jebe Sünde mit all' ihren Folgen getilgt ift. Herrsch' auch in mir, bis jebe Quelle der Sünden versiegt ift! Ach! verklär' mich doch auch von einer Klarheit zur andern, So wie der Bater dich mit deiner ursprünglichen Klarheit. Dann seh' ich hell im Licht, was jest mir ungewiß scheinet. Deiner Berheißungen Fülle ist dann mir Gnade und Wahrheit, Laß die Stunde nun kommen, daß über den sündigen Erdreis, Herr, dein Name Erlöser! herrlich verklärt werden möge! Deiner Herrlichteit Quell aus dem Himmel die Erde verkläre, Dann genießt die Menschheit in dir der Seligkeit Fülle.

# 3ef. 42, B. 8.

Ich bin Jehovah, bas ist mein eigener Name, ich will meine Ehre keinem anbern geben, meinen Ruhm nicht geschuitzten Bilbern.

Matth. 5, B. 17.

Ich bin nicht gekommen, bas Gefet und bie Propheten aufzuheben, sonbern zu erfüllen.

Jesus Jehovah! Gott in Christo, dies ist sein Name!
Jeder andere Begriff von Ihm ist Irrthum und Thorheit.
Jede andre Berehrung ist Gögendienst, strasbar und eitel.
Bete nur Gott in Christo an, da wirst du Ihn sinden.
Er wird dich erhören, wenn du ihm nur treu bist und wachest, Er hat alles ersüllt, was ehemals Jraels Propheten,
Durch den Geist des Herrn getrieben, geweissagt hatten;
Vies und prüss die Schristen des alten Bundes, da wirst du Güldnen Grund des Glaubens sinden, ersüll' seinen Willen,
Wach' und bet', übergib dich Ihm ganz, Sein Geist wird bich heil'gen,

Seligteit ift bein Lohn, er fei bir bas einzige Alles.

## Jef. 41, B. 14.

Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, ihr Leute Israels; ich helse dir, spricht Jehovah, der Heilige Israels.

## Joh. 10. B. 28.

Und fie werben nimmermehr umkommen, und Riemand wird fie mir aus meiner Hand rauben.

Fürchte dich nicht, du ewiger Funte, du wirst nicht verlöschen! Fürchte dich nicht, du Jakobswürmchen, du wirst nicht zertreten! Fürchte dich nicht, du Schäschen des Herrn, du wirst nicht geraubet!

Halte Glauben und Liebe nur fest mit Bachen und Beten! Fleh' bann um Alles, was nur bem Willen bes Herrn gemäß ist.

Geben wird Er dir, was du wünschest und mehr als du wünschest.

Billft du den Willen des Herrn erfahren, so tehr' in bein Inn'res,

Frag' beine Eigenheit! fagt fie dir Rein! so fagt bir ber Her Ja!

Sagt dir die Ichheit Ja! so ift es der Wille des herrn nicht.

#### 2. Sam. 7. B. 11.

Und ich will bir Ruhe geben vor allen beinen Feinden.

Joh. 3, B. 16.

Denn so hat Gott bie Welt geliebt, baß Er sogar seinen einzig gebornen Sohn hingab, bamit jeder, ber an Ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern bas ewige Leben habe.

Glaube an Jesum, ben Eingebornen des ewigen Baters, Glaub' beständig an Ihn und want' nicht in irrendem Zweisel, Außer Ihm sindest du nirgends Muh', die Menge der Feinde Stürmt von Innen und Außen mit Macht auf dich zu, beine Kräfte

Sind bei weitem zu schwach jum Kampf, ber Glaube nur aibt fie.

Dent' nur einmal recht nach, wie hoch der Bater die Welt liebt! Er gibt den ewigen Sohn zum Retter der sündigen Menschheit, Dieser opfert sich auf und besiegt alle Feinde durch Leiden, Fordert nur Glauben von uns und Haltung seiner Gebote, Willenlos seiner Führung zu folgen mit ewiger Treue; Dann versichert Er uns den Frieden von Innen und Außen, Sieg in jedem Kampf und endlich das ewige Leben.

## PJ. 119, B. 2.

Selig find, bie seine Zeugnisse bewahren, bie Ihn von gangem Bergen suchen.

Joh. 13, B. 17.

Wenn ihr biese Dinge wißt, so seib Ihr selig, wenn ihr sie auch ausübt.

Weißt du das Zeugniß bes Herrn und folgst nicht seinen Befehlen,

Dann verdammt dich das Wissen, es bläht, und nährt nur die Selbstsucht,

Uebst du aber bas Wissen nur redlich aus, so erfährst du Deiner Kräfte Erschlaffung, du siehst, daß göttliche Stärtung, Kraft von oben dir Roth ist, dann sind'st du im Wissen die Demuth.

Arm am Geift, entsteht nun das brunftige Flehen um Rruste, Dies zieht magnetisch ben Geist aus ber Höh' in bein Wesen hernieder.

Dies ist das selige Suchen und Wissen und Thun, es gebieret Friede und Freude im heiligen Geist, so tommst du jum Ziele.

1 Moj. 32, B. 26.

Und er sprach: ich laffe bich nicht geben, wo bu mich nicht fegnest.

Matth. 15, B. 28.

D Beib, bein Glaube ift groß, bir geschehe, wie bu willft.

Drudt bich Schwermuth und Mangel an Luft ober irgenb ein Leiben,

Siehst du Gefahr in duntler Zukunft und ahnest du Unglud, Ober erfüllt dich mit ängstlichem Schmerz ein häusliches Leiden, Dann nimm Zuflucht zu dem, der auf Golgatha kämpste und siegte,

Ring' unabläffig mit Ihm, mit brunftigem Bachen und Beten, Hör' nicht auf zu flehen und weich' nicht, bis Er bich erbort bat.

Bis Er mit hulb bich fegnet, bie Brufung bes Glaubens vollbracht ift,

Groß ist der Zwed der Leiden und herrlich die Krone bes Kämpfers.

#### 1 Chron. 30, B. 5.

Und wer will freiwillig opfern und heute Beho= vah feine hand füllen?

Marc. 13, B. 43.

Denn biese arme Wittwe hat unter allen, bie ein= gelegt haben, mehr in ben Tempelschatz gelegt.

Alles, was du besithest, das ist dir vom Herren gegeben; Irbische Guter und geistliche Gaben, dein Stand und Bershältniß,

Gar nichts brachtest bu mit auf die Welt, die Anlagen alle, Die du nachher enthülltest, sind freie Geschenke des Schöpfers. Darum bist du auch alles Ihm schuldig, mit all' deinen Kraften, All' beinen Gutern, bereit, Ihm zu dienen, ist beine Berspsichtung.

Haft du viel ober wenig, wenn bu nur Alles Ihm weihest. Auch bein Scherslein, im Glauben gebracht, ist eben so gultig Als der größte Reichthum, Er sieht auf den glaubigen Willen, Gib ihm Alles, behalte nichts für dich, als die Liebe. Glaube und hoffe, vertraue Ihm sest, und groß wird dein

Lohn fein.

# 3ef. 22, B. 22.

Und Er öffnet und feiner verfchließt, und Er folieft zu und Riemand macht auf.

30h. 10. B. 4.

Und wenn Er seine eigene Schafe ausgelassen hat, so geht er vor ihnen ber und die Schafe folgen ihm, benn sie kennen seine Stimme.

Kennst du die Stimme bes Hirten und seinen leitenben Fußtritt?

Dann gehörst du zu seiner Heerde, dann wandelst du sicher, Droht Gesahr, so schleußt Er dir auf die rettende Freistatt, Keiner schließt sie zu, wenn du nicht selbst sie verriegelst: Bist du einmal drinnen, so tann auch teiner sie öffnen, Wenn du nicht selbst sie öffnest und ohne Noth dich herauswagst. Leise horchend mit stetigem Wachen und Beten, bemerkt du Rah' vor dir die Stimme des Hirten, mit spürendem Auge Sieh'st du leicht den leuchtenden Fußtritt im nächtlichen Dunsel, Folge nur treulich der Stimme und dem Fußtritt, so tannst du nicht irren.

#### 1. Moj. 6, 3. 17-22.

Denn siehe, ich will eine Sündsluth mit Baser kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darinnen ein lebendiger Odem ist unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich einen Bund aufrichten: und du sollst in den Kasten gehen mit beinen Shnen, mit beinem Beibe, und mit beiner Sohne Weibern. Und du sollst in den Kasten thun allerlei Thiere von allem Fleisch: je ein Baar, Männlein und Fräulein, daß sie lebendig bleiben bei dir.

Wenn bie Gerichte des gerren fic nahen, fo gibt Er ben Rrommen

Winte bavon, Er entbedt ihnen seinen erhabenen Rathschliß, Lehrt sie burch Worte, durch Zeichen und Führung den göttlichen Willen.

Seinen Bund mit ihnen tennen, zur Rettung und Hulfe. Richts wird vergeffen, Er forgt für Alles, ber gutige Bater, Leibes und Geistes Bedursniß werden nach Nothburft befriedigt. Jest sind Noah's Zeiten, wir sind in der nämlichen Lage, Darum laßt uns mit Wachen und Beten die Winte der Borficht bemerken.

Mit erleuchteten Augen ben Gang ber Dinge betrachten, Jeben Wint getreu befolgen, und thun, was ber Herr fagt, Er wird uns retten, wir durfen nicht forgen und tonnen getrost fein.

Last uns nur glauben und hoffen und lieben mit Dulbung und Demuth.

# Matth. 8, B. 18-34.

Und ba Jesus viel Bolks um sich sahe, hieß er hinüber jenseits des Meeres fahren. Und es trat zu ihm ein Schriftgelehrter, der sprach zu ihm: Meister, ich will dir folgen, mo du hingehest. Jesus sagte zu ihm: die Füchse haben Gruben und die Bögel unter dem himmel haben Nester, aber des Menschen Sohn hat nicht, wo er sein haupt hinlege. Und ein anderer unter seinen Jüngern sprach zu ihm: herr, erlaube mir, daß ich hingehe und zuvor meinen Bater begrabe, u. s. w.

Chriftus entzieht fich ber Menge, die blos Ihn zu sehen begehret,

Ber als Erlöser Ihn sucht, bem tommt er mit Liebe entgegen. Irbische Güter und Sorgen als Zweck ber Nachsolge Christi Anzuseh'n ist Thorheit, ihr Zweck sind himmlische Güter. Benn im Sturm der Leiden die Fluthen dir über das Haupt

geb'n,

Dann verzage du nicht, bein Netter ist bei dir, er schläst nur Deinen Glauben zu prüsen, Er hilft, wann Hulfe dir Noth ist, Trau' Ihm stets und zage nie, Er verläßt dich gewiß nicht. Er gebeut den sinstern Krästen und stürzt sie zum Abgrund, Fleh' zu Ihm, daß Er aus beinem Wesen sie tilge, Alle unreine Lüste in's Meer der Vernichtigung stürze. Lebe nur Ihm allein und solge Ihm nach, wo Er hingeht.

# 1. Moj. 2, 33, 8-17.

Und Gott der Herr bauete einen Garten in Sben, gegen ben Morgen, und setzte den Menschen darein, ben er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, lustig anzusehen und gut zu effen, und den Baum des Lebens mitten im Garten, und den Baum des Erkenntnisses Gutes und Böses. Und es ging aus von Sden ein Strom zu wässern den Garten, und theilete sich daselbst in vier Hauptwasser. Das erste heißt Pison, das fleußt um das ganze Land Hevila, und daselbst findet man Golb, u. s. w.

Baterlich forgt ber Herr für jeben sterblichen Menschen, Jedem gibt er sein Felb zu bauen, zu wirten seine Zagwert. Jeber betommt einen Baum, bessen Früchte Unsterblichkeit geben, Auch einen Baum ber Brüfung mit Früchten zum ewigen Sterben.

Bierfache Ströme des Segens beglücken des Reblichen Tagwert. Lern' beinen Wirtungstreis kennen, o Seele! und forsche nur fleibig.

Bas bein Beruf ist und nicht ist, befolg' nur den göttlichen Willen.

Such' nur in Christo den Baum des Lebens, unsterbliche Früchte Alles genieß' gewürzt mit Frucht vom Baume des Lebens, Aber vom Baum der Sinnlichkeit hute dich, Frucht zu genießen, Denn sie führt zum Tod und der Garten des Herren verödet, Bleib' nur treu, so wirst du ein himmlisches Eden erwerben.

### Math. 3, B. 13-17.

Bu ber Zeit kam Jesus aus Galiläa an ben Jorsban zu Jehanni, daß er sich von ihm tausen ließe. Aber Johannes wehrete ihm und sprach: Ich bedarf wohl, daß ich von dir getaust werde; und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: laß jest also sein; also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er's ihm zu. Und da Jesus getaust war, stieg er balb herauf aus dem Wasser: und siehe, da that sich der Himmel auf über ihm, u. s. w.

Christus tam zur Taufe Johannis, jum Täufer mit Baffer,

Jhn, den Täufer mit Feuer und Geist, mit Wasser zu tausen, Dies war Johannes zu viel, die Tauf' zur Bergebung der Sünden

Kam bem Erlöser nicht zu und doch verlangt Er die Taufe, Blos um Gerechtigkeit willen, dem Bolt zum belehrenden Beispiel,

Darum tauft' Ihn sein Bater hernach mit bem Geist aus ber Bobe,

Licht umfloß seinen Scheitel, die Stimme bes ewigen Baters Rief den Getausten mit huldvoller Liebe zum ewigen Sohn aus. Dies sei dir zur Lehr' zum lebendigen Glauben an Christum; Gibt es Kirchengebräuche, die du nicht für nöthig ertennest, Ober Gebräuche des Wohlstands, erfülle sie alle mit Freuden, Wenn sie nur sündlich nicht sind, die Gerechtigkeit fordert das Alles.

Riemand zu ärgern ift Pflicht bes Chriften, bies forbert bein Beilanb.

# 1 Moj. 9, B. 20-29.

Noah aber fing an, und ward ein Adermann und pflanzte Weinberge. Und ba er des Weins trank, ward er trunken und lag in der Hütte aufgedeckt. Da nun Ham, Canaans Vater, sahe seines Vaters Scham, sagte er's seinen beiben Brübern draußen. Da nahm Sem und Japhet ein Kleid, und legten es auf ihre beiben Schultern, und gingen rückling hinzu und beckten ihres Vaters Scham zu; und ihr Angesicht war abgewandt, daß sie ihres Vaters Scham nicht sahen, u. s. w.

handle mit Borficht in Allem, wo bu noch bie Folgen nicht tenneft,

Defters scheint eine Handlung gleichgültig, aber die Folgen Häufen Sünd' auf Sünde und machen der Sünde dich schuldig, Prüse genau, was du thust, thu' nichts, wo die Folgen du nicht weißt.

Spotte nie der Schwachheit des Andern und breite sie nicht aus, Schadenfreude geziemt nicht dem Christen, er deckt das Bergehen Rüdlings zu, becket's ungeseh'n mit dem Mantel der Liebe, Aber wer Eltern verspottet, des Baters Blöße entdeckt, Der erbt Fluch für Segen, sein Schickal ist ewige Schande. Segen strömt auf die Kinder, die Eltern mit Chrsucht beshandeln.

### Matth. 11, B. 16-30.

Wem foll ich aber dies Geschlecht vergleichen? es ist den Kindlein gleich, die am Markt siten und rusen gegen ihre Gesellen und sprechen: wir haben euch gepfiffen, und ihr wolltet nicht tanzen; wir haben euch geklaget, und ihr wolltet nicht weinen. Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht: so sagen sie, er hat den Teusel. Des Menschensohn ist kommen, isset und trinket, so sagen sie: siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und ein Weinsaufer, der Zöllner und der Sünder Geselle? und die Weisheit muß sich rechtserztigen lassen von ihren Kindern, u. s. w.

Wenn die Vernunft aus eigener Kraft die Wahrheit will finden,

Dann wird Christi Lehre gur Thorheit, die Beisheit verurtheilt.

Alles ist Folge der Schwärmerei des schwachen Berstandes, Heuchelei die erhabenste Tugend und Jrrsal die Wahrheit. Da hilst kein Beweis, auch Wunder sind eitele Täuschung, Schredlich wird sein das Schickal der salschvernünstigen Wenscheit.

Dir aber, treuer Bekenner bes iherrn, wird bein einfacher Glaube

Christi Lehr' als Triumph der Bernunft mit Gewißheit bewähren, Gottes Geheimnisse werden dir Kar im reinesten Lichte, Christus zeigt dir den Bater, der Bater zeigt dann den Sohn dir, Alles wird klar und vernünstig, sein Joch wird sanst und die Last leicht.

Gil' ju 3hm, bu Belabener, Jesus mirb bich erquiden.

## 1. Moj. 3, B. 7-15.

Da wurden ihrer beider Augen aufgethan, und wurden gewahr, daß sie nacket waren; und flochten Feigenblätter zusammen und machten ihnen Schürze. Und sie höreten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten ging, da ber Tag kühle worden war. Und Abam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angessichte Gottes des Herrn unter die Bäume im Garten. Und Gott der Herr rief Abam und sprach zu ihm: wo bift du? u. s. w.

Haft du die Probe nicht redlich bestanden und bist du gesallen, Fühlst dich nun nackend und schämst dich, so mache dir selbst keine Schürze,

Sondern bekenne dem Herrn deine Gunde, laß Ihn dich befleiben.

Er ist gnädig und wandelt dir nach, die erbarmende Stimme Deines Erlösers ersorschet die Tiese des reuigen Herzens, Redlich bekenne Ihm Alles, die Wahrheit beines Bergehens, Wirf dich mit all' beiner Sünd' in die Arme der ewigen Liebe, Trag' die Lasten geduldig, die sie dir aus Liebe nun auslegt; Alle dienen zum Besten und führen dich endlich zum Ziele. Las die Schlang' der Bernunst nun blos von Erde sich nähren, Sinnlichteit ist ihr Theil, das Ewige kann sie nicht fassen, Las sie bekämpsen in dir den gesegneten Samen des Weides, Achte die Fersenstich' nicht, der Kops wird ihr endlich zer trümmert.

# Matth. 5, B. 1-16.

Da er aber das Bolk sahe, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er that seinen Mund auf, lehrete sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind: benn das Himmelreich ist ihr. Selig sind, die da Leid tragen: benn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanstmüthigen: benn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit: denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen: benn sie werden Barmherzigkeit erlangen, u. s. w.

Willst du die Stimme des Herrn, die Lehren der Seligfeit hören,

Schwing' bich zu Ihm hinauf, bu hörst Ihn in reineren Lüften. Alles, was in dir spricht, laß schweigen und horche du Ihm nur, Lerne von ihm die Armuth des Geistes, das göttliche Trauern, Sanstmuth und Demuth, Hunger und Durst nach Gerechtigkeit Gottes.

Werde barmherzig und reines herzens zum Anschauen Gottes. Wirke zum Frieden und freu' dich des Kreuzes, der Schmach Resu Christi,

Dann wirst bu Burger bes himmels, genießest ber Seligfeit Fulle!

Sei ein träftiges Salz, zu würzen Lehre und Leben, Sei ber Welt ein glänzendes Licht, eine Stadt auf dem Berge, Hell durchstrahle dein Licht im Wirken die Nähe und Ferne, Thue mehr, als du sprichst, zur Verherrlichung Gottes und Christi.

### PJ. 71, B. 4.

Alle Tage sei mein Mund voll beines Lobes und beiner Berherrlichung.

Matth. 12, V. 34-35.

Denn ber Mund rebet aus ber Fülle bes Her= zens. Ein guter Mensch bringt aus seinem guten Schatz Gutes hervor.

Immer muß das Herzemit guten Trieben erfüllt sein, Und die unendliche Liebe der Gottheit in Christo bedenken. Stets der Wohlthaten Menge und Größe in Demuth erwägen; Gar nichts wollen, als was dem Willen Gottes gemäß ist, Gar nichts thun, als was sein Wort gebietet und gut heißt. Dann erfüllt es erhabener Friede mit Kraft und mit Weisheit, Preis und Verherrlichung Gottes entquillt dann dem Mund unaushörlich.

Aus dem guten Schaß bes Herzens strömt Weisheit und Liebe. Lebe nur ganz für Gott und hab' keine andere Sorge.

### 5. Moj. 4, B. 7.

Denn wo ift ein ansehnliches Bolk, in welchem Gott so nahe ift, wie Jehovah eunser Gott, allen benen, die Ihn anrufen.

Luc. 23, B. 43.

Wahrlich, ich sage bir, heute wirst bu mit mir im Barabies sein.

Größer läßt sich nichts denken, als Gott mit dem Menschen vereinigt,

Benn ber göttliche Geist ben Willen ber Seele regieret, Gutes Denken und Handeln bewirkt und Alles Er selbst thut. Außer den Christen gibt es kein Bolk, wo dieses geschiehet. Herrlich und groß ist dieser Borzug, ach! laßt uns ihn nüßen, Unaushörlich mit sehnendem Beten den Geist uns erslehen, Immer näher mit Ihm uns vereinigen, treu vor Ihm wandeln, Er soll allein uns bewirken, wir wollen uns ganz Ihm ergeben. Alle Sünden sind uns vergeben, Er tilgt sie am Kreuze, Rust den Bewährten am Ende den Trost zu, heut' bist du selig!

Dan. 2, B. 21.

Er gibt ihre Weisheit ben Beisen, und ihre Bij= senschaft benen, die Erkenntnig besitzen.

Luc. 21, B. 15.

Denn ich will auch Mund und Beisheit geben, welcher alle eure Begner weber widersprechen, noch widerstehen werben können.

Dent, wie wenig bu weißt, wie turz ist bein Blick in bie Bukunft!

Millionen Dinge burchtreuzen fich immer und wenig Beiß die blobe Bernunft, fie irrt beständig im Tuntel.

Gar nichts weiß fie von bem, mas jum himmlischen Befen gehöret.

Soll baher bein Wandel ber großen Bestimmung entsprechen, Immer dem Willen der ewigen Liebe gemäß sein, so mußt du Flehend wandeln vor Gott, und beten um Weisheit und Stärke, Selbst nichts wollen, nur immer das denken und thun, was ber Herr will,

Dann wird bich Beisheit burchstrahlen, Verftand beine Seele burchschimmern.

Dann wird bir Alles jum Segen gereichen, tein Mensch wis berfteht bir.

Jej. 32, B. 4.

Und bas Berg ber Unbebachtsamen wird in ber Erfenntnig bebachtsam werben, und die Bunge bes Stammlers wird rein in ber Aussprache zierlicher Worte werben.

Matth. 13, B. 52.

Ein jeder Gelehrter, der zum Königreich bes hims mels unterrichtet worden, ift einem Menschen gleich, ber Hausherr ift, welcher aus seinem Schat ein altes und neues herausgibt.

Wenn du weber Geschicke noch Kraft hast zum Reben und Wirken,

Glaubst, bu taugtest zu nichts, warft unnug im Reiche bes Herren,

Gang voller Mängel, unwürdig zu irgend einem Geschäfte; Dann erst taugst du zum Merkzeug am besten, ber himmlische Lehrer

Rimmt nur die in die Schule, die leer sind von eigenem Duntel; Er gibt Beisheit dem Dummen und fertige Junge dem Stammler,

Macht die Armen am Geist zu Staatsgelehrten des himmels, Und ihr Herz wird unversiegbare Quelle der Weisheit. Darum leer' dich aus von allem irdischen Wissen, Geh' zu- dem in die Schule, der aller Erkenntniß Quell ist. PJ. 65, B. 6.

Die Zuversicht aller außersten Grangen ber Erbe, und ber Entfernten bes Meeres.

Luc. 13, B. 19.

Und fie werben kommen von Aufgang und Niesbergang, von Norben und Suben, und werben im Reich Gottes zu Tisch fiben.

Zuversicht bist du, ewige Liebe! den Gränzen der Erden Allen Inseln des Meers, wo Menschen nur leben und weben, Allenthalben regierst du mit Weisheit das Kleine und Große, Lenkst der Könige Herzen, den Gang des Würmchens im Staube,

O wie tröftlich ift dies bem muden und leidenden Kampfer! Aber erfülle nun anch, o großer Erlöser der Menschen! Deine Berheißung, bekehre zu Dir die Gränzen der Erde! Alle Inseln des Meers, durchstrahle die dunkelsten Oerter! Alle versammle zu Dir dereinst zur Hochzeit des Lammes, Mach' mich zum brauchbaren Wertzeug, dein Königreich gründen zu helsen, Pj. 19, B. 15.

Die Rebe meines Munbes sei bir wohlgefällig, und die Betrachtung meines Herzens vor bir, Jehovah, mein Fels und mein Erlöser.

Joh. 6, B. 35.

Ich bin bas Brob bes Lebens, wer zu mir kommt, ben wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, ben wird niemals burften.

Soll dem herrn gefallen die Rede des Mundes, des herzens Inniges Sehnen, so muß Er dein heiland, bein schieder Fels sein,

Soll Er bein Heiland und Fels sein, so mußt bu Ihn taglich genießen,

Tägliches Brod und Masser des Lebens muß Er dir werden, Nichts genieße dein Geist als dies, so wirst du nicht sterben; Nichts wirst du suchen, nichts wünschen, als was Ihm gefällt, und Er gibt dir's. Bj. 44, B. 9.

Wir wollen alle Tage in Gott lobsagen, und beinem Namen ewig banten.

Matth. 13, B. 31.

Das himmelreich ist einem Senftorn ahnlich.

Senftörner fact die Borficht, im Kleinen beginnet bas Große;

Hieran erkennst du die Wege bes Herrn. Des Christenthums Anfang

War wie ein Senftorn so klein, boch reich an Kräften zum Wachsen.

Bald wird dies Pflänzchen zum Baum, ber ben ganzen Erdtreis erfüllet.

Wir sind Zweige bes Baums, ach! last uns Ihm banken Ihn preisen.

Saft aus Ihm ziehen zum Leben, zum Tragen vortrefflicher Früchte!

Siehst du, daß hie und da die Vorsehung Senstörner säet, Dann mert' auf und stör' sie nicht, dann wache und bete, Pfleg' nur jeden Keim, sie vereinen sich alle zum großen Früchte tragenden Baum, der unendlichen Segen gewähret. 3ef. 37, B. 17.

Reige beine Ohren, Jehovah, und höre. Deffne beine Augen, Jehovah, und siehe!

Matth. 5, B. 11.

Selig feib ihr, wenn fie euch ichmaben und verfolgen und euch alles Bofe nachsagen, wenn fie lugen und es um meinetwillen geschieht.

Leibest du Schmach und Berfolgung, und wirst du von vielen verachtet,

Weil du ein Christ bist und redlich an's Evangelium glaubest, Wenn sich dann auch der Herr verdirgt, dich Dunkel umbullet, Du keinen Ausweg sieh'st, kein Sternlein des Trostes dir leuchtet,

Dann faff' Muth, es gilt jest Kampfens, es gilt um die Krone, Schreie jum Herrn: Ach, neige bein Ohr! Ach, öffne bie Augen!

Höre mein Jammergeschrei und siehe die Last, die mich drucket! Laß nicht ab, mit bem Herrn zu ringen, bis du Ihn besiegt haft, Dann werben Engel dir dienen, bein Sieg bringt ewigen Frieden.

### Joel 2, B. 13.

Denn er ift gnäbig und barmherzig, langfam gum Born, und reich an Gute, und Ihn gereuet bas Uebel.

Luc. 6, B. 36.

Derowegen seib barmherzig, so wie auch euer Bater barmherzig ist.

Gnäbig, barmherzig und gutig ist Er, ber herr aller herren,

Er vergibt so gern, sobald man die Sünden bereuet; Alle Leiden verhängt Er nur blos zu unserem Besten. Hat Er den Zweck erreicht, so erquickt Er auch wieder mit Wonne.

Willst du dies alles ersahren, so sei auch selber barmherzig, Mitleidig gegen die Armuth, dem Leibenden hülsreicher Tröster, Segnend dem, der dir flucht, dem Beleidiger liebreich und autia,

Chriftus sei dir Vorbild in Allem, Er bat für die Feinde, Bete du auch für sie und thu' ihnen Gutes für Boses, Dann ist Er dein Freund, bein Bruder und mächtiger Retter, Seligkeit ift dein Lohn, auch hier schon himmlischer Friede.

# 1. Moj. 11, B. 1—9.

23, 7,

Wohlan! laßt uns herabsteigen und bort ibre Sprachen verwirren, bamit feiner bie Sprache bes aus bern verstehen könne.

hüte dich ja vor eitler Ehre! Ein Dentmal des Ruhmes Sich zu stiften, ist Schuld ber beleidigten Majestät Gottes. Prächtige Plane zu irdischer Größe sind Christo ein Gräuel. Er erhöht nur die Demuth und macht den Kleinsten zum Größten!

Wer sich unwürdig fühlt, seine eigene Schwäche erkennet, Den erwählt der Herr zum fruchtbar wirkenden Wertzeug. Werde kleiner, je größer du wirst, so verstehst du die Sprache Gottes und Christi, und was du sprichst, versteh'n alle Frommen. Pj. 35, B. 3.

Sprich zu meiner Seele, ich bin beine Bulfe.

Matth. 14, B. 27.

Seib getroft! ich bin's, fürchtet euch nicht. .

Fürchte dich nicht! so spricht ber Herr, wenn du 3hm nur treu bist.

Er ift bein Schut, beine Gulf' in ben größten Gefahren bes Lebens;

Festes Bertrauen auf Ihn und Folgsamkeit seiner Befehle, Das ist's, was Er verlangt, im übrigen laß Ihn nur sorgen. Wenn Er auf Fluthen einhergeht, besiehlt dir, auf Fluthen zu solgen,

Geh' nur getroft und glaub', bu tannst finten, vertrinten tannst bu nicht.

### Nehem. 6, B. 9.

Denn Alle jagten uns Furcht ein, benn fie fagten, zieht bie Hande vom Werke ab, und vollenbet es nicht! aber jest stärkte ich meine Hand.

Matth. 10, B. 28.

Und fürchtet euch nicht für benen, bie ben Leib töbten, bie Seele aber nicht töbten tonnen.

Spurst bu im Bert bes Herrn ben Widerstand mächtiger Feinde,

List und Macht vereinigt die gute Sach' zu vernichten, Dann untersuche genau, ob du nach dem Willen des Herren Alles gethan hast und thust, und sindest du dieses, so freu' dich! Fürchte dich nicht! es geh' wie es wolle, und wenn es zum Tode ging:

Denn alsdann wird dir dein Tod zu unendlichem Segen, Und dem Reich des Herrn zum Samtorn unendlicher Früchte. Wirke nur fort, der Herr ist mit dir, und nichts kann dir schaden,

Wirkst du aber aus eigener Macht, so zieh' bich zurude, Lern' erst bann bich selbst und ben Willen bes Herren erkennen. Ps. 118, B. 5.

Ich rief ben herrn an in meiner Angst, Er er-

Luc. 5, B. 32.

Ich bin nicht gekommen, bie Gerechten gur Bekehrung zu rufen, fonbern bie Gunber.

Untreu, Trägheit, Zerstreuung, ber fündigen Luste Empfindung

Bringen uns öfters Beangftigung, innere Durre und Ohnmacht,

Oft entbedt man es nicht, woher das Leiden entstehe? Oft bezielt auch der Herr die Berdorrung der Keime des Untrauts,

Wie auch das Leiben entstehe, bleib' du nur im Wachen und Beten,

Harre nur still ber Husse, der Herr ruft dich Sunder zur Buße, Prüf' dein Inneres scharf, bekenne deine Sunden und flehe Stets um Geduld, um Ergebung; es gehe zum Tod oder Leben,

Gib dich dem Willen des Herrn ganz hin und leibe und meide, Ch' du dich's versiehst, geräthst du in's weite Gesilde Jenes ewigen Friedens, den Gott dem Dulder gewähret.

# Pf. 18, B. 20.

Er hat mich herausgeführt in die Beite; Er hat mich herausgeriffen: benn Er hatte Bohlgefallen an mir.

# Luc. 15, B. 7.

Eben so wird auch im himmel Freude sein über einen Sunder, ber fich bekehrt, mehr als über neun und neunzig Gerechte, die ber Betehrung nicht bedürfen.

Bist du recht im Gebränge, im Leiben, von innen und außen,

Drudt bich Sunde, und glaubst du im Kampse zu fallen, so flebe,

Kämpfe und strebe bennoch vorwärts, durch Fallen und Aufsteh'n

Kommst bu allmählig weiter, nur bleib' in der Demuth und Reue,

Immer im Blid auf bein Elend, auf einmal geräthst bu in's Weite,

Siehst die Gnade des Baters wie Sonnenlicht glänzen, der Friede

Gottes, höher als alle Bernunft, durchströmet bein Wesen. Alle himmlischen Heere ersreuch sich mehr beiner Buße, Mehr als vieler Gerechten, die dieser Buß' nicht bedürsen.

## 2. Chron. 34, B. 7.

Weil bein Herz weich ist und bu bich vor Gott gebemüthiget haft, ba bu mein Wort hörtest und hast vor mir geweint, so hab' ich bich auch erhört, spricht Jehovah.

## Luc. 18, B. 7.

Ich fage euch, biefer ging gerechtfertigt hinab in fein haus, vor jenem.

Fühlft bu Mangel an Kraft und brudt bich bie Menge ber Sunben,

Möchtest so gern überwinden, und tannst nicht, und zweiselst an Gnade,

D so weine vor Gott und klag' Ihm in Demuth und Schwäche, Sag' Ihm, du wär'st ber größte der Sünder und wolltest gern frei sein.

Mach's wie ber Zöllner und schlag' an die Bruft, und fleh' um Bergebung.

Laß nicht ab mit Machen und Beten, so wirst du erhöret, Alle Sunden sind dir gewiß und wahrhaftig vergeben. Bleibe nur fest an Jhm, so wie die Rebe am Weinstock, Dann erhältst du Krast zum Kamps, du kämpsest und siegest. PJ. 5, B. 12.

Alle, die auf bich trauen, werben sich freuen, sie werben froh sein ewiglich, und du wirst fie beschützen, und die beinen Namen lieben, werben jauchzen.

Joh. 16, B. 24.

Bittet und ihr werbet nehmen, bamit eure Freude vollkommen sein möge.

Trau in allem fest auf Gott und bet' unabläffig! Gib beinen Willen ganz hin und thue nur einzig, was Er will, Sei zufrieden mit allem, was seine Borsicht dir zuschickt, Ganz gewiß widersährt dir nichts, als was dich veredelt. Er bewahrt dich gewiß und führt dich auf sicherem Wege Hin zum seligen Ziel, zu unaussprechlicher Wonne. Darum freue dich hoch und sing' Ihm, und jauchze mit Wonne; Liebst du Ihn herzlich und treu, so wird deine Freude vollkommen,

Emiger Friede durchftromt bein Berg im bitterften Leiben.

Hohel. Sal. 7, B. 10.

Ich bin meines Freundes, und nach mir geht fein Berlangen.

Joh. 13, B. 17.

Ihr seid meine Freunde, wenn ihr thut, was ich euch gebiete.

Unaussprechlich groß ist beine besel'gende Gnade, Gott und Mensch! der sündigen Menschheit Bruder und König! Du bist Freund des verlornen und wiedergesundenen Sünders. Freund in vollem Berstande des Worts, du hilfst und erfreuest, Hilfst aus jeder Noth und heiligest dis zur Vollendung, Wandelit den Geist in deine Ratur zur göttlichen Würde, Schentst Ihm unendliche Güter, der ewigen Seligkeit Wonne, It das nicht Freundschaft? O, daß ich dich liebte, wie keiner noch liebte!

hier bin ich gang bein ewiges Eigenthum, mas bu gebieteft, Thu' ich von ganger Seele, mit jeder Kraft, bis jum Tode.

1. König. 8, B. 20.

Du, o Gott Ifraels! ich bitte bich, bestätige bein Wort, bas bu beinem Knechte, meinem Bater Davib, gesagt haft.

Matth. 24, B. 35.

himmel und Erde werben verschwinden, aber meine Worte werben nicht verschwinden.

Gib dich bem Herrn auf emig zu eigen mit all' beinem Jammer!

Fasse den sesten Borsak, so ganz zu werden wie er will, Aber behalt' dir nichts vor, verläugne von Herzen das Liebste! Dann sei ruhig, Er hält dir Wort, und jede Verheißung, Jedes Wort, zum Heil des Sünders, sprach Er für dich aus. Eig'ne Alles dir zu, so wie es für deinen Beruf paßt, Er macht Alles aus dir, wozu Er dir Anlage schenkte. Wenn deine Eigenheit nichts ist, dann kann Er zu Allem dich brauchen.

himmel und Erbe vergehen, sein Wort aber halt Er bir ewig. Halte bu auch bein Versprechen und walle ben Pilgerweg muthig.

### 2. Moj. 24, B. 7.

Alles, was Jehovah gefagt hat, bas wollen wir thun und gehorchen.

Joh. 4, B. 34.

Meine Speise ist, daß ich ben Willen thue bessen, ber mich gesandt hat, und ich sein Werk vollenden möge.

Sieh' meinen Willen, mein Heisand! bu weißt es, ich will bir ja folgen.

Alles gern thun, was du besiehlst, nur laß mich auch wissen, Was du in jedem Augenblick sorberst, Herr! was ich thun soll? Tilge den marternden: Zweisel durch Licht und Klarheit von oben!

Mach' meine Ueberzeugung gewiß und ftarte ben Glauben, Start' ihn bis zur Gewißheit und laß mich nicht länger im Zweisel,

Ob ich zu viel, zu wenig glaube, ach, zeig' mir ben Fußpfab ! Gern will ich geh'n ben geraben, nicht wanten zur Rechten und Linken.

Nahrung soll mir bann sein, ju thun beinen Willen, mein Seiland!

Beph. 3, B. 16.

Fürchte bich nicht! laß beine Hanbe nicht laß werben!

Luc. 9, B. 62.

Keiner, ber seine Hand an ben Pflug legt unb nach bem sieht, was hinter ihm ist, taugt zum Reich Gottes.

Spurst bu zu Zeiten Ermattung im Geiste und fraftloses Wanten,

Ach, dann sammle die letten der Kräfte und rufe um Beistand! Sieh' doch ja nicht mit Sehnsucht zurud, ach, strebe nur porwärts!

Richte nur vorwärts ben Blid, je schwächer bu wirst, besto ftarter

Flehe um Kraft, ber Herr will dir zeigen, wie wenig du felbst tannst.

Wenn du dir selbst nichts zuschreibst, von Ihm nur Alles erwartest.

O bann fürchte bich nicht, bann laß bie Hanbe nicht finten! Denn wer bies thut, ber ist nicht geschickt jum Königreich Gottes, Bis jum letten Hauche sei treu, so kann's bir nicht fehlen. 1. König. 8, B. 15.

Gelobt fei Jehovah! ber mit feinem Mund vers fprochen und mit feiner Hand erfullt hat.

Luc. 18, B. 31.

Und ce wird Alles erfüllet werden, was von bes Menschensohn burch bie Propheten geschrieben wors ben ist.

Alles, was jemals Propheten bes Herrn geweissaget haben, Wird ganz punktlich erfüllt. Er ist die Quelle der Wahrheit, Darum vertraue auf Ihn, was Er dem Glauben versprochen, Wird Er nach genugsamer Prüfung im ganzen Umfang erfüllen; Was von Christi Leben und Leiden gesagt war, geschahe, Was noch nicht geschehen, wird eben so sicher erfüllet. Darum, wenn du im Leiden den seligen Ausgang nicht siehelt, Dann sei treu und beständig in ernstlichem Wachen und Beten. Endlich wirst du mit hoher Wonne den Segen empfangen.

Jef. 44, B. 23.

Denn Jehovah hat Jakob erlöset und ist in 35= rael herrlich.

Luc. 24, B. 26.

Mußte nicht Chriftus biefes leiben und in feine herrlichkeit eingehen?

Niemand wird gekrönt, er habe benn redlich gekampfet, Kämpfend die Krone errungen, die Christus am Ziele ihm auffest.

Kämpfend hat Er selbst den redlichen Kämpfer erlöset, So die Herrlichkeit wieder erworben, die er von jeher Bei dem Bater besaß, nun thront er im Kreis der Gemeine. Willst du die Kron' erringen, mit Ihm am Ziel triumphiren, Dann entzeuch dich dem Kreuz nicht, umsaß es von Herzen und dulde!

Folg' feinem Fußtritt, er führt dich am Ende gewiß zu be Krone.

Spr. Sal. 4, B. 23.

Bewache bein Herz mit aller Aufmerksamkeit: benn in ihm sind die Ausgänge bes Lebens.

Joh. 15, B. 5.

Bleibet in mir und ich in euch, gleichwie die Rebe von sich selbst keine Frucht tragen kann, wenn fle nicht am Weinstod bleibt, also auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt.

Eins ist Noth, die treue Bewahrung des Herzens in Christo, Stets vor Ihm zu bemerken, was aus dem Herzen herauskommt.

Jeben Gebanken und Trieb zu prufen, ob Christus fein Zwed fei?

Jeben, ber Selbstsucht verräth, im ersten Keim zu erstiden, Jebem lüsternen Eindruck von außen das Herz zu verschließen. Ist so das Herz von allem entledigt, gereinigt und lauter, Dann erfüllt es die selige Nähe des Herrn, und das Behen Seines belebenden Geistes bestreut es mit himmlischem Samen. Baradiesische Früchte entsprossen dem fruchtbaren Acker. Dann bleibt die Rebe am Weinstod und trägt gesegnete Früchte; Wachen und Beten beschüßt sie vor jäher Verdorrung und Weblitbau.

## 1. König. 17, B. 16.

Dem Mehlfaß mangelte nichts, und ber Oelkrug wurde nicht leer.

Matth. 6, B. 31-32.

Darum follt ihr nicht ängstlich sein uub sagen: was sollen wir essen, was sollen wir trinken, womit werben wir bekleibet, benn bas alles suchen bie Heiben. Guer himmlischer Bater weiß wohl, baß ihr bas alles nothig habt.

Wenn du beinen Beruf im Namen bes Herren verrichtest, Alles so thust, als thatst bu es Ihm, so bist du sein Diener. Wirkst du jum Wohl ber Menschheit auf alle nur mögliche Weise,

Aber nicht aus Ehrfurcht, sonbern lauter bem Herrn nur, Dann sorg' nicht um bich selbst, um Kleiber, um Effen und Trinken,

Sondern trau' Ihm nur zu, er werd' seine Diener besolben, Fordere aber auch mehr nicht, als was die Nothdurst erheischet; Gibt Er dir mehr, so wende es an zum Dienste des Herren.

### 1. Moj. 26, B. 3.

Du sollst ein Fremdling sein in biesem Lanbe, und ich werbe mit bir sein.

Joh. 13, B. 20.

Wer ben aufnimmt, ben ich senden werde, ber nimmt mich auf; wer aber mich aufnimmt, ber nimmt ben auf, ber mich sendet.

Fremblinge find wir Christen in diesem Lande des Ballens, Nichts ift beständig, nicht Eigenthum, Reichthum, Gesundheit und Ehre.

Setz' bein ganzes Bertrauen allein auf Gott, beinem Bater, Er ist bein höchstes Gut und wird es in Ewigkeit bleiben, Geben wird Er dir Alles, so viel du bedarsst zur Erhaltung, Er ist bei dir in jedem Berhältniß, mit Trost und mit Segen, Jeden Mitwaller nimm so auf, als wäre er Christus, Dien' ihm und liebe ihn herzlich, so dienst und liebest du Christum.

Dienst und lebest du Christo, so dienst und lebst bu bem Bater. Er und Christus wohnen in dir, die ewigen Guter Sind dann ewig dein eigen, du bist dann Burger bes himmels. 1. Chron. 17, B. 35.

Hilf une, bu Gott unscres Heile! sammle und befreie une aus ben Heiben, bag wir beinem heiligen Namen banten und Ruhm suchen in beinem Lob.

Joh. 12, B. 23.

Die Stunde ift gekommen, daß bes Menschensohn verklaret werbe.

Nah sind die Zeiten des Kampfs, des Siegs, der großen Entscheidung,

Mächtig mächst der Abfall, der Haß und der Edel an Chriftus,

Und das Wehen des Geistes zum Leben im Knochenfeld mächset. Hilf uns Gott unsers Heils! und sammle uns, Hirte der Schafe! Mach' uns frei vom Druck der Bölker, erlös' uns vom Bösen, Gründe dein Reich und bring' uns hinein in des Baterlands Kluren.

Herr! die Zeit der Berklärung ist da, gib Ausharrungskräfte! Nur noch ein wenig gerungen, und dann am glänzenden Ziele Jauchzen wir dir entgegen, im Preis beines heiligen Namens, Suchen in beinem Lob nur Ruhm und dienen dir ewig.

### Pf. 116, B. 8.

Denn bu haft meine Seele vom Tobe errettet, mein, Auge vor Thränen, und meinen Fuß vor dem Fallen bewahrt.

Matth. 9, B. 2.

Sei gutes Muthe, mein Sohn! beine Sunben find bir vergeben.

Dent' dir jede Gesahr, die dir von Jugend auf drohte! Wie du jeder entgingst, ob da deine Klugheit dich schüge? Hat dich nicht immer die Vorsehung selbst vom Verderben errettet?

Dich nicht immer mit Langmuth und Liebe vorwärts geleitet? Haft du Ihm herzlich gebankt, bem herrlichen König ber Menfichen?

Ist bein Wanbel nun gang ein Danklied bem großen Erbarmer?

Hast bu im Innern die Stimme gehört: mein Sohn, deine Sünden

Sind dir alle vergeben, bu bift nun ein Burger bes himmels?

#### Nehem. 9, B. 6.

Und bu macheft alles lebendig, und bas heer bes himmels beugt fich vor bir.

Joh. 5, B. 21.

Denn so wie ber Bater Tobte erwedt und lebens big macht, ebenso macht auch ber Sohn lebenbig, welche Er will.

Alles ist tobt ohne Ihn, das natürliche Leben ist Sterben, Fühlst du noch nicht in dir das Regen des Geistes zum Wohlthun,

Sott und Menschen von Herzen zu lieben, für sie nur zu leben, Ach, bann bist du noch todt in Sünden, Er muß dich erwecken, Er, ber für dich starb, für dich in's Leben zurücklehrt, Jett süch zur Rechten der Majestät sist und regieret, Laß dich erwecken, ermunt're dich, wache, ringe und bete, Dringe zum Leben hindurch, du wirst mit den himmlischen Heeren

Ihn dann preisen, in ewiger Seligkeit leben und weben.

PJ. 122, B. 6.

Wünschet Jerusalem Frieden, es gehe wohl benen, bie bich lieben.

Joh. 10, B. 18.

Niemand nimmt mir bas Leben, sonbern ich gebe es von mir felbst hin, ich habe Macht, es hinzugeben und habe auch Macht, es wieber zu nehmen.

Christus hat aus freier Macht sein Leben geopsert, Und aus freier Macht ein ewiges Leben erworben. Ewig herrscht Er nun und beglückt die Erlöseten alle; Ewiger Frieden und Seligkeit ist ihr himmlisches Erbtheil. Alles, was Odem hat, wünsche nun Glück dem seligen Bolke! All' seine Wege sind Segen, so lang es nur liebend gehorchet, Dem, der sein Leben dahin gab, Ihn fürchtet, Ihn liebet und ehret,

Liebend gehorche Ihm auch, bein ganges Wefen leb' Ihm nur! Er nur feie bein Ziel, und beine Bereinigung mit Ihm Ginzig bein Bestreben, so wirb feine Seligkeit bein fein.

## Zachar. 2, V. 13.

Alles Fleisch schweige vor bem Angesicht Jehovahs! benn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Bohs nung.

Joh. 6, B. 51.

Und bas Brod, bas ich geben werbe, ift mein Fleisch, welches ich geben werbe für bas Leben ber Welt.

Aufgemacht hat fich einmal ber herr jur Erlösung ber Menschen,

MS Er den Kampf seiner Leiden begann und siegreich | vollbrachte,

Durch seinen Tob ben Tob besiegte, das Leben der Welt gab. Aber auch dann, wann Jammer dich brückt und du keinen-Rath weißt,

Dann heiß du zu Ihm flehst, von Ihm nur Hulfe erwartest, Dann regt Er sich auf im innern Grunde der Seelen, Friede und heiliger Schauer durchweht dann die ringende Seele, Jeht sei still und seire: benn nun erscheint dir die Hulfe, Erst erquickt dich sein geistiges Brod, du fühlest nun Stärke, Alles zu tragen, und dann hebt er auch die Last von der Schulter. Darum ruhe nur immer in Ihm mit Beten und Wachen.

2. Mos. 15, B. 18.

Jehovah wird König sein immer und ewig.

Joh. 18, B. 36.

Mein Rönigreich ift nicht aus biefer Belt.

Jesus Jehovah erwarb sich sein Reich burch Lieben und Leiden,

Run ift Er ewiger König ber Belten, ber Geifter und Menichen,

Aber er herrscht nicht mit außerem Geprange, er herrscht in ben Bergen

Seiner Erlösten, nicht mit Waffen, durch Lieben und Leiben Lenkt er den Willen, man folgt ihm gern durch höhen und Tiefen,

Folg' ihm getrost, auch ohne zu sehen im bunkeln Glauben. Wach' und bet' und folg' nur stets dem flammenden Fußtritt. Endlich kommst du zum Ziel, zur glänzenden Krone des Sieges, Herrscheft mit Ihm auf dem Throne des Vaters in ewiger Wonne. PJ. 145, B. 3.

Jehovah ift groß und sehr löblich, und seine Größe ift unerforschlich.

Joh. 13, B. 31.

Run ift bes Menschensohn verklaret, und Gott ift verklaret in Ihm.

Gott ist groß, und unergrundlich sein Wesen und Wirken, Endliche Geister begreifen nichts von unendlicher Große. Christus, des Unbegreislichen Stellvertreter, vertlärt Ihn, Wird durch Leiden auch selbst verklärt, nun seh'n wir den Bater,

Seh'n Ihn im Bilbe bes Cohns, ber Liebensmurbigkeit Urbilb.

Dieses Licht erfülle uns gang mit himmlischer Klarheit. Unser Berderben tief zu erkennen, die Größe der Gnade, Uns erschienen in Christo, mit innigster Beugung zu pressen, Unsere Eigenheit werbe zu nichts, Er Alles in Allem.

#### 2. Moj. 14, B. 15.

Und Jehovah sprach zu Mose: was schreiest bu zu mir.

Matth. 6, V. 7--8.

Wenn ihr betet, so seib nicht wortreich, wie bie Heiben; benn sie mahnen, burch ihre Geschwätigkeit erhört zu werben, barum seib ihnen barinnen nicht ahn= lich: benn euer Bater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr Ihn brum bittet.

Durch eine zierliche Rebe dem Herrn sein Anliegen klagen, Ihm Bericht erstatten, so wie man dem Fürsten zu thun pflegt, Gleich, als ob Er nicht besser wüßte des Herzens Geheimniß, Als du selbst, das heißt nicht beten; das wahre Gebet ist Unaussprechliches Sehnen des Willens nach göttlicher Hülse, Stilles Erwarten des Herzens mit völliger Stärke des Glaubens.

Er werbe helfen — nur Er — Er tann es, die Quell aller Hulfe,

Bet ju Gott in Chrifto, bir wird die Erhörung nicht fehlen.

#### PJ. 136, B. 3-4.

Feiert bem Herrn ber Herren, ber felbst allein Bunber tont.

Joh. 14, B 12.

Wer an mich glaubt, ber wirb selbst bie Werke verrichten, die ich verrichte, und er wird noch größere thun, benn ich gehe hin zu meinem Bater.

Danke dem Herrn der Herren, denn Er allein ist allmächtig, Er allein thut Bunder, der Bunderthäter durch Ihn nur; Jede Krastthat ist sein, Er wirkt sie, und du bist sein Wertzeug, Ihm allein sei die Ehre bei jeder gelungenen Wohlthat, Wirst du auf Ihn nur weisen, wo dir die Menschlichkeit Dank aollt.

Ihm zu Shren nur leben, in allem sein Bilb an bir tragen, Dann wirst bu größere Werte verrichten, als Christus gethan bat.

## Siob 5, B. 11.

Der bie Demuthigen in's Erhabene bringt, auf bag bie, so im Dunkeln find, im Beil erhöht werben mogen.

Matth. 11, B. 28.

Kommt zu mir, alle ihr Muhselige und Belaftete, ich will euch erquiden.

Prüf' bich genau, ob bu innig und ganz bich unwürdig fühlest

Irgend einer Belohnung, statt beren nur Strase verdienest? Findest du das in Wahrheit in dir und drückt dich der Kummer Deines Elends, und gehst du gebückt auf dem Wege der Leiden Demuthsvoll einher, und wallst du in dunkelen Schatten, Dann erhebe den Blick nur auswärts in vollem Vertrauen, Fleh' zum Weltversöhner, Er rust dir: komm, du Belad'ner! Komm, ich will dich erquicken! die Riedrigen will ich erhöhen, Licht in's Dunkle strablen, den Lichtsbedürst'agen erleuchten.

Jef. 66, B. 12.

Siehe, ich will Frieden über bich verbreiten wie einen Strom.

Luc. 19, B. 41-42.

Da Er die Stadt sahe, weinte Er über sie, und sagte: wenn dir auch wissend wäre an diesem beinem Tage, was zu beinem Frieden dient, nun aber ist es vor beinen Augen verborgen.

Kennst du den göttlichen Frieden, der alle Bernunst übersteiget,

Er ist das Höchste was uns der Herr hienieden verliehn hat. Seligkeit fluthet aus ihm ins ganze Wesen des Menschen, Gleich einem Stromschiff führt er uns in den seligen Hasen. Willst du dies höchste Gut erlangen, so wache und bete! Tenn es gibt Zeiten der Gnade, die nur allein diesen Frieden Geben können, und außer ihnen suchst du ihn vergebens; Merk' unaushörlich auss stille Klopsen am Thor deines Herzens, Wann du es spürst, so mache nur auf der Stimme des Friedens.

PJ. 119, B. 111.

Deine Zeugniffe find mein Erbgut ewiglich, benn fie find bie Freude meines Bergens.

Luc. 11, B. 28.

Allerdinge! aber felig find bie, die Gottes Bort boren und bewahren.

Seist bes Lebens, belebe mich ganz und erfülle mein Wesen! Strahle Licht und Kraft in mein Herz, erleuchte die Seele! Recht dein Wort zu verstehn, zu hören und wohl zu bewahren. Schent' mir die Inade, dein ewiges Wort im innern Grunde Meiner Seele beständig zu hören mit Wachen und Veten, Dann gib auch Kraft, ihm zu folgen, es treu zu bewahren in Demuth.

Dann besitz' ich ein Erbgut in ewigem Frieden, mit Wonne Wandle ich dann ben Pfad, ben bu führest, zum himmlischen Erbtheil.

#### Mich. 4, B. 5.

Wir aber werben wandeln im Namen Jehovahs unseres Gottes immer und ewig.

Joh. 12, B. 46.

Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, auf baß jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finster= niß bleiben möge.

Glaub' an Christum von Herzen, so wirst bu im Finstern nicht bleiben,

Er ist das Licht der Welt, der Glaube nur öffnet die Augen, Wer noch zweifelt, der sieht nicht, er wandelt noch immer im Dunkeln,

Bunscheft bu hell zu seh'n, so fleh nur um offne Augen. Bache und bete beständig, besolg' die Gebote des Herren, Harre im Glauben auf Licht, dann wird er sein Hephata sprechen.

Erst erblickt du nur Schimmer, er wächst von Klarheit zu Klarheit,

Immer entdeckt du mehr, es wächst die Erkenntniß der Wahrheit, Und du wandelft nun sicher im Namen Jesus Jehovah, Wandelst im Licht, thust Werke des Lichts, es wärmt dich zur

Liebe,

Handle und wandle nun so wie Christus, so kommst du zum Frieden.

## Spr. Sal. 3, V. 5-6.

Bertraue dem Jehovah von ganzem Herzen undstütze bich nicht auf beinen Verstand. Erkenne Ihn in allen beinen Wegen, so wird Er beine Pfabe gerad machen.

30h. 12, B. 26.

Wer mir bienet, ber folge mir nach.

Wer im Wirrwar der Dinge mit seinem Berstande sich bruftet,

Selbst sich zu führen vermeint, ber fällt im Jrrfal bes Lebens Ohne Rettung in Zweifel, und weiß nicht ben Ausgang zu finden.

Trau' auf ben Herrn und such' seinen Finger in all beinen Wegen,

Folg' feinem Flammentritt, fuch' ihn, so findest bu immer die Spuren

Seiner unendlichen Liebe, und dien' Ihm mit redlichem Herzen, Dann erfährst du gewiß die Bewahrung vor jeder Berirrung. Nicht, was du willst, sondern was Er will, das sei dein Leitstern.

#### 5. Moj. 14, B. 1.

Ihr feib Rinber Jehovahs, eures Gottes.

30h. 16, B. 27.

Denn ber Bater selbst liebt euch, weil ihr mich geliebt habt, und geglaubt habt, ich sei von Gott ausgegangen.

Billft bu ber Kinbschaft Gottes gewiß fein, so prufe bich ernstlich:

Ob dir Chriftus Alles in Allem, dein höchfter Gewinn fei? Ob du Ihn herzlich liebst, von Herzen glaubst, daß Er Gott sei?

Daß Ihn ber Bater gefanbt hat, die Sunden ber Menschheit 3u tilgen.

Fühlft bu bas lebhaft in bir, und ist bir auch Alles zuwiber, Was sein Geist nicht wirlt und seinem Wort nicht gemäß ist, Dann sei ruhig und froh, und freu' bich ber Brüderschaft Christi,

Er ist dein Bruder, und Gott bein Nater, die Bürgerschaft Salems

Ist bir nah' verwandt, und bu bist ber Seligkeit Erbe.

## Sof. 2, B. 1.

Sagt euern Brübern, sie seien mein Bolt, und euern Schwestern, sie hatten Barmherzigkeit erlangt. Matth. 12, B. 50.

Denn wer ben Willen meines Baters im himmel thut, ber ift mein Bruber, Schwester und Mutter.

Ist nicht ber Geist unendlich mehr als ber sterbliche Körper? Fleisch und Blut erringt ja nicht das himmlische Erbe. Ber die neue Geburt aus Gott am Geiste ersahren hat, Der ist verwandt mit Ihm, und Er ist sein ewiger Bater. Alle aus Gott Geborne sind Brüder, Verwandte und Schwestern. Mehr nah' als Fleischesverwandte, wenn jene Geburt sie nicht einigt.

Darum erkämpfe die neue Geburt, ein himmlischer Abel Gibt dir den höchsten Kang, die Berwandtschaft mit Gott und mit Christo.

Ewige Liebe vereinigt dich fest mit den Bürgern des himmels. Diese Berwandtschaft verschafft dir auf ewig der Seligkeit Külle.

## 2. Sam. 7, B. 20.

Denn bu kennest beinen Knecht, Herr, Jehovah! Joh. 1, B. 47.

Siehe! ein wahrer Jeraelit, in welchem kein Falsch ift.

Stell' dich so hin vor ben Herrn, wie du bist, und laß bich erforschen,

Gang burchstrahlen sein Licht bis ins Innerste beines Gemuthes, Er erkennt bich gang, brum such Ihm nichts zu verhehlen.

Sei ein mahrer Ifraelit, in dem tein Betrug ift,

Gib Ihm alles, behalt' dir nichts vor, und laß seine Liebe Dich durchglühen, bis Alles, was unrein ist, gänzlich versschwindet.

Dann erst bist bu ein Knecht bes Herrn, in welchem tein Kalich ist,

Sein Apostel, Sein Bertzeug, ein Stifter bes Segens für Biele.

## PJ. 86, B. 9.

Alle Boller, bie bu gemacht haft, werben kommen und sich vor beinem Angesicht niederbeugen, o herr! und sie werden beinen Namen verherrlichen.

## Luc. 12, B. 49-50.

Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erbe zu werfen, und ich wollte, daß es schon angezündet wäre; aber ich habe eine Taufe, womit ich getauft werden muß, und wie ist mir so bange, bis sie vollendet ist.

Richts ist erhab'ner, als Wirten zur Gründung bes Reichs Sesu Christi,

Burdiger ift tein Geschäft, als ihm viel Burger zu bilben, Funken ber Liebe zu streuen, die viele Herzen entzunden.

Aber eh' du das tannst, mußt du selbst mit Feuer getauft fein, Mannigsaltig geläutert, auf vielerlei Weise geprüfet,

Wirst du erst tuchtig jum Wert bes Herrn, auf dem Weg ber Erfahrung

Mußt bu Jahre lang ringen nach Licht und Trost in der Wüsten;

Fühlst du Drang zu wirten, und kannst nicht, und ängstet bich Schwermuth,

Ach! bann ring' mit Gebulb, bis endlich ber Morgen bir ansbricht;

Enblich wirst bu ein Wertzeug, bas wiele Seelen gewinnet, Sie bem Herrn jur Hulbigung jusubrt, und groß wird bein Lohn sein. Rlagl. Jerem. 3, B. 23.

Sie ift jeben Morgen neu, und beine Treue ift groß.

Joh. 15, B. 13.

Niemand hat eine größere Liebe als bie, baß er sein Leben hingibt für seine Freunde.

Größere Liebe hat nie ein Mensch bewiesen als Christus; Christus starb für die Menschheit und freiwillig starb er, Starb für ein feindlich Geschlecht, das abgewichen von Gott war.

Liebt noch immer mit gleicher Liebe, mit jeglicher Sonne, Jeglichem Mond verneut sich bie Liebe, sein Bund ber Erlösung Steht wie ein Fels im Meeresgetummel und glangt in ber Sonne.

Lieb' Ihn wieder und weihe Ihm alles bein Leben, bein Wirten, Stirb für Ihn, wenn Er's fordert, und bleibe nur treu und beständig.

#### Spr. Sal. 3, B. 11—12.

Mein Sohn verachte nicht bie Zucht Jehovahs und laß bich bie Belehrung nicht verbrießen, benn ben, welchen Jehovah liebt, straft er, und hat Wohlgefallen an ihm, wie ein Vater an seinem Sohn.

## Joh. 19, B. 26-27.

Er fprach zu seiner Mutter: Frau! siehe beinen Sohn, und bem Junger sagte Er: siehe beine Mutter.

Sei getroft! im schwersten Leiben vergift bich ber Herr nicht;

Er versorgt seine Mutter am Kreuz auch unter dem Kreuze. Zucht ist dir nöthig, den liebsten Sohn erziehet der Bater Sorgfältig streng und erkässet ihm nichts, Er bessert und lehrt ihn;

Darum freu' bich ber Leiben, sie sind Beweise ber Liebe Sicherer Zeichen, daß Gott dich jum himmlischen Erbe bestimmet hat.

Darum leide gedulbig, und sei nicht verdrießlich, wenn's lang währt,

Gib dich willenlos hin, bring' Alles dem Herrn zum Opfer, Er hilft selber tragen und zuchtigt nicht über Bermögen, Unvermuthet kommst du ans Riel und hast überwunden. Jerem. 3, B. 12.

Denn ich bin barmherzig, spricht Jehovah, ich habe nicht ewig Born; aber erkenne auch beine Berstehrtheit, indem du wider den Jehovah beinen Gott aufrührisch bist.

Luc. 23, B. 34.

Bater, vergib ihnen, benn sie wissen nicht, was sie thun.

Er ist barmherzig, Er tilgt die Sunden, vergibt sie am Kreuze:

Bittet den Bater um Sündenvergebung für Feinde im Leiden, Bittet im heißesten Schmerz für die, die ihn qualen am Kreuze, Und Er sollte dir nicht vergeben! gewiß, Er vergibt dir! Wenn du nur ernstlich die Sünden bereuest, im sestesten Borsaß, Ihm sorthin mit unüberwindlicher Treue zu dienen, Rie mit Willen der Sünde zu dienen, nur Jesum zu lieben, Allen Beleidigern gern zu verzeihen, die Feinde zu lieben. Bist du in Allem diesem getreu, so bist du begnadigt, Bist ein Erbe des Himmels und aller Sünden entledigt.

#### 2. Sam. 7, B. 22.

Darum bist bu großgeachtet, Gott, Jehovah — und es ist tein Gott außer bir, nach allem bem, was wir mit unsern Ohren von bir gehöret haben.

Offenb. Joh. 22, B. 13.

Ich bin bas A und bas große'D, ber Erste und ber Lette, ber Anfang und bas Enbe.

Groß ist Gott! benn seine Werke find groß und erhaben, Unter allen das Größte ist unsre Erlösung durch Christum. Bunderbar fluthet der Ocean ewiger Liebe, er strömet Aus den verklärten Wunden von Herzen zu Herzen der Sünder, Gottes Unendlichkeit benken ist endlichen Wesen nicht möglich, Gottes Unendlichkeit endlich in Christo zu denken, ist möglich, Doch noch möglicher, Ihn zu lieben, den Ersten und Letten, Dessen, das war — das ist — und das sein wird, der Ansfang, das Ende

All' unfers Bunichens und hoffens, und all' unfers Strebens und Kampfens,

All' unsers Wissens A und Z, die Quell' aller Weisheit; Darum richt' auf Ihn nur den Blick, und frage nichts anders, Frage nur: bin ich Ihm treu? und lieb' ich nichts stärker als Lesum?

Spricht bein Berg bann Ja! fo freue bich höchlich und fei're.

Bj. 119, B. 76.

Ich bitte bich, laß mir beine Butigkeit jum Troft werben, wie Du beinem Knechte gesagt haft.

Matth. 5, B. 4.

Selig find bie Leibtragenben: benn fie follen geströftet werben.

Lauter Gute bist du, o ewige Liebe, bein Wesen Strömet Fülle der Gnaden in alle Welten und Geister. Bin ich traurig, so sehlt mir blos der Blick in den Reichthum Deiner unendlichen Huld, meine Traurigkeit ist ja die Wirkung Meines blöden Gesichts, meiner Unart und sinnlichen Luste, Weil mein eigener Wille mein sinnliches Sehnen ans Kreuz muß.

Diese göttliche Traurigkeit bringt mir ja ewige Freude; Laß mich bas lebhast empsinden und tilge die leibende Schwermuth,

Bib mir Bewißheit, bag jebe Trubfal jur Bonne mir merbe.

#### Matth. 12, B. 1-21.

Wenn ihr einschet, was es heiße, ich verlange Barmherzigkeit, und nicht Opfer, so würdet ihr die Unschuldigen nicht verurtheilt haben.

\* \*

Gerne möchte die Selbstsucht mit all' ihren finnlichen Luften Auch noch den himmel genießen, drum wählt sie Gesetze zum Wirken,

Die bem Fleisch nicht weh' thun, und Selbstverläugnung vorbeigeb'n,

Pharifaische Strenge im Leichten und Nachsicht im Schweren. Selbstsucht will ben Himmel verdienen, von Christo nichts wisen.

Demuth und Lieb' ift ihr fremb, und beibe find boch ber Sim-

Darum lern' bein Glend in all' feiner Große ertennen,

Dies erzeugt bir Demuth und treibt jur Erlöfung burch Chriftum.

Wenn du erlöst bift, fo liebst du ben Herrn, und aus dieser Liebe

Flicht die Liebe zum Bruder, Barmherzigkeit gegen den Armen. Dann verurtheilst du nie den Bruder, du richtest dann dich nur,

Dieß ift beffer als Opfer; aus Gnaden wirft du bann felig.

2. Moj. 33, B. 3. Wahrlich! Er liebt bie Bölker. Joh. 19, B. 28. Mich bürstet!

Urquell der Liebe! wer liebet wie du, du ewige Liebe! Denn du starbst aus Liebe für uns, so liebst du die Menschen; Stärker als der Tod errangst du das ewige Leben, Richt allein für dich, für Alle, die da glauben und lieben. Haft du uns den größten Beweis der Liebe gegeben, Bahrlich! so wirst du uns auch den kleinsten Beweis nicht versagen, Wirst uns nun alles gemähren, mas Leben und Nothburst ers

Wirst uns nun alles gewähren, was Leben und Nothburst erforbert.

Gib mir Muth und Kraft, und Frohsinn im dunkelen Wege, Feste Gewißheit des Glaubens, und führe mich auswärts zum Ziele.

1. Moj. 6, B. 8.

Und Noah fand Gnade in den Augen Jehovahs. Joh. 6, B. 37.

Und ich werbe ben, ber zu mir kommt, nicht hin= ausstoßen.

Roah fand Enad' in den Augen des Herrn, er liebte Jehovah, Folgte seinem Befehl, und wich nicht zur Rechten, zur Linken, All' seine Zeitgenossen verschwelgten die Kräfte in Wollust, Aber Naah ertrug ihren Spott und biente Jehovah. Ebenso ist es auch jezt, man spottet und höhnet die Christen, Christus ist wieder verachtet, man schämt sich, zu Ihm zu kommen;

Scham bu bich nicht und tomm zu Ihm, Er wird bich wie Roah

Gnabig empfangen: und wenn bu Ihm folgst, getrost seine Schmach tragst,

Wird Er mit dir, nach vollendetem Lauf, feine Herrlichteit theilen.

PJ. 57, B. 4.

Gott wird seine Gute und Wahrheit senben.

Luc. 20, B. 35-36.

Denn welche ber zukunftigen Welt und ber Ers langung ber Auferstehung von ben Cobten wurdig geachtet werben, die find ben Engeln gleich, und Kinder Gottes, indem fie Kinder der Auferstehung find.

Wer wird würdig geachtet bes kunftigen seligen Lebens? Wer der Erwedung vom Tod jum unvergänglichen Erbe? Wem wird senden der Herr seine göttliche Gute und Wahrs heit?

Gleich ben Engeln ewig zu wandeln im Lichte der Freiheit? Wer sich mit Ernst dem Herrn ergibt, Ihm lebet und stirbet, Redlich tämpft auf dem Wege zum Leben mit Wachen und Beten,

Nicht auf eignes Berdienst, nur blos auf Christum sich stüßet, In Ihm allein seine Seligkeit sucht; ber wird wurdig geachtet Seiner Gute und Wahrheit, der Wonne des ewigen Lebens, Der bleibt nicht im Tobe, er lebt und wirkt wie ein Engel. **B**5. 26, **B**. 8.

Jehovah! Ich liebe bie Wohnstatte beines Hau= jes und ben Ort, wo beine Ehre thronct.

Joh. 17, B. 22.

Und ich habe bie Herrlichkeit, die bu mir gegeben haft, ihnen gegeben, bamit fie Gins sepen, so wie wir Gins find.

Wo sich in driftlicher Liebe vereinigte Seelen besinden, Da ist ein Tempel des Herrn, da wohnt die Herrlichkeit Gottes.

Bas ift die Herrlichkeit Gottes? nichts anders als chriftliche Liebe.

Liebe war die Herrlichkeit, welche ber Bater dem Sohn gab; Herrlichkeit war's, als der Bater den Sohn für die Sünden der Welt gab;

Liebe und Herrlichkeit war's, als der Sohn für die Sünden ber Welt ftarb.

Willft du die Herrlichteit erben, so liebe und lebe dem Herren, Leb' und liebe, und leide für Ihn, und glaube von Herzen; Liebe die Brüder und leide für sie, und wirte zum Besten Aller Geliebten des Herrn, so bist du mit Christo vereinigt Und durch Christum mit Gott, und besigest die Herrlichteit Gottes.

Bi. 40, B. 17.

Es follen fich freuen und fröhlich fenn in bir alle, bie bich suchen, und bie bein Seil lieben, muffen immer fagen: Hocherhaben fep Jehovah!

Joh. 6, B. 40.

Denn bas ist ber Wille bessen, ber mich senbet, baß jeber, ber ben Sohn siehet und an Ihn glaubet, bas ewige Leben haben soll.

Drudt bich Schwermuth und glangt bir tein froher Schimmer bes Troftes.

Dann erforsche dich selbst, bekenn' deine Sünden und siehe Büßend, mit sestem Blick, auf deinen Erlöser am Areuze, Bleib' in seiner Gegenwart, gib dich Ihm gänzlich zu eigen, Wolle nichts, als was Er will, und folge stets seinem Winte, Such' und siehe nichts als Ihn, so sindest du Freude, Fröhlickeit süllt deinen Geist, und die Schwermuth schwindet wie Nebel.

Seine erhabene Größe erfüllt dich mit inniger Ehrfurcht, Liebe, Glaube und Hoffnung, Gewißheit des ewigen Lebens, Bleiben mit innigem Frieden nun immer des Herzens Empfindung. 1. Mof. 5, B. 22.

Und Henoch (wandelte) lebte unaufhörlich mit Gott.

Wenn Jemand mein Wort wird gehalten haben, fo wird er in Ewigkeit ben Tod nicht feben.

Bandle unaufhörlich vor Gott mit Bachen und Beten, Sieh' in allem auf Ihn, und folg' seinem Willen beständig, Hab' teinen eigenen Willen, sein Wort sey die Richtschnur des Lebens.

Wirst du endlich sein Wort bewahren und treulich ihm folgen, Dann ist der Tod ein schlasender Fortschritt zum ewigen Leben. Henoch wandelte immer vor Gott und sahe den Tod nicht; Nach' es wie Er, so wirst du nicht sterben, sondern entschlasen.

1. Chron. 30. B. 9.

Und bas Bolt war fröhlich, weil es freiwillig barbrachte, benn es opferte von gangem Bergen bem Jehovah freiwillig.

Matth. 6, B. 21.

Denn ba, wo euer Schat ist, ba wird auch euer Herz sein.

Opfre Alles dem Herrn, deine Kräfte, Güter und Leben, Freiwillig gib es ihm hin, mit ganz ihm ergebenem Herzen, Alles ist sein, was du haft, du selbst bist ihm ewig leibeigen. Buchre mit Allem zum Wohl seines Reichs, so wirst du sein Bürger:

Endlich findst du es wieder und zwar mit zehnsachen Zinsen. Gib dem Dürftigen gern aus wahrer christlicher Liebe, Diene mit all' beinen Kräften dem Herrn, vollbring' seinen Willen,

Laß bein Leben für Ihn, auch Er ließ sein Leben für Menschen, Sind beine Schätze bei Ihm, so wird Er auch selber bein Schatz feyn,

Dann ist bein Herz auch bei Ihm, im Genuß unaussprechlicher Freude.

Jef. 45, B. 15.

Fürmahr, bu bift ein Gott, ber fich verbirgt, bu Gott Ifraels, ber Erlöfer.

Matth. 11, B. 27.

Niemand kennet ben Bater, als nur ber Sohn, und wem es ber Sohn offenbaren will.

Gott ift bem menschlichen Auge verborgen, tein Sterblicher tennt Ihn;

Keine Philosophie enthüllt sein Wesen, die Tiefe Seiner Vorsicht, die unergründlichen Rathschlüsse kennet Auch der Weiseste nicht, nur Einer kann sie enthüllen, Christus, der ewige Sohn des Baters, der Heiland ber Menschen,

Kennt ben Bater, und macht Ihn befannt ber liebenden Ginfalt.

Wende dich ju Ihm, du gnadenhungriger Sünder, und flehe Unaushörlich um Licht und Kraft, sen treu und gehorsam. Dann eröffnet dir seist die Schäte der Weisheit. Dann ertennst du den Bater im Sohn, erkennst seine Liebe, All' seine Wege sind dir dann eitel Gute und Wahrheit.

#### Jef. 62, B. 2.

Und man wird dieß mit einem neuen Namen rus fen, ben ber Mund Jehovahs ausbrücklich benennen wird.

### . Matth. 27, B. 46.

Um die neunte Stunde aber rief Jesus mit ftarter Stimme und sprach: Mein Gott! Mein Gott! warum hast bu mich verlassen?

Dein Gefühl der Berlaffung von Gott am Kreuze, mein Heiland!

Sen mein Troft, wenn Schwermuth mich brudt und Rummer bas Herz nagt,

Er verließ dich nicht, Er rief bir vom Tobe jum Leben, Er verläßt auch mich nicht, du führst mich durch Leiden jum Siege.

Du empfingst einen Namen, vor allen Namen ben Ersten. Bleib' ich treu in jeder Probe und folg beinem Muster, Dann empfang' auch ich ben neuen Namen des Siegers. Bleib' auch unempfunden mir nah', dein Geist unterstütz' mich, Schent' mir Licht und Kraft, Er begleite mich bis zur Vol-lendung.

Jef. 44, B. 5.

Dieser wird sagen, ich bin des Jehovah, und dies ser wird sich bem Jehovah mit seiner Hand zuschreiben. Matth. 6, B. 24.

Niemand kann zweien Herren dienen, benn er wird entweber ben Einen hassen, ober ben Andern lieben, ober er wird bem Einen anhangen, und ben Andern versachten.

Der bu bies fieh'ft, und wenn bu es liefeft, so bringe ein Schauer

Heiliger Furcht burch all' beine Glieber! bann frag' bein Gewissen:

Ob du Jesu Jehovah gehörst? Ihm gehuldiget habest? Ob du dich Ihm auf ewig verschrieben, zu eigen ergeben? Ob du nicht neben Ihm heimlich noch andere Gögen verehrest? Ob du auch, treu im Dienste des Herrn, seinem Willen nur folgest?

Wenn bein Gewissen die Antwort mit hohem Frieden begleitet, O bann freu' dich bes Daseyns! — und set bann ben Wanberstab weiter. PJ. 68, B. 36.

Gott ift furchtbar in seinem Heiligthum, ber Gott Ifraels, Er wird bem Bolt Starte und Rrafte geben, gelobt fen Gott!

Apoc. 3, B. 8.

Denn bu haft eine kleine Kraft, und haft mein Wort bewahret, und imeinen Namen nicht verleugnet.

Furchtbar ist Gott, wo er thronet, im inneren Grunde ber Seelen.

Furchtbar, boch nur dem Leichtsinn, der Demuth gnädig und nahe.

Alles, sogar bas Rleinste, barsst bu ihm sagen, brum bitten. Er beschämt bich nie, erhört bas Kleinste und Größte. Halt' nur sest beine kleine Krast und brauche sie redlich,

Dann wird sies wachsen von Stufe zu Stufe zur mannlichen Größe,

Brauche fie nur jum Thun seines Willens, fein Bort zu bemahren,

Chriftum verläugne nie, betenn' Ihn mit Morten und Thaten, Endlich kommft bu jum Biel und fprichst: ber herr sen gepriesen!

## Siob 5, V. 17 — 18.

Und verachte bie Züchtigung bes Allmächtigen nicht: benn Er macht Schmerzen und vertreibt fie, Er verwundet, und seine Hand heilet.

30h. 15, B. 1 — 2.

Ich bin ber mahre Weinstod und mein Bater ber Beinbauer, und jebe Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, bamit sie mehr Früchte trage.

Drudt bich Schmerz und Schwermuth, und wirst bu vom herren gezüchtigt,

Fühlst du die Tröstungen nicht der Baterliebe Jehovahs, Wenn du, mit Kreuz belastet, im Dunkeln nicht aus oder ein weißt,

Dann ersorsche nur treulich, ob Jesus bein Gins sen, bein Alles?

Ob du außer Ihm nichts, und in Ihm Alles erwartest? Findest du dies, so sorge um nichts, du bist seine Rebe, Reinigen will er dich uur, befreien von fruchtlosen Zweigen, Welche die Säste unnüß verzehren, das Fruchttragen hindern; Er ist allmächtig und weiß die Zeit zur Heilung der Wunden, Hosse nur sest auf Ihn, seine Züchtigung bringet dir Frieden, Ewige Wonne umstrahlet dein Haupt, wenn du duldend nur ausharrst.

PJ. 89, B. 10.

Du beherrschest ben Stolz bes Meeres, im Aufschwellen seiner Fluthen stillest bu fie.

Matth. 5, B. 8.

Selig finb, bie reines Herzens sind, benn sie werben Gott seben.

Ruhig und still in ber Gegenwart Gottes Gebanken und Lüste

Streng zu bewachen, das Herz und die Seele rein zu erhalten, It der einzige Weg zum Genuß des Anschauens Gottes, Aber wer kann das aus eigener Macht? Wie Wellen des Meeres

Toben die Lüfte, das Spiel der Gedanken erhebt sich und strömet, Welle auf Welle, dem tämpsenden Willen wie Brandung entgegen.

hier bebarfft bu des Geistes bes herrn, bem Wellen und Brandung

Bunktlich gehorchen: brum flehe ju Ihm um kräftigen Beistand, Ringe und kampfe burch ihn, Er hilft bir, und endlich besiegst bu

Jebes Ungestüm; ruhig und rein, wie das hohe Krystallmeer Bor bem ewigen Thron, wird nun deine Seele ein Spiegel Gottes und Christi, und nun bist du selig im Anschau'n des Herren. PJ. 27, B. 8.

Mein Herz sagt zu bir (bein Wort) sucht mein Angesicht! — bein Angesicht, Jehovah! suche ich.

Que. 7, B. 50.

Dein Glaube hat bir geholfen, gehe bin im Frieden.

Weißt du den Sinn, was as heiße, das Antlit Jehovah's ju fuchen?

Wandle vor Ihm mit Wachen und Beten, so suchst du und findest,

Findest das Angesicht Sottes in Christo voll Inade und Wahrheit, Schau mit unverwandtem Blick, mit brünstiger Sehnsucht In diese Quelle des Lichts, sie stärtt das Auge des Glaubens, Dann enthüllt sich dir allmählig die Herrlichkeit Gottes, Seine Geheimnisse werden dir klar, Sein Word wird verständlich.

Zweisel und Unruh' verschwinden, und tief im Grunde ber Seelen

Spricht das ewige Wort, dein Glaube hat dix geholfen, Wandle fort auf dem Pfad des Glaubens, mein Friede geht wit dir.

## \$\\dagger{1}\$, 112, \mathbf{B}. 4.

Dem Aufrichtigen geht ein Licht in ber Finsterniß auf; Er ist gnäbig, barmberzig und gerecht.

Joh. 8, V. 12.

Ich bin bas Licht ber Welt; wer mir nachfolgt, ber wird nicht in ber Finsterniß wandeln, sondern das Licht bes Lebens haben.

Bift du aufrichtig, so hast du ein Aug' zum sehen, dann sieh'st du

Erst von Jern einen Schimmer, dem folgst du und wantst nicht zur Rechten;

Nicht zur Linken, sondern du wandelst gerade nur vorwärts, Folgst dem leitenden Lichte, und endlich erblickt du die Sonne, Siehst die Sonne der Geisterwelt, Christum, in all' ihrem Glanze.

Licht ber Erkenntniß und Märme ber Liebe erfüllt alle Welten. Dann verschwindet der Zweifel, du glaubst, folgst immer bem Lichte.

Endlich erreichst du das Ziel und findest das ewige Leben; Gnädig, gerecht und barmherzig ist Er, ber Herr, bein Erbarmer. Jej. 64, B. 9.

Siehe, betrachte uns boch, wir bitten bich, wir find ja alle bein Bolt.

30h. 6, B. 34.

Alles, was mir ber Bater gibt, bas kommt zu mir.

Frag' nicht, ob du erwählet seist? ber Bater gibt bich bem Sohne,

Wenn du gegeben sein willst, denn du stieh'st, o Bater, hier bin ich!

Bater! ich bin ja ein Glieb beines Bolks, bu willst ja, baß alle

Menschen erlöst, daß alle Sünder begnadigt werden, Wenn sie nur wollen; ich will, ach! führe mich, Bater, zum Sohne!

Diese Sehnsucht ist ein Beweis, daß du bist erwählet, Folg' nur getrost dem Zug des Vaters zum Sohne, und glaube!

#### 1. Könige 3, B. 12.

Siehe, ich habe gethan nach beinem Wort! — Siehe, ich habe bir ein weises und verständiges Herz gegeben, so daß beines Gleichen in beiner Gegenwart nicht gewesen ist, und auch nach dir keiner beines Gleichen aufstehen wird, auch was du nicht gebeten haft, das hab' ich dir gegeben.

Matth. 6, B. 33.

Suchet zuerst bas Reich Sottes und seine Gerech= tigkeit, so wird euch dies Alles hinzugesett werden.

Willst du erhörlich beten, die redlichen Wünsche erfüllt seh'n, Bete zuerst um ein Sottergebenes Herz und um Weisheit, Bet' dich zuerst in Shristum hinein, wie eine Rebe am Weinstod, Zeuch die Krast des Lebens aus Ihm, so wirst du erlangen Licht und Krast zum Wirken, Weisheit, Erkenntniß und Gnade, Dann bist du ein Bürger des Himmels, des Königreichs Gottes, Seine Gerechtigkeit sehlet dir nicht, du sindst sie in allem, Findest auch das, was dir Noth ist und nütz zum irdischen Leben:

Zugelegt wird bir noch mehr, als bu bentst, wenn bu es nicht mißbrauchst.

Trau' auf Gott, fei willenlos, such' nur bas Eine, bas Noth ift.

#### 5. Moj. 4, B. 37.

Defiwegen, weil Er beine Bater geliebt und ihren Samen nach ihnen erwählt, und bich mit feinem Ansgesicht mit großer Kraft aus Egypten geführt hat.

Matth. 24, B. 14.

Und dieß Evangelium vom Königreich wird in ber ganzen bewohnten Belt zum Zeugniß allen Bölkern geprediget werben.

Deine verborgene Führung, Jehovah! ist groß und erhaben; Du befrei'st aus dem Diensthaus und sührst durch die Wüste auf Wegen,

Die tein Mensch vermuthet, doch endlich sieht man im Ausgang

Bell und flar bie felige Absicht ber ewigen Liebe:

So war die Führung Israels, so auch die Führung des Heilands,

So die selige Führung jedes begnadigten Sunders. Durch die Gemeinschaft der Leiden Christi beseligt zu werden, Dies Evangelium schalle, so weit als die Erde bewohnt ist! Jedes Ohr soll hören und jedes Herze soll lieben Den, der für uns starb, sur uns sich zu Tode geliebt hat.

## Inhalts-Berzeichniff des zweiten Bandes.

|               |          |           |         |        |          |       |       |     | Geite |
|---------------|----------|-----------|---------|--------|----------|-------|-------|-----|-------|
| <b>Borwor</b> | t von D  | r. Goebel | • •     | •      |          | •     |       | •   | 3     |
| Borrede       | n Stilli | ngs zum e | rften 9 | Ebeile | :        |       |       |     | 17    |
|               |          | em Geifte | •       | •      |          | The   | il    |     | 27    |
| 1.            | Scene:   | Das gro   | e Erw   | achen  | ;        |       |       |     | 29    |
| 2.            | ,,       | Die Rati  |         |        |          |       |       |     | 41    |
| 3.            | "        | Das froi  |         |        | en       |       |       | •   | 49    |
| 4.            | ,,       | Die Bou   |         |        |          | -     |       | ì   | 54    |
| 5.            | ,,,      | Der arm   |         | n      |          |       |       | ·   | 70    |
| 6.            | "        | Die Fate  | Liften  |        | -        |       | -     | •   | 84    |
| 7.            | ,,       | Die Uebe  |         |        |          |       |       | ·   | 106   |
| 8.            | "        | Der Anti  |         |        |          | •     |       | ·   | 119   |
| 9.            | "        | Der dri   |         |        | r        | :     |       | •   | 133   |
| 10.           | "        | Der Tri   |         |        |          | -     | •     | •   | 157   |
| 11.           | "        | Das gro   |         | eimni  | 5        | •     |       | •   | 176   |
| 12.           | "        | Das Ge    |         |        |          | nft   | •     | ·   | 205   |
| 13.           | "        | Die Sier  |         |        | <b>.</b> |       | •     | •   | 225   |
| 14.           | "        | Die Grif  |         | Bbar   | ifäer    | •     | •     | •   | 244   |
| 15.           | "        | Lavaters  |         |        | •1.000   | :     | •     | ·   | 257   |
| 3meit         | er The   | il .      | •       | •      |          |       |       | •   | 277   |
| Borrebe       | n von (  | Stilling  |         |        |          |       |       |     | 279   |
|               | Scene:   |           | bftmörb | er     |          |       |       | ·   | 283   |
| 2.            | ,,       | Der Sie   |         |        | ens      |       |       | •   | 326   |
| 8.            | "        | Lobn be   |         |        |          |       |       |     | 849   |
| 4.            | ,,       | Jejus &   | briftus | in f   | einem    | meni  | álio  | ben |       |
| -•            | . "      | Chara     |         | . '    | •        |       |       | ,   | 358   |
| 5.            | ,,       | Die Sel   |         | er Ri  | inber    |       |       | •   | 884   |
| 6.            | "        | Berfchiet |         |        |          | er Be | febr  | una |       |
| ,             | •        |           | nbe bee |        |          |       | . , , |     | 894   |
| 7.            | ,,       |           | ntomim  |        |          | ama   | in    | ber |       |
| ,             | . "      |           | rmelt   |        | . ~~     |       |       |     | 412   |

# 

|              |          |        |        |        |        |     |     | Seite       |
|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-------------|
| 8. Scene:    | Die Piet | iften  | •      |        | •      |     |     | 440         |
| 9. "         | Eidels 2 | 3ertla | irung  | •      |        |     |     | 453         |
| 10. "        | Die ewig | ze Ef  | efchei | bung   |        |     |     | 461         |
| 11. "        | Das Sc   | idfal  | ber    | Name   | nchrif | ten |     | 475         |
| 12. "        | Christus | als    | Hoher  | priest | er     |     |     | 498         |
|              | Reu hi   | nzugel | tommen | e Sce  | nen :  |     |     |             |
| 13. "        | Saroni,  | Siel   | und    | Adon   | iel    |     |     | 519         |
| 14. "        | Samuel   | •      |        | •      |        |     |     | 529         |
| 15. "        | Der erlö | 8te L  | Berkge | rechte |        | •   | •   | 543         |
| Chryfaon o   | ber bas  | gol    | dene   | Be     | itali  | er  | mit |             |
| einer B      | orrebe   | •      | •      |        |        |     | •   | <b>5</b> 55 |
| Lieber und   | Gebichte |        |        |        |        |     |     | 559         |
| Der Mor      | genstern |        |        |        |        |     |     | 677         |
| Un ben C     | rlöser   |        |        | •      |        |     |     | 681         |
| An ben C     | rlöfer   |        |        |        |        |     |     | 687         |
| Die Insel    | Elpion   | •      |        |        |        |     |     | 690         |
| Schattäftlei | in .     |        |        |        |        |     |     | 701         |

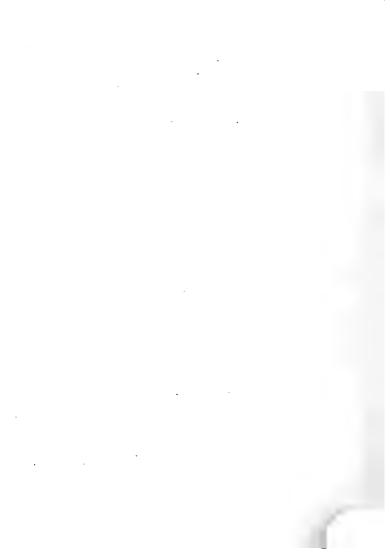



